

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







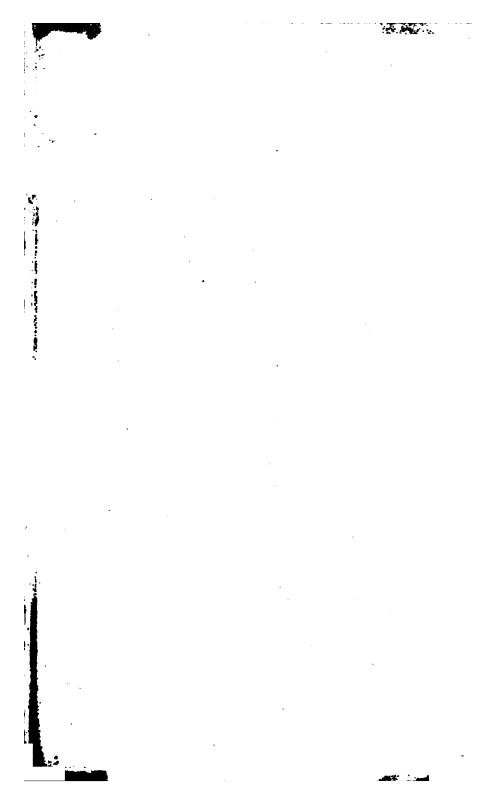

· ′ · .

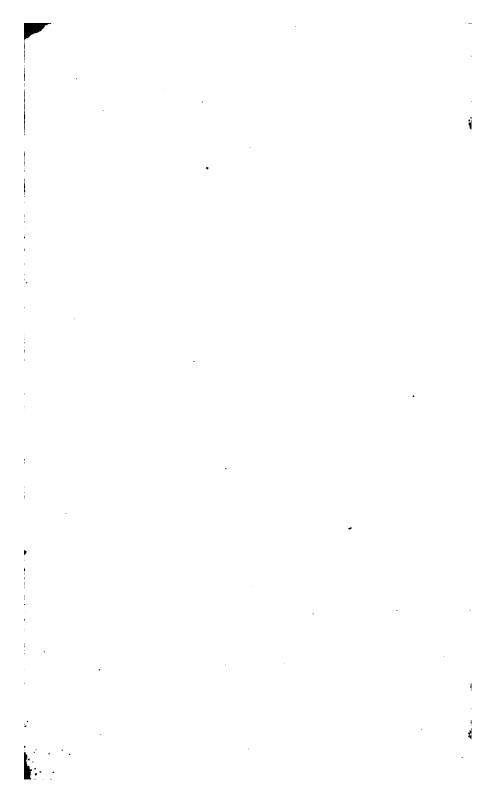

. 

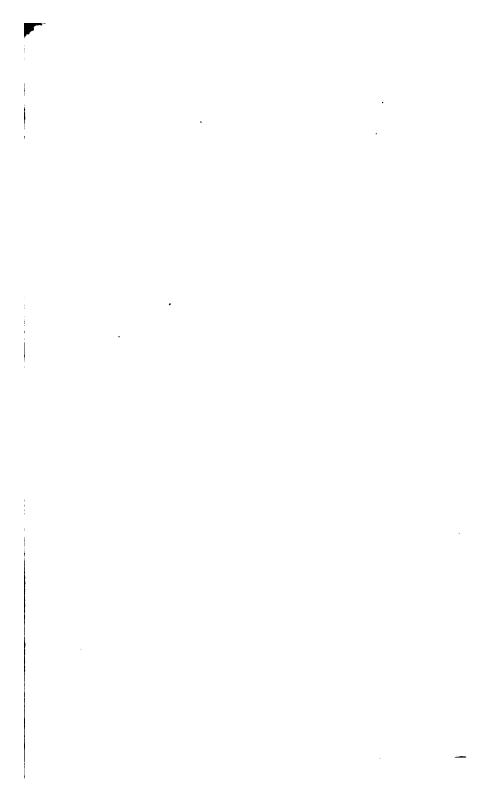

## Wanderungen

i m

# Oriente,

während der Jahre 1843 und 1844

v o n

Professor Dr. Rarl Roch.

T.

Weimar,

Druck und Berlag bes Lanbes = Inbuftrie = Comptoirs.

1846.

# Reise

### längs der Donau nach Konstantinopel

und

### nach Trebisond,

n o a

Profesor Dr. Karl Roch.

Beimar,

Drud und Berlag bes Landes = Induftrie = Comptoirs.

1846.



Acht Jahre find verfloffen, als ich im Angesichte des klassischen Ararat plötlich erfrankte und damit allen meinen ferneren Untersuchungen ein Ende gemacht Wer je bas Drängen nach einem höheren Biele in feiner Bruft gehabt und ihm mit aller zu Gebote stehenden Kraft gefolgt ift, der wird die Wehmuth mir nachfühlen, die mich ergriff, als ein unerbittliches Geschick die harten Worte mir zurief: "Bis hierher und nicht weiter!" Gern hätte ich die fürch= terlichen Schmerzen, die eine Entzündung ber Behirnbäute hervorzurufen im Stande ift, erduldet und felbft ben traurigen Aufenthalt inmitten einer Thurm-Ruine vergessen, ware mein Körper nicht zu sehr angegriffen gewesen und für die nächste Zeit unfähig gemacht worden, Entbehrungen und Mühen, wie sie auf einer Reise im Oriente geboten sind, ferner zu ertragen. Mehr als Alles schmerzte es mich, dem von früher Jugend an in mir gehegten Wunsche, ber Vollendung meiner Reise nach dem kaukasischen Isthmus entsagen zu muffen, gerade in dem Augenblicke, wo ich mich in alle Verhältnisse gefunden und wo ich

rascher bem ersehnten Biele zueilen zu können glauben burfte.

Jahre lang litt ich noch an ben Folgen ber Einwirkung ber heißen Sonne bes Subens babeim im lieben Baterlande, und überhäufte Arbeiten erlaubten nicht einmal, mir die nöthige Ruhe und Pflege zu Der Gebanke, bas begonnene Werk nur halb vollendet zu haben, peinigte mich fo lange, bis ich mich von Neuem bestimmte, burch eine zweite Reise bas zu Ende zu führen, was auf ber erften unvollenbet geblieben war. Doch nicht zum zweiten Male konnte ich die bedeutenden Opfer bringen, die eine Reise nach bem Driente verlangt, und es wäre biefe wiederholte Wanderung, beren Resultate ich hier zum Theil niederlege, wohl nicht zur Ausführung gekommen, wenn die nur theilweise veröffentlichten Resultate meines ersten Aufenthaltes im Driente nicht Anerkennung außerhalb meines nächsten Wirfungsfreises gefunden hatten.

Ich stehe beshalb nicht an, einen Dank hier öfsentlich auszusprechen, der mit unvertilgbaren Zügen in meinem Innern eingegraben ist. Ich spreche vor Allem zweien Männern meinen Dank aus, denen Preusen und überhaupt Deutschland sich verpflichtet fühlt, indem sie ein höheres Geschick berusen hat, die Wissenschaft zu fördern. Obgleich ich nicht in Preusen geboren bin, war doch schon das gemeinsame deutsche Baterland und das Interesse der Wissenschaft ihnen genügend, einen Gelehrten, der sich zum zweisten Male allen Gesahren und Mühen einer Reise nach dem Oriente unterzog, mit That und Rath zu unter-

ftüten. Se. Ercellenz ber Königl. Preuß. Minister ber Geiftlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten, Gr. Dr. Gichhorn, befürwortete felbft bei Sr. Majestät dem Könige von Preugen meine Angelegenheit und Se. Ercellenz, herr A. von humboldt, der Meftor ber jett lebenden Reisenden, beffen flassische Werke mir schon in früher Jugend entscheibende Richtung gegeben hatten, verfagte mir auch hierbei nicht die gewichtige Bunft, beren ich mich schon früher zu erfreuen hatte. Aber auch ein Verein von Männern, auf welche Deutschland mit Stolz, bie gange übrige gebilbete Welt mit Verehrung blidt, bie Akademie ber Wissenschaften in Berlin, förberte ein Unternehmen, welches die Kunde des Orients sich zur Auch ihnen und besonders Aufgabe gestellt hatte. bemienigen unter ihnen, welchem die Erdfunde ihren neuen Aufschwung bankt, bem herrn Professor Dr. Ritter, sei hiermit öffentlich mein Dank bargebracht.

Der Herr Minister, in Uebereinstimmung mit der Akademie, ergriff zu gleicher Zeit die Gelegenheit, einen jungen Gelehrten, der sich für die Sprachforschung besonders des Orients ausgebildet hatte, in der Person des Herrn Dr. Georg Rosen, des Bruders des in London zu früh verstorbenen Sanskritsorschers, mit mir nach dem Oriente zu senden, und so durchreisten wir vereint das alte pontische Reich und Hocharmenien, gleiche Gesahren und gleiche Mühen tragend, dis wir und endlich in Tistis trennten. Dr. Rosen ging von da nach dem mir schon bekannten Westen des kaukassischen Isthmus, um dort die grusischen Dialekte zu

ftubiren, ich hingegen wendete mich nach dem noch nicht von mir gesehenen Often, nach den Ländern des kaspischen Meeres.

Ich habe mich in den folgenden Bogen bemüht, womöglich Jedermann und zum Theil selbst Minder = Gebildeten verftändlich zu fein. Die Erb= kunde ift eine Wissenschaft, die mehr ober weniger Jebermanns Eigenthum sein follte, ba fie nachft ber Geschichte am Meisten in das menschliche Leben eingreift und viele allgemein interessante Seiten bar-Ich brauche beghalb nicht Anstand zu nehmen, was und wie ich es gesehen, dem Leser der Reihe nach vorzuführen. Für die Gegenden, die vor uns noch kein Europäer betreten hatte ober bie boch nur oberflächlich bekannt waren, glaube ich nur Reues zu liefern, im liebrigen habe ich indeß, um ber Beschreibung eine befriedigende Vollständigkeit zu geben, Einiges wieder erzählt, was schon bekannt ift; ich glaube jedoch, es auf eine Weise gethan zu haben, daß selbst dem Bekannten noch unbekannte Seiten abgewonnen wurden.

Bei Reisebeschreibungen nehmen zunächst Sitten und Gebräuche der Bölker das Interesse der Leser in Anspruch; nur wenn ihnen vorzügliche Ausmerksamkeit geschenkt wurde, erfreuten sich Werke der Art einer größeren Theilnahme. Es ist aber schwer, wenn man nicht Jahre lang sich unter einem Volke aufgehalten hat, dasselbe treu und wahr zu schildern. Es kommt dabei außerdem auf die eigene Stimmung der Reisenden an, und viele derselben haben in der neuesten Zeit sich öfters

in Rafonnements und selbst in fremdartigen Anekoten gefallen und anftatt ber Beschreibung frember Länder erhielten die Leser nur eine Beschreibung der Denkweise bes Reisenden ober Reminiscenzen aus beffen früherem Leben. Andere machten es sich noch leichter und suchten ben Stoff zu ihrem Werke nicht in den auf der Reise erhaltenen Eindrücken und ben daselbst gemachten Unschauungen, die vielleicht bereits spurlos vorübergegangen waren, fondern nahmen andere Bücher, die die bereiften Länder mehr oder minder ausführlich behandelten, um daraus ein neues zu fabriziren. Auch ich suchte mir zwar Kenntniß von allen Büchern, die theilweis die Gegenden, welche ich durchreift habe, beschreiben, zu verschaffen, nicht aber, um baraus zu entlehnen, sonbern um meine Resultate mit ben schon gemachten zu veraleichen. Ueber Manches, was mir auf ber Reise nicht flar war, bin ich erft burch andere Reisende aufgeklärt worden.

Sitten und Gebräuche zu schilbern verlangt, daß man sich mitten in dem Volke, welches eben beschrieben werden soll, aushält; um aber auch hierbei nicht einseitig zu werden, darf man nicht an einem Orte bleiben, sondern muß so viel als möglich herumwandern. Daß ich dieser Regel entsprochen, wird die Folge lehren. Obgleich auf diese Weise erst am Ende der Reise ein Resultat erreicht werden kann, habe ich doch vorgezogen, dasselbe bei der Beschreibung der bezüglichen Einzelnheiten gleich im Ansange niederzulegen. Ich habe es in zwei besonderen Kapiteln gleich nach der Beschreibung Konstantinopels unter der Aufschrift:

"Deffentliches und Familienleben" niedergelegt. Wenn auch nicht in ber Residenz bes Großherrn, so wurde mir boch in den Provinzen mehrmals möglich, die Gemächer ber heilig gehaltenen weiblichen Glieder Mehr noch als meine einer Kamilie zu betreten. eigene Unschauung galten mir aber bie Berichte unferes ausgezeichneten Dolmetschers Lukas Davidowitsch ber Bocca bi Cattaro, ber selbst ner frühen Jugend an bis zu seinem Jünglingsalter, fechs lange Jahre, in bem Sarem eines Pascha's zu Konstantinopel zugebracht hatte. Seine Bealeituna war uns von unberechenbarem Rugen, benn burch . jenen Aufenthalt hatte er sich mit der türfischen Etikette aufs Innigste vertraut gemacht und sprach mit beredtem Munde das beste Türkisch. Manches habe ich anders geschildert und genannt, als es frühere Reisende gethan, ich glaubte aber auf jeden Fall meiner eigenen Anschauung und ber Aussage unseres Lufas ben Vorzug geben zu muffen.

Nur anderthalb Jahre befanden wir uns im Oriente, aber schon früher, in den Jahren 1836 — 38, hatte ich mich daselbst aufgehalten und viele der damals erhaltenen Eindrücke lege ich jetzt erst, aber geläutert, hier nieder. Immer aber bleibt die Zeit meines Ausenthaltes im Oriente kurz und Vieles wäre vielleicht besser ermittelt, hätte ich an einzelnen Orten länger verweilt. Niemand fühlt die Mängel mehr als ich selbst. Doch darf ich hervorheben, daß es gewiß versehlt ist, den Werth eines Reisewerkes nach der Länge des Ausenthaltes beurtheilen zu wollen, denn wer von Haus aus

keine Gabe der Auffassung besitzt, wird auch bei langerem Aufenthalte nicht viel beobachten. Ich habe Leute gekannt, die viele Jahre im Oriente gelebt und selbsit an mehren Orten sich längere Zeit aufgehalten hatten, und doch waren Dinge, die am Meisten in die Augen sielen, an ihnen unbeachtet vorübergegangen. Möge mein Werk in dieser Beziehung für mich ein günftiges Zeugniß ablegen.

Während ber erfte Band die Donaureise, Konstantinopel, einschließlich bas öffentliche und Familienleben ber Orientalen, und Trebisond enthält, ift dem zweiten Bande die Beschreibung mehr unbekannter Gegenden ge-Das bis bahin noch von keinem Europäer überstiegene pontische Gebirge, mas zwischen dem schwarzen Meere und bem Tschoruk sich hinzieht, bas Tschoruk-Gebiet und Socharmenien mit ben Quellen bes Rur, bes Eufrat und des Araxes bis an das Land ber Kurben sind ber Gegenstand bes zweiten Banbes. wird hauptsächlich genaue Beschreibungen ber burchreif'ten Gegenden und naturhiftorische, besonders botanische Schilderungen, insofern sie zur Verftandlichkeit bes Ganzen nothwendig waren, enthalten. 3ch habe mich bemüht, soviel Abwechslung als möglich in die Erzählung zu bringen und trodne Berichte zu vermeiben. In wie weit es mir gelungen ift, vermag ich felbst nicht zu Bedauern muß ich, nicht hinreichende beurtheilen. Renntnisse besessen zu haben, um den Anforderungen einer wissenschaftlichen Geologie genügen zu können, und fo habe ich nur im Allgemeinen angegeben, welche Gefteine in ben verschiedenen Gegenden vorkommen.

Der britte Band, ber den beiden ersten bald nachfolgen wird, enthält die Beschreibung des Theiles vom russischen Kaukasien, der auf meiner vorigen Reise nicht berührt wurde; er wird hoffentlich im Stande sein, das interessante Gebirge noch bekannter zu machen, als es schon durch andere Werke und durch die Beschreibung meiner ersten Reise geworden ist. Während damals der Westen und die dort lebenden Tscherkessen der Gegenstand meiner besondern Ausmerksamkeit waren, ist es jetzt der Osten, der vorzugsweise Gebirgsland, Daghesstan, genannte Theil, in dem Lesgier und Tschetschen, von ihrem Häuptlinge Schamil zu gemeinschaftlicher Kriegführung vereinigt, wohnen.

Mögen diese Beiträge zur Kunde des uns so wichtigen Orients mit Milde und Nachsicht aufgenommen werden; ich trage wenigstens das Bewußtsein in mir, weder Mühen noch Opfer gescheut zu haben, um mich der Anerkennung, die mir bis dahin geworden, auch ferner würdig zu zeigen.

Jena, im Juni 1846.

Rarl Roch.

### Erftes Kapitel.

### Reife durch Ungarn.

Das Wetter hätte freundlicher sein können, als es am Morgen bes 12. Juni 1843 war, benn bichte Wolfen, welche ben Abend borber ichon ben gangen Rahlenberg bebedten, hatten fich bes Nachts in bie schöne, große Ebene berabgefentt. Ein feiner Regen bullte Alles, felbft bie nachften Begenftanbe, in ein buftres Bewand. Doch ber Menich berfteht meisterlich, fogar bas Unangenehme, ju feinem Bortheile zu beuten, und fo bauchte es mir, als hatte ber himmel fich bas Grau, die Farbe ber Wehmuth, gewählt, um bestomehr mit ben Gefühlen meines Bergens ju harmoniren. So bergnügt ich auch ber Erfüllung eines innig gehegten Bunfches entgegenging, fo traurig war ich boch an bem Tage, wo ich bem geliebten Baterlande und Allem, was es einschloft, auf lange Zeit ein Lebewohl fagen follte. Der vierzehntägige Aufenthalt in ber großen Raifer= ftabt hatte mir wohlgethan, jumal auch Wien ber lette beutsche Ort war, ben ich berührte. Der Wiener, und überhaupt ber Destreicher, fteht wohl allen Bolfern an Bemuthlichkeit und Gutmuthigkeit voran und wird leiber eben dekhalb oft besonders von une mit vorberrichendem Berftande begabten Nordbeutschen verfannt. Riemand weiß, wie er, fich bas Leben angenehm zu machen und schnell und selbst ohne Schwierigkeit versteht er, fich in alle Umftande beffelben zu finden. Rein Unglud ift fo groß, bag es ihn bollig 1 Roch's Reife I.

beugen könnte: er faßt ben Strohhalm, und versucht nicht selten mit Glück, sich an ihm wiederum emporzuschwingen. Seine Dienstfertigkeit erwirbt ihm schnell die Liebe jedes dankbaren Fremden, und ohne daß er des zeitlichen Borstheiles gedenkt, weiht er sich gern andern Wünschen, wenn nur sein hang zur Freude nicht beeinträchtigt wird.

Doch wie im Norden auch mehr Gemuthlichkeit herricht, ale man im Guben Deutschlands mahnt, so tritt oft auch im lettern eine raube Aukenseite herbor, Die Den übrigen Erscheinungen zuwiderläuft. Ausnahmen giebt es allent= halben und fo haben es bie guten Defterreicher und gunachft bie Wiener nicht berschuldet, daß ich von Seiten junger und unerfahrner Bollbeamten, im Angefichte von Wien, eine rudfichtelofe, bochft unfreundliche Behandlung erlitt. Einschränkungen jeder Art find mir ichon an und für fich verhaft und fo erzeugt sich jedes Mal ein widerwärtiges Gefühl in mir, wenn ich mich einer Mauthlinie nähere und mich alsbald von Rollbeamten umgeben febe. 3ch bin nach ben jesigen Berhältniffen vollkommen von ber Nothwendig= feit ber beutschen Zolllinien überzeugt und fann nur bedauern, baß es noch beutsche Fürsten giebt, die, von fremden Gin= fluffen geleitet, fich bem gemeinsamen Baterlande entfremben und als hemmichuh ber beutschen Ginigung entgegentreten, aber Die Freiheit jedes Gingelnen wird beschränft, man gezwungen ift, fein Weniges, was man als Reisenber bei fich führen fann, ben neugierigen Bliden Frember nicht allein bloszustellen, fondern fogar ihrem Darinherumwühlen Die beutschen Regierungen (Defterreich Preif ju geben. und Preugen) laffen es fich zwar angelegen fein, ben Reifenden bas nothwendige Uebel fo wenig als möglich fühl= bar zu machen, und ihre Bollbeamten find mit scharfen Magregeln jur humanität angewiesen, allein leiber über= treten biese nicht felten ihre Schranten und fehren bie raube Außenseite bem Fremben entgegen. Diefes war ber Rall, als wir, mein verehrter Reisegefährte und ich, auf bem füb=

lichen Ende ber Raifer = Ferdinands = Nordhahn am Wiener Bahnhofe anlangten. Unfere Sachen wurden, wie billig. auf bas Bollamt getragen, aber zwei junge Leute burchwühlten fie auf eine folche unverschämte Weise, wie es mir, außer in Dbeffa, noch nie geschehen; Alles, was mit großer Sorgfalt erft eingepadt war, riffen fie muthwillig auseinander und warfen es schonungslos auf den Tafeln bin. meine Barometer wurden aus ihren Rapfeln geriffen und es war nicht ihre Schuld, bag fie, hingeworfen, nicht ger= Meine Bitte um Schonung wurde mit Lachen brachen. und unfreundlichen Rebensarten beantwortet. Es bäuchte mir wirklich eine Zeit lang, als wenn wir unter Rauber aefallen waren. Und boch befanden wir une inmitten Defterreichs und hatten an ber ichlesischen Granze ichon eine humane Durchsuchung erlebt. War es nun nicht möglich, bağ wir in Troppau oder Olmüt uns neue Sachen gefauft hatten und badurch in große Berlegenheit geriethen? Dag wir keinen Schein bes bortigen Bollamtes, ben man berlangte, hatten, war nicht unfere Schulb, ba wir ohnmöglich feine Nothwendigfeit wiffen konnten, benn nirgende ward mir, fo oft ich eine Bolllinie überschritten, fonft, felbft nicht in Defterreich, ein folder ausgestellt.

Unser freundlicher Wirth zur Stadt London, ein Gasthaus, welches ich allen Reisenden in jeder hinsicht empfehlen kann, hatte Sorge getragen, daß wir pünktlich um 6 Uhr des Morgens auf dem bereitstehenden Dampsschiffe eintrasen und ohne Weiteres auch angenommen wurden. Koffer und übriges Reisegepäck war schon zwei Tage früher von dem Dampsschiffschrtsbureau in Empfang genommen und sollte, da wir uns in Presburg und Pesth aushalten wollten, den Tag darauf befördert werden, um dann mit uns weiter zu gehen. Ich warne aber Jedermann, sich von seinen Saschen zu trennen, da, trost des guten Willens, die Ordnung doch nicht in dem Grade vorhanden ist, daß man sich darauf verlassen könnte. So erhielten wir unsere Effekten,

trop des neuntägigen Aufenthaltes auf der Donau, erft in Konstantinopel wieder.

Vergebens fampfte bie Sonne gegen bie bichten Wol= fen, bie fich mabrend ber Nacht auf bie Erbe gelagert hatten, aber wenn auch ihr Anblid uns nicht vergonnt mar, fo er= folog fich boch wenigstens bie nächfte Umgebung unfern Die Donau befint bei Wien eine ziemliche Breite. eine Menge Inseln bilbent, und bietet bem Reisenben einige fehr intereffante Puntte bar; ber icone Bafferspiegel, ber nur durch das Schlagen unserer Raber aus seiner Rube gebracht wurde, jog fich weit vor une babin und wurde auf beiden Seiten von bem lieblichften Bebuich und ben freundlichsten Sainen umgeben. Erlen, Espen und verschie= bene Arten von Weiden ftanden bicht gedrängt bei einander und waren hie und ba von Brombeersträuchern und ber Waldrebe so umwunden, daß burchzudringen nicht moglich schien. Auch ben Magholber, ben beliebten Baum bes Wiener Praters, unterschied ich in berfelben Groke, wie ich ihn nur bei Wien ju feben Belegenheit hatte, und er ichien, seinem Wachsthume nach, etwas gang anderes barguftellen.

Ueber dem Gebüsche breitete sich auf dem entgegengeseten Ufer das durch Schlachten vielsach berühmte Marchfeld aus, und die beiden Dörfer Aspern und Eglingen lagen dicht vor uns. Zum ersten Male sah hier Napoleon seine siegestrunkenen Schaaren weichen und zähneknirschend übersließ er dem tapfern Erzherzoge Karl das dicht mit Leichen besäete Schlachtfeld. Hätte Massena nicht damals den Rückzug auf die Insel Lodau so glanzvoll gedeckt, so wäre wohl der übermüthige Frankenherrscher um mehrere Jahre früher von seiner kriegerischen Lausbahn abberusen worden. Da lag vor uns die dadurch berühmt gewordene Insel, von der, durch neue hilfstruppen aus Italien verstärkt, Rapoleon nach sechswöchentlicher Auhe mit furchtbarer Kraft hervorsbrach, um den tapfern Karl zu erdrücken. Zwei Tage lang wüthete der ungleiche Kamps, bis, nur der Uebermacht weis

chend, die Desterreicher das Feld räumten. Wenn auch das Unglück mit erneuter Macht über Desterreich zusammenbrach, so war doch sehr viel in der Meinung gewonnen. Man sah, daß auch Napoleon selbst mit schwächern Kräften gesichlagen werden könnte, und so wurde plözlich der Glaube im deutschen Volke wach, dereinst die Fremdherrschaft absschützeln zu können.

Meine Blide waren mehr nach Westen, von wo ich kam, als nach Osten, dem ich eine lange Zeit angehören wollte, gewendet, aber allmälig entzog sich die große Kaiserstadt den Bliden und nur der majestätische Stephansthurm und das reizzend gelegene Schloß des Baron Reichenbach überragten das Gebüsch und die unbedeutenden höhen. Aber auch diese verschwanden, als das User allmälig steiler zu werden bezann und die Krümmungen der nur kurz vereinigten Donau jede Ferusickt absverrten.

Rach wenig Stunden erreichten wir die beutsche Brange, bie burch ben Ginflug ber March gebildet wird, und gern hatte ich dafelbft die Ueberrefte ber gewichtigen romischen Sauptstadt Ober-Pannoniens Carnuntum und die merkwürbigen Ruinen von Theben naber betrachtet. Allem Anscheine nach umfaßte Carnuntum bie beutigen brei Orte Petronella, Deutsch=Altenburg und haimburg, ba man in beren Gesammt= bereich eine Menge Beugen aus ber romischen Beit fieht und noch mehr aus ber Erbe gegraben find und werden. Am Wichtigften ift haimburg, benn hier refibirte nach bem Ribelungenliede Ronig Egel auf einem prachtvollen Schloffe. Die mit Burgtrummern bebedte Bobe binter ber Stadt bietet noch jest einen intereffanten Puntt bar, wird aber weit übertroffen burch ben auf jener Seite befindlichen zadigen Regel, hart an bem Ginfluffe ber March. fieht man gablreiche Ruinen einer rauberischen Borgeit, und bor ber Erfindung bes Schiefpulvers tonnten bie Burgherren allen Anforderungen ihrer Feinde fed entgegentreten. Trop bem bie Burg icon langft nicht mehr bewohnt und jum

Theil schon verfallen war, sprengten boch die rohen Franzosen im Jahre 1809 die noch einigermaßen erhaltenen Theile der großartigen Burg, so daß man eigentlich nur noch einen auf seltsamer Zackenspige erbauten Wachthurm unversehrt erblickt. Dem Anscheine nach schien derselbe Versteinerungskalt, dem Grobkalke zugehörig, den ganzen Regel zu bilden, wie ich ihn häusig im obern Rionthale zu sehen Gelegenheit hatte.

Dieses Theben hat mit ben gleichnamigen Stäbten Re= apptens und Griechenlands gar feinen Busammenhang, qumal es eigentlich Deven geschrieben werben muß, und mit bem flawischen Worte Dewiga, b. h. Mädchen, gusammenhangt. Die ungarischen Slawen nennen die Ruinen bekbalb auch Dewvina ober Dowina. Wir Deutsche haben awar mit ben übrigen Boltern am Wenigsten gemein, frembe Namen umzuändern und fie baterländischen Tonen gleich ober ähnlich zu machen, aber hie und ba und besonders in frühern Zeiten, machen wir uns boch biefer Gunbe ichulbig. So war Theben uns ein schon bekannter Rame und bekbalb wurde bas ahnliche Wort Deven (Deven) in biefen umgemodelt. Auf gleiche Weise ift Saimburg aus hunnen= Um Meisten fündigten bierin bie alten burg entstanden. Griechen, besonders bei geographischen Ramen, indem fle allen Barbaren glauben machen wollten, bag ihre Sprache ben Grundtppus für alle übrigen enthalte. In ber neue= ften Zeit haben ebenfalls Ruffen und Turfen eine Deifter= schaft in ber Berftummelung frember Ramen, und wenn bei ben erstern nicht zeitig Magregeln getroffen werben, fo wird es in wenigen Jahren unmöglich, fich aus bem Wirrwarr ber Ortonamen in ihren eroberten Probingen berauszufinden.

Nur die baldige Rabe von Pregburg, bessen weiße Schlogruinen weithin sichtbar sind, zogen meine Blide von bem vielgestaltigen Theben ab, aber so lange, als mir die Ansicht vergönnt war, blidte ich rudwärts, um mich an ihr zu erfreuen. Immer näher kamen wir unserm Ziele, und

ĩ

hielten endlich an der Schiffbrude an, um das noch bis Pesth gehende Dampfschiff zu verlassen.

Rur ben Reisenden nach Konstantinopel ift es angenehm, baf ihm für bie Dauer ber jährigen Schifffahrt erlaubt ift, fich an ben einzelnen Orten fo lange, ale er will, aufzu= halten und mit einem beliebigen anbern Schiffe weiter ju Die Fahrbillete find bagu mit besondern Coupons für bie Sauptstationen verseben, und bat man eine folde gurudgelegt, fo wird ber bestimmte Coupon abgefchnit= Der Preis für die gange Fahrt, bon Wien bis Ronftantinopel, betrug im Jahre 1843 für ben erften Plat 125, für ben zweiten 85 und für bas Berbed 56 Gulben Conb., jest hingegen bezahlt man nur fur ben erften Plag 94 und Von Ronftantinopel nach für ben zweiten 66 Bulben. Wien ift der Preis geringer, und man bezahlte 1843 für ben erften Dlag 100, für ben zweiten 70 und für bas Berbed 50 Gulben; jest hingegen auf ben erften 89 und auf bem zweiten 63 Gulben. Die Dauer ber hinfahrt wird au 11 Tage über Ruftenbjeb, ju 13 Tage über Galan, bie herfahrt hingegen (ohne Quarantane) ju 18 bis 20 Tage angegeben, allein ba oft ein unnöthiger, nicht felten burch Reisende verursachter Aufenthalt bagu fommt, so thut man aut, noch zwei und felbst mehr Tage zum angegebenen Ter= mine hinzugugablen, um fich mit ber Ankunft nicht zu verrednen.

Der Dampsschiffschris Gesellschaft stehen von Linz bis zum Ausstusse der Donau in das schwarze Meer 20 Schiffe zu Gebote, und von da bis nach Konstantinopel besaß sie damals ebenfalls 7, die sie aber mit der ganzen Schiffschrt auf dem Meere an den österreichischen Lloyd abgetreten hat. Es ist die Einrichtung getroffen, daß von Linz nach Wien vom 1. Juni bis 30. September alle Tage ein Schiff hinsund zurückgeht, in der übrigen Zeit hingegen nur an jedem graden Tage des Monats. Von Wien nach Presburg geht im Dochsommer zwei, sonst nur ein Mal täglich ein

Schiff ab, von Pregburg hingegen nach Ofen und Pest nur ein Mal, doch so, daß es in der zuerst genannten Zeit von Wien in einem Tage direkt bis Pesth geht, um dort zu übernachten. Sonst bleibt man in Pregburg und fährt am andern Morgen weiter. Unangenehm ist es, daß man in beiden Städten zu übernachten gezwungen ist, und deßhalb leicht die frühe Absahrt verschlasen kann. Von Pesth aus wird die zur türkischen Gränze zwei Mal die Woche, und von hier aus die Konstantinopel nur sechs, und im Juli nur fünf Mal den Monat gefahren.

Von Pesth aus hat die Gesellschaft für eine kleine Anzahl von einigermaßen bequemen Rachtlagern gesorgt, aber diese leider nur für den ersten Plat bestimmt. Wer demnach gesonnen ist, mit einem Fahrbillete für den zweiten Plat die Reise zu unternehmen, ist gezwungen, sich mit Matrate, Kissen und Decke zu versehen; ja, es kommt selbst vor, daß Reisende auf dem ersten Plate kein Bett erhalten, wenn die bestimmte Anzahl schon vergeben ist. Für eine solche Bequemlichkeit, wie man sie besonders auf englischen Dampsschiffen gewöhnt ist, ist eben so wenig, als für die nöthige Reinlichkeit gesorgt und selbst die Tasel erscheint, trot der nicht unbedeutenden Preise, schlecht bestellt.

Sehnsucht nach ber Wiege des Menschengeschlechts erslaubte uns nicht die nöthige Ruhe, um Presburg und dem damals in Thätigkeit sich besindlichen Landtage die gehörige Ausmerksamkeit zu schenken und so benutten wir nur den übrigen Theil des Tages, um die seit der Eroberung Ofens durch die Türken erhobene Hauptstadt Ungarns einigermaßen kennen zu lernen. Ein Empsehlungsbrief an den Prosessor Dankosseh machte uns mit diesem interessanten Manne bestannt, und in seiner Gesellschaft besahen wir die Merkwürsbigkeiten des alten Posoniums. Dankosseh ist, wie schon der Name sagt, Slawe und dem Volke, dem er sich zuzählt, mit vollem Gerzen zugethan. Dem von Ausland ausgesgangenen Panslawismus betrachtet er nicht gerade als Uns

bing, halt jeboch feine Ausführung weber für möglich, noch Mehr nach Deutschland, mit beffen Gulfe er bie für aut. nationelle Entwidelung feiner Landsleute in Aussicht fest, als nach Rugland find feine Blide gewendet. Die frühern Thaten ber Subflawen erfüllen sein ganges Sein mit einer wunderbaren Rraft, die er nur dem Rampfe mit ben Reinben seines Bolfes widmet, und allenthalben tritt er mit fühner Stirne jeder Anmagung der jest in Ungarn berrichenben Mabjaren entgegen. Das Sprachstubium beschäftigt ibn am Meiften, und wenig Gelehrte mag es geben, Die ihm in ber genauen Renntnig aller flawischen Sprachen gleichkom= Nachftdem erfüllt ihm die Beschichte seines Bolles bie Bruft mit Begeisterung, und jemehr feine bernachläffigte Rleidung und häusliche Unordnung ben innern Werth in hintergrund ftellt, um bestomehr wird man bon feiner fraftigen Rebe und bem boben Enthusiasmus für alles Bater= ländische ergriffen und fortgeriffen. Man muß felbft Slawe fein, um ben bag ju berfteben, ben jest bie Mabjaren bei ihren bie Eigenthumlichkeit aller anbern ungarischen Bolfer mit Füßen tretenden Neuerungen auf fich laben, und vielleicht eben baburch einen nur bie geistige Entwidelung aller Ungarn gleich bemmenden Widerspruch bervorrufen. feres freundlichen Begleiters Auge fprühte, feine fonore Stimme wurde lauter, seine Physiognomie umzog fich bufterer, wenn er bon ben Bebrudungen fprach, bie bie Glawen bon jeher bon ben roben Borben Stythiens erbulbet hatten Und was ihn am Deiften frankte, und noch erbulbeten. war, bag felbft Slawen ber gerechten Sache untreu gewor= ben und als Verräther ihren Tyrannen beipflichteten.

Der unglückselige Sprachenstreit wird noch viele Jahre in Ungarn herrschen und es ist selbst die Frage, ob er unster gleichen Verhältnissen je zum Ziele führen kann. Die Sprache ber Madjaren ist noch zu roh und verdient als Schriftssprache kaum einer Erwähnung. Warum man deshalb den nicht madjarischen Völkern Ungarns (den Deutschen, Slas

wen und Wallachen) zumuthen will, eine in ber gebilbeten Welt nichtssagende Sprache ju erlernen und bamit eine icone Beit ber Jugend unnut ju bergeuben, febe ich burch= aus nicht ein, und will man die feit Jahrhunderten auf ben ungarischen Landtagen in Gebrauch gewesene lateinische Sprache burchaus verbannen, um einer lebendigen Plat ju machen, fo liegt boch bie Sprache naber, die erft einen ge= wiffen Grab bon Rultur über Ungarn gebracht hat und auch fernerbin beilbringend wirkt. Es liegt icon etwas Unna= türliches barin, wenn man eine Sprache fast ohne alle Lite= ratur gegen eine gebildete umtaufchen foll, und muß als ein nicht unbedeutender Rudichritt betrachtet werden. Dankoffty's genauen Untersuchungen ift außerdem bie mabjarifche Sprache fo arm, bag nach und nach gegen feche Mal mehr Wörter, als sie ursprünglich besigt, aus andern, besonders ber lateinischen, beutschen und flamischen Sprache aufgenommen werben mußten, um ihr bie Doglichfeit gu geben, ale europäische Sprache eriftiren zu tonnen. hat Dankoffety fich aber badurch ben haß ber jest über= muthigen Madjaren fo jugezogen, baf biefe teine Beit vor= übergeben laffen, ohne ihn ju verkleinern ober gar ju fcmaben. Mit Unrecht entzieht er fich ben öffentlichen Sigungen, ba er auf feine Beise bewogen werben fann, in ber borge= schriebenen Nationalfleidung, die acht madjarisch ift, in ber= felben zu erscheinen. So wurde auch uns bas Bergnugen entzogen, einer folden Sigung beiguwohnen, und leiber erfuhren wir erft in Pesth, daß man von Fremden feineswegs die Borichrift verlangt.

Doch fern sei es von mir, das ehrenwerthe Selbstgefühl der Madjaren und übrigen Ungarn zu verkennen, und
hoffentlich wird auch bald die Zeit kommen, wo Ungarn sich
einer größern Kultur erfreut und unter den Segnungen eines
fruchtbaren Landes gedeiht. Wenn auch der Madjar, oder
der Ungar überhaupt, sich erst seit Marie Therestens glorreis
cher herrschaft Europens allgemeiner Civilisation mehr anges

schloffen hat, fo bedurften die Eindrude, welche die grauliche türkische Regierung mabrend einer Berrichaft von faft zwei Jahrhunderten hinterlaffen hatte, einer geraumen Beit, um verwischt zu werben. Aber, ein Dal im Fortschritte begriffen, ging die Rultur bes Landes mit seinen verschie= benen Bewohnern rasch vorwärts, und in wenig Jahren find Migbrauche abgeschafft worden, Die ju entfernen in anbern ganbern Jahrhunderte bedurften. Kreiwillia gab ber Abel eine Menge seiner gewichtigen Rechte bin, und fucht jest auf alle Weise bas gemeine Bolt aus ber bunkeln Nacht bem Lichte zuzuführen. Es ift nicht zu leugnen, baß bie Mabjaren als bas herrschende Bolf felbft mit gutem Beispiele vorangingen und ihren Landsleuten ben Werth bes eigenen Selbst erft fennen lehrten, aber eben barum follten fie nicht einseitig auf der Begründung ihrer Natio= nalität auf Roften ber übrigen eng mit ihnen berbundenen Brudervölker beharren. Wir leben jest in einer gewichti= gen Beit, wo ber Augenblick bie Provingen, Die bor bem Andringen ber Türken ben Ungarn noch gehörten, wieber gewinnen ju tonnen, naber ftebt, als man glaubt. Dhnmog= lich fann es noch lange bauern, wo bas ichon längst moriche Gebäude bes Osmanenreiches jusammenbricht, und bann werben bie früher mit ihnen verbundenen Slamen freudig bon Neuem fich anschließen, wenn ihnen in jeder Sinficht gleiche Rechte eingeräumt werden und ihre Nationalität nicht in ber mabjarischen untergeben foll. Damit aber bie= fes geschieht, muß ber Mabjar nicht bon bem Glawen berlangen, daß er feine eigene Sprache und bie ihm vererbten Sitten ableugnen foll, um Beibe mit andern und feineswegs beffern zu vertauschen.

Noch weniger, als der Madjar im Berlaufe einer langen Zeit seine Sprache in ihrer ursprünglichen Reinheit erhalten hat, ist er im Uebrigen seinen Borsahren, die noch keine sesten Wohnpläge hatten und sich als Nahrung des rohen, unter dem Sattel murbe gemachten Fleisches bedien-

ten, gleichgeblieben. Selbft in forperlicher Sinficht ift ber beutige Madjar ein anderer geworden, und es wurde ihm felbft nicht mehr lieb fein, ware er noch fo häftlich, als be= sonders die Byzantiner ihn und seine stammberwandten ugrischen Bolfer ichilbern. Saglichere Menschen, ale bie hunnen waren, giebt es gewiß taum. Biele ber jest fich achte Madjaren nennenden Familien find deutschen ober flawischen Ursprungs, und felbft bie, beren Rame und bezeugte Abstammung feinen Zweifel übrig laffen, haben in ben Jahrbunderten, feitdem fie ihr neues Baterland bewohnen, fo vielfache Bermischungen, besonders mit Deutschen, erhalten, bağ das madjarische Blut selbst in den Adern eines Bollblut= Madjaren nur noch sparfam fließt. Gewiß ift Diese meine Behanptung auf ben gangen mabigrischen Abel zu beziehen, und nur bas Bolt, wie es in ben entfernteren ebenen Be= genden herumgieht, bat fich reiner erhalten. hier mußte man außerft vorsichtig fein, ba man, g. B. in ber Umgegend von Pregburg und Pefth, eine Menge mabjarisch gekleideter Landleute findet, Die boch achte Deutsche find und zum Theil selbst ihre Muttersprache verlernt ba-Dann ware auch noch bie Frage zu ftellen, ob bas gemeine madjarische Bolt, wie es in Ungarn einzog, nicht vielmehr ein zusammengelaufenes, aus einer Menge verschie= bener Bolfer bestehendes Gesindel war, was sich ben tapfern heerführern madjarischen Stammes nur anschloß? Beit mag erft bei allen Borben bie Sprache ber Beerführer, alfo die madjarische, herrschend geworden fein.

Wie leicht Völker ihre Muttersprache verlernen, selbst wenn auch nicht Gewalt angewendet wird, finden wir häussig in der Geschichte eingezeichnet, und es ist eine falsche Behauptung der Sprachforscher, daß nur allein die Sprache im Stande wäre, die ursprüngliche Abstammung eines Bolstes herauszusinden. So leben mitten in Ungarn Nachtommen der Komanen, eines von den Sprachsorschern selbst zum großen türkischen Bölkerstamme gerechneten Bolkes, und

sprechen nach der Aussage gelehrter Madjaren das reinste Madjarisch, eine Sprache, die dem sinnischen Sprachstamme eingereiht wird. Prosessor Horwath, in Pesth, stütt hierauf seine Behauptung, daß Madjaren und Türken einerlei wärren. An der Aechtheit der ungarischen Komanen kann wohl kein Zweisel sein, da ihre späte Einwanderung durch die Geschichte bestätigt wird. Wie rein haben sich nicht die Juden seit ihrer allgemeinen Zerstreuung erhalten, und doch sprechen sie allenthalben die Sprache des Landes, das sie bewohnen. Selbst die Sprache, deren sie sich hie und da in ihren Familien bedienen, ist keineswegs hebräisch, sondern in Europa deutsch oder portugiesisch und in Assen meistentheils Dat, ein persischer, wahrscheinlich sehr alter Dialekt.

Der Landtag hatte eine große Menge . Menschen nach Pregburg geführt, um aber physiognomische Studien zu ma= chen, war unser Aufenthalt ju turg. Das Eigenthumliche ber jetigen Madjaren herauszufinden, wurde mir um fo schwerer, als mir bie Abstammung ber Anwesenden nicht bekannt war. Den Slawen erfannte ich sogleich an seiner gebrungenen meift furgen Figur, bem völlig abgerundeten Gefichte und Ropfe, bem borherrichend blonden, ichlichten Saupthaare, ben runben, grauen ober blauen Augen und ber weißen nur burch bas schöne Karmin auf ben Wangen unterbrochenen Ge= Schwieriger wird es mir, ben Deutschen ju charafterifiren und häufig gelingt es mir nur burch negative Ihm ähnelt ber heutige Madjar mehr als bem Merkmale. Sein mehr gezogener Rorperbau ruft eine ichlanke Figur mit weniger abgerundeten Gliedern hervor; ber wohl ursprünglich längliche Ropf scheint vorherrschend mit schwar= gem und bichtem Saupthaar, beffen einzelne Saare farter find und mehr benen bes Barthaares gleichen, bedectt. Das Gesicht erscheint markirt und in ihm fteht eine scharf ge= schnittene Rafe, beren Wurzel ziemlich tief unter ber Stirn liegt. Die länglichen, dunkeln Augen neigen fich mit ib=

rem innern Winkel etwas nach unten, weisen bemnach noch beutlich auf ben Ursprung ber Mabjaren bin.

War uns auch nicht die Freude zu Theil geworben, einer Sigung beizuwohnen, fo war boch bas Speisezimmer unseres Wirthshauses bicht mit Mitgliebern berfelben angefüllt und eine lebhafte, ich mochte faft fagen, fcreienbe Unterhaltung fand an den einzelnen Tischen und Tafeln ftatt. Leiber wurde größtentheils madjarifch gesprochen und ber Inhalt ber vielleicht intereffanten Gefprache blieb mir un-Sogar ber beutsche Speisewirth hatte fich mabiarifirt und feste uns mit feinem madjarifch geschriebenen Speisezettel in Verlegenheit. Es waren meistens junge Leute, welche sich hier vorgefunden hatten und wahrscheinlich bem Landtage nur passiv beiwohnten. Sie bewegten fich zwar harmlos aber turbulent neben einander und bie Art, wie fie fich gegenseitig benahmen, erinnerte mich an meine Stubienzeit, besonders an die Stunden der politischen Unterhaltungen, wo wir fühn unfere Ansichten berfochten, auch wenn fie noch fo thörigt waren, ftets ber festen Ueberzeugung, nur allein die Welt reformiren zu konnen. Go ichien es auch hier, benn alles bas, was in meiner Muttersprache verhandelt wurde, beutete auf völlige Unkenntnik bes Berhandelten bin, und ein großer Theil der jungen Leute ichien felbft nicht bie Bilbung zu haben, um wichtige Lebens = und Staatsfragen ju verfteben.

Das schönste Wetter begünstigte unsern Spatiergang nach Tisch zu den großartigen Ruinen des Pregdurger Schlosses, was uns schon den ganzen Morgen angezogen hatte. Leider führt der Weg durch den sogenannten Schloßsgrund, wo Abrahams Nachkommen in großer Menge sich angesiedelt haben und vorzüglich seine Töchter mit ihren frischen oder verblühten Reizen handel treiben. Es ist wirtlich gut, daß dieses berüchtigte, unter besonderer Gerichtsbarbeit stehende Stadtwiertel des Abends durch ein Gitter abgeschlossen wird, denn sonst würde man selbst in dem höher

gelegenen anmuthigen Theile ber Stadt nach Untergang ber Sonne bor ben Bubringlichkeiten ber Schonen nicht Der Schlogberg hat eine reizende Lage bicht über ber leise bahinfluthenden Donau und erlaubt bem Auge soweit zu bliden, als biefes zu schauen befähigt ift. lich und öftlich gieht fich eine weite Chene, gewöhnlich bie fleine ungarische genannt, in's Unabsehbare babin, mahrend westlich und nördlich die unbedeutenden kleinen Karpathen eine größere Mannigfaltigfeit barbieten. Bon bier aus übersieht man auch bie gange, ziemlich regelmäßig gebaute Stadt mit ihren meift breiten Strafen und freundlichen Aber auch die noch meift erhaltenen Ruinen, Die es erft feit bem Jahre 1811 wurden, bieten eine grofartige Ericheinung bar. Auf granitner Unterlage find Die regelmäßig vierftockigen Mauern in's Geviert aufgeführt und haben an ihrer Bereinigung einen Thurm. In bem westlichen befand fich ehebem bie ungarische Reichstrone bes beiligen Stephan, bie von Joseph II. in die taiferliche Schattammer nach Besonders wichtig ift noch bas Wien übertragen wurde. Schloß burch Marie Theresia geworden, ba es hier war, wo fie, ben nachherigen Raifer Joseph II. noch als Saugling auf bem Arme, mit bezaubernder Beredfamteit ihre ungludliche Lage ben versammelten Magnaten Ungarns borführte. "Mein und Dieses Rindes Schickfal übergebe ich euren banden," rief bie hochherzige Frau, und "Gut und Blut für unsern König, Marie Theresia!" ballte es laut aus faft 500 Rehlen. Die Geschichte fteht hier einzig ba. Die Ungarn retteten mit großartiger Treue und blinder Ergebenheit an ihr herrscherhaus biefes bor einem völligen Untergange.

Trot bem das Schloß wüst und leer ist, wird aber hier immer noch zur Krönungszeit ein ganzer Ochse gebraten und, nachdem das erste Stück dem Könige gereicht ist, unter das Boll vertheilt. Man war noch voll von den Feierlichkeisten, die zur Zeit der Krönung des jezigen Kaisers, am 28. September 1830, hier flattsanden.

hinter bem Schlosse seinen sich bieselben Granithohen fort und bieten bem Weinbaue eine vorzügliche Lage bar. Weiter hin ziehen sich nördlich die Weingärten und ihr Ertrag soll nicht unbedeutend sein. Als der beste Wein wird ber Sankt Georger Ausbruch genannt und zu ziemlich hohem Preise selbst in Presburg verkauft.

Den übrigen Theil bes Nachmittage verlebten wir mit unferm Freunde Dankoffety in ber fogenannten Au, auf bem ienseitigen Ufer ber Donau. Die Anlagen find in bem freundlichen Gebuiche und jugendlichen hainen anmuthig und fur bie Pregburger groß genug. Gin geräumiges Raffeehaus ftebt gleich am Anfange und gewährt auf bie gegenüberliegende Stadt eine herrliche Anficht, Die freilich burch größeres Leben auf ber Donau felbst noch ungemein Trop bes anwesenden Landtages maren gewinnen würde. aber weber bie bffentlichen bier befindlichen Saufer febr besucht, noch begegneten wir auf ben bunkeln und schattigen Spaziergangen ber Au vielen Menschen. Die Anlagen befanden fich in gutem Buftande und allenthalben berrichte Ordnung und Reinlichkeit, zwei Attribute, die fonft bem Ungar in geringerem Mage zukommen. In ber Au, bie auch zur Unterscheidung bon ber entfernteren Mühlenau, Brudenau genannt wird, befinden fich bie beiben Arenen. Der Ungar ift biefen Arenen, worunter man einfache Bretterverschläge in freier Ratur, in benen Bolfestude aufgeführt werden, verfteht, febr jugethan und er besucht fie oft mehr. als das gediegenere Schauspielhaus, in bem auch Overn gegeben werben. Der Ungar ift noch nicht für bie bobern äfthetischen Schönheiten empfänglich und findet bei ben iovialen, nicht felten auch trivialen Unterhaltungen in ber Arena mehr Vergnügen, als wenn er ein Nachbenken erforberndes Schausviel fieht. Die Wine der Schausvieler bewegen fich auch in einer niebern Sphäre und unsere garten und vergärtelten Damen wurden manchmal bei plumpen Aeukerungen und roben Ansvielungen erröthen, wo bie bornehme Ungarin gar nichts Unanständiges sindet und sich unbekümmert einer lauten Freude hingiebt, ohne beghalb in moralischer Hinsicht tiefer zu fteben.

Da im Schauspielhause die komische Oper: Maler, Fee und Wirthin, in Leopoldftädter Manier aus dem Feensee umgestaltet, gegeben wurde, so brachte ich daselbst die Stunden des Abends zu. Es war reich von Zuschauern besetzt. Aber auch die Aussührung war gut und verdiente den vollen Beisall, der ihr gezollt wurde. Presburg hat kein selbstständiges Theaterpersonal, und nur zur Zeit der stattsindenden Landtage begeben sich ein Theil, oder sämmtliche Mitglieder des Leopoldstädter Theaters nach Presburg, um Borstellungen zu geben.

Des Morgens um 8 Uhr fanden wir uns gur rechten Beit auf bem Dampfichiffe ein, um benfelben Tag (13. Juni) bie große Strede von Pregburg nach Pefth jurudzulegen. Der große Theil bes Weges führt burch bie fleine ober obere ungarische Ebene, bie fich auf beiben Seiten ber Do= nau nördlich und füblich hinzieht und zur Linken ben grogen Reufledler See, mit feinem burch einen, als wild gefundenen und hierauf wiederum fpurlos verfchwundenen Menichen befannter gewordenen Morafte, Banfag, einschließt. Ohne Zweifel bilbet fie ben fruchtbarften Theil bes gangen ungarischen Reiches und wurde noch von größerm Werthe fein, wenn die taum einige, bochftens 100 Fuß tief in ihr gelegene Donau nicht felten burch Ueberschwemmungen bie furchtbarften Berheerungen hervorriefe. Grobfalf mit zahl= lofen Berfteinerungen bilbet ihre fefte Unterlage, und auf biefer liegt ein 1-2 fuß bider humusboben, ber leiber mehr Saure zu befigen icheint, als unfern Rulturpflanzen nothwendig ift, aber auf eine lange Beit ohne neue Bufuhr bon humus bie üppigfte Begetation verfpricht.

Nach großen Ueberschwemmungen nimmt nicht selten ein Theil bes Wassers eine andere Richtung, und umgekehrt wersben Stellen, wo vor benselben ein Theil der Donau dahinsloß, mafferleer. Es ereignet fich baber gar nicht felten, bag man im Sochsommer faft trodnen Fufes geben tann, wo vor mehren Jahren belabene Schiffe ruhig bahingleiteten. fer unfichere Lauf ber Donau macht bie Schifffahrt in hohem Grade schwierig und giebt ihrem hantstrome in jedem Jahre Im Sommer nimme bie Waffer= eine andere Richtung. menge in ber Regel täglich ab, und ba mit jedem Frühlinge ber Strom fich mehr ober weniger verändert und früher tiefe Stellen mit Schlamm, Sand u. f. w. angefüllt werben, so treten diese allmälig als Erhöhungen und selbst als Sand= bante ber Oberfläche bes Waffers naber und berurfachen nicht unbebeutenben Aufenthat. ben Schiffern Dampffchiffe figen nicht felten auf und gebrauchen mehre Stunden, um wieder flott ju werben. Die Beranderung bes Hauptstromes macht beschalb jährlich, wenn auch nicht gerade eine neue Aufnahme, boch eine genaue Untersuchung nothwendia.

Nur mit einem ungeheuren Aufwande würde es möglich sein, den Lauf der Donau für eine bestimmte Richtung zu sesseln; nichtsdestoweniger könnte aber der Gewinn an fruchtbarem Kande die Kosten deden, und sobald Ungarn sich einer bessern Kultur und größerer Menschenmenge erfreut, wird sich auch von selbst die Eindämmung nothwendig maschen. Die jetzigen, wenn auch noch so sinnreichen Arbeiten, sind gar nicht oder doch zu wenig belohnend und werden nach und nach eben so viel Kosten verursachen, als für das große Werk nothwendig würde, ohne dem Uebel ganz abgesholsen zu haben. Fast jede neue, einigermaßen bedeutende Ueberschwemmung zerstört einen Theil der kostbaren Bauten oder macht sie wenigstens unnütz.

Unterhalb Preßburg geht ein bebeutender Arm, Reuhäusler=Arm genannt, nördlich ab und vereinigt sich erst bei der jungfräulichen Beste Komorn mit dem Hauptstrome. Dadurch wird die, 11 Meilen lange und 3 bis 4 Meilen breite, sogenannte große Insel Schütt gebildet. Wenn schon bie ganze Ebene in hohem Grade fruchtbar erscheint, so zeichnet sich dieses Siland durch seine üppige Begetation so sehr aus, daß es schon im Alterthume den Namen "goldener Garten" führte. Besonders wird die Obststultur hier gepslegt, oder gedeiht vielmehr, denn die Güte der Aepfel oder Birnen soll keineswegs der Menge entsprechen.

Weiter unten, aber süblich, trennt sich wiederum ein bebeutender Arm vom Sauptstusse und wird alsbald durch die Aufnahme der Leitha vergrößert. Er führt den Namen Wieselburger=Arm und schließt mit dem Sauptstrome der Donau die kleine Insel Schütt, die nur eine Länge von 7 Meilen besitzt, ein. Sie ist nicht weniger fruchtbar und bietet, wie jene, eine Menge freundlicher Ansichten dem Reissenden dar. Waldpartien wechseln mit offenen Stellen, aber leider darf man wegen der häusigen Wassersorth nicht wagen, Getreide auf ihr zu bauen und benutzt sie despalb nur zu Wiesen.

Dem hohen Wafferstande hatten wir es ju banten, bag wir auf bem ftillen Spiegel ber Donau rafch hinabfuhren. Das schönfte Wetter begunftigte unfere Fahrt, und bie gange große Reisegesellschaft bewegte fich bunt burch einander. Wir famen bor einer Menge unbeholfener Baffermühlen borbei, beren Befiger und Arbeiter bon unfern übermuthigen Matrofen baburch genedt wurden, bag biefe burch Pantomimen ihren Sang Mehl zu ftehlen versinnlichten. gereizten Müller rachten fich auf unanftändige Beife, bie jedes gemeine Madchen bei uns errothen gemacht hatte, nichts besto weniger aber in unserer Gesellschaft, selbst auch bei einzelnen Frauen und Madden ber niederen Stande, lautes Gelächter verursachte. Man fieht, bag bie Anfichten über Schidlichfeit verschieden find, und mahrend von unfern Grokaltern ihre Töchter in ftrenger Bucht und Chre gehalten wurden, geschahen bei bestimmten Fällen, besonders bei hochzeiten und Taufen, Dinge, bie geradezu mit ber tib= fterlichen und abgemessenen Erziehung ber Kinder in Wiberspruch standen. Erst seitdem man bei uns dem Studium der Natur eine größere und zweckmäßigere Ausmerksamkeit zugewendet hat, scheint auch die Erziehung und mit ihr die ganze Anstandslehre natürlicher zu werden.

Nach einigen Stunden sahen wir die Thurmspiken der jest freundlichen Stadt Raab, die gerade in dem Winkel liegt, ber burch ben Ginfluß bes Kluffes Raab in ben Wieselburger=Arm gebildet wird. Man konnte mir die schöne Lage ber Stadt nicht genug rühmen. Aber erst in der Beit sei fie in ihrem Glanze bervorgetreten, als man nach ber Einnahme und Beschädigung ber Werke burch die Frangofen, im Jahre 1809, Die Festung in eine offene Stadt Es wurde mir auch der Thurm des Waffer= verwandelte. thores mit feiner merkwürdigen Inschrift gezeigt. Als Fürft Schwarzenberg, im Jahre 1598, die von den Türken tapfer vertheidigte Festung belagerte, hatte ber ftolze Domane un= ter bem Wetterhahne auf ber Thurmmauer bie Inschrift an= bringen laffen:

"Benn biefer eh'rne Sahn wird frahen, "Soll Raab an die Chriften übergehen."

Plötzlich vernahm man laut bis an das Christenlager hin ein dreimaliges Krähen des ehernen Bogels, und Raab wurde von den dadurch ermuthigten Christen glücklich eingenommen. Der verhaßte Hahn war bereits in den Fluß verssenkt. Zum Andenken an das Ereigniß ließ nun Schwarzenberg einen Hahn aus Stein hauen, in der Thormauer befestigen und darunter die Worte setzen:

"Sobald ber Bahn von Stein wird frahen, "Soll Raab an die Türken übergehen."

Nach einer Stunde bielten wir vor Komorn an, um Pafsfagiere abzusehen und neue aufzunehmen. Die Stadt liegt in dem Winkel, der durch die Bereinigung des Neuhäuslers-Armes mit der Donau entsteht, und bildet jest die stärkfte Festung Ungarns, die bis daher, trop ihres langen Bestehens

und ber Türkenfriege, flegreich jeder Belagerung widerftand. Selbft bie Frangofen versuchten umsonft, Die burch ein Erdbeben ftart beschädigte und bamals noch nicht gang hergestellte Festung einzunehmen. Run fteht fie in ihrer vollen Kraft wieberum ba und beherrscht nach wie bor bie Donau. wurde felbft noch fester, feitbem man bie außerften Ring= mauern weiter hinausgerudt und baburch eine große Strede fruchtbaren Landes eingeschloffen und ferner bie liebliche Infel Neuseen burch eine Brude mit ber Stadt berbunden Bas aber Menichen nicht vermochten, tonnten un= terirdische Gewalten thun, benn häufig, so ergahlt uns bie Geschichte, wantten plöglich burch eine Revolution im Innern ber Erbe bie Mauern und fturgten gum Theil felbft Wer steht nun bafür, daß die unter ihr jest schlafen= ben bulfanischen Rrafte über Rurg ober Lang wiederum wach werben und bie ben Menschen tropenbe Festung über ben haufen werfen? Doch fortwährend fteht als Zeichen ber Jungfraultet Romorns, auf ber nördlichen Gde ber Ringmauer eine fteinerne Jungfrau, in ber Rechten einen Lorbeerfrang und in ber Linken eine Feige haltenb.

Leiber waren die Wälle so hoch, daß man von der übrigens schlechtgebauten Stadt nur die Thurmspiken sah, und um so mehr that es mir deßhalb leid, daß unser Dampsschiff sogleich nach der Aufnahme von Passagieren und Waaren weiter suhr. Die Umgegend der Stadt ist übrigens, mit Ausnahme der Insel Neuseen, langweilig, da kahle, ochergelbe, etwas erhöhte User die Donau einschließen und außer armseligem Weidengestrüppe sich nichts Grünes den Augen darbietet.

Eine Stunde nordwärts von Komorn ergießt sich die Reutra in den Reuhäusler = Arm, und noch weiter oben nimmt er die bedeutende Waag auf. Wenn schon die Do= neu wegen ihrer Ueberschwemmungen von den Bewohnern der Ebene gefürchtet wird, so ist es noch in weit höherem Grade die Waag mit ihrem Eintritte in die fast nur ein

Kornfeld bildende Ebene. Der Deutsche, wie der Slawe und Madjar, sindet schon in dem Namen des Flusses, den er mit dem Lateinischen vagus, dag, unstät, in Zusammenhang bringt, eine Andeutung an seinen unsichern, sich häusig verändernden Lauf. Eine Ableitung, die eben so hinkend ist, als die von Komorn, d. h. Komm morgen, was die steinerne Jungfrau jedem, der die Festung zu erobern versucht, zurusen soll. Der Ungar erzählt auch, als Gott den Lauf der Flüsse nach der Sündsluth wiederum geordnet habe, sei die Waag ganz und gar vergessen worden und irre nun seitdem vag umher, ehe sie sich mit der Donau vereinige.

Unterhalb Komorn beginnt wellenförmiges Land und damit erhält die obere ungarische Sebene ihr öftliches Ende. Auf der rechten Seite ziehen sich die höhen des Bakony= Waldes und auf der linken Ausläufer der Karpathen dahin, um sie hier zu begränzen. Der erstere beginnt eigentlich mit den Sandsteinhügeln von Nesmeil, auf Anen einer der vorzüglichsten Weine Ungarns wächst und welches dem reichten Magnaten Ungarns, dem Fürsten Esterhasy (Eszter= hazy ung.), gehört.

Bei Negmejl (Neszwelh) vereinigt die Donau alle ihre Wasser zu einem großen und tiesen Strome, in dem nur ausnahmsweise unbedeutende Inseln sich vorsinden. hohe User, meist aus Sandstein=, später auf der rechten Seite aus Jurakalkselsen gebildet, bieten dem Reisenden in abswechselnden Partien neue Ansichten dar, die um so romanstischer und großartiger sind, jemehr man dem Flusse abwärts fährt. Besonders nimmt sich das plutonische Gestein des Porphyrs mit seinen eigenthümlichen Formen gut aus, aber auch auf der rechten Seite erscheinen die meist bewachsenen döhen des hier endenden Bakonper Waldes nicht weniger abwechselnd. Bei Gran springt der Karpathen=Porphyrauf die linke Seite der Donau und legt sich dem dortigen Jurakalk an. hier sind auch die Stellen, wo die Wasser=

menge sich bei rascherem Strome so anhäusen kann, daß solche Ueberschwemmungen, wie sie im März 1838 Gran und eine Menge Ortschaften getroffen, entstehen können. Die damaligen Zeitungen schilberten mit den grellsten Farben das fürchterliche Unglück, was in wenig Stunden Tausende von Menschen obdachlos machte und ihre ganze Dade raubte. Von der eigentlichen, kaum 900 häuser zählenden, sogenannsten Freistadt, waren über 600 von den wüthenden Fluthen hinweggeschwemmt oder wenigstens unbrauchbar geworden. Nur wenige Familien haden sich seitdem einigermaßen erholt.

So gewichtig auch in früheren Zeiten bie Stadt mar, so hatte fie mit ber Einnahme burch bie Türken und ber fury borber ftattgefundenen Ueberfiedelung bes erften Geiftlichen, ber übrigens feit ber Rronung Glifabeth's, 1714, erft Fürft Primas genannt wurde, nach Pregburg, bes Domkapitels hingegen nach Tyrnau, fehr verloren und vermag trop ber langen Beit feit ber Biebereroberung erft jest, wo die alten gunftigen Umftande fich wiederum einftellen, fich einigermaßen zu erholen. Der vorlette Fürft Primas Rudnay begann 1822, mit Aufopferung eines großen Theiles feines Bermogens, auf dem vortheilhaft gelegenen und weitbin fichtbaren Schlogberge ben Bau einer Metropolitan= firche, nach bem großartigen Style ber Peter-Pauls-Rirche in Rom, und verfette bas Domfapitel wiederum nach Gran Seine fernere Absicht war, baf auch ber Kürst . Primas wiederum in Gran feine Refidenz aufschlagen follte, boch er fart bor ber Ausführung feiner Plane. Der Rai= fer Ferdinand übernahm 1837 die Vollendung des angefan= genes Riesenwerkes, und so wird, ba nun auch bie Ueber= fiedelung des Kürst Primas geschehen, die Stadt vielleicht ibren frühern Glang wieder gewinnen.

Weiter abwärts von ber Stadt fließt ber Fluß Gran in die Donau, und die Gegend seiner Mündung bietet eine reizende Landschaft dar, die um so mehr Werth hat, als

Gran weber ein freundliches noch großartiges Ansehen barbietet.

Noch ein Mal erweitert fich ber Strom und bilbet zwei Meine Infeln, aber bann zwingen ihn bobe, fcbroffe Felfen, feine Waffer wieberum mehr zu vereinigen. Auf bem gangen Wege bis zur großen ungarischen Gbene binab ift, felbft zur trocenften Zeit, die Donau allenthalben tief genug, um auch bas schwerste Schiff mit Leichtigkeit zu tragen. Es scheint bisweilen als wenn ber Strom mit Gewalt fich burch bie Kelsen Bahn gebrochen hatte. Besonders ift biefes auf ber Strede awischen ben Dorfern Sebegeng (Rebegent ung.) und Domosch (Doemoes) ber Kall, wo auf dem linken Ufer die grotes= festen Felfenpartien fich bem Auge barbieten, und bie gange Gegend bon Gran bis Baigen gehort, nachft ben grofarti= gen Partien am eisernen Thore, zu ben schönsten und roman= tischften Umgebungen im gangen Donaugebiete. Faft mit jeber Biertelftunde erscheint ein anderes Bild. Lieblichkeit und Anmuth des einen Ufers kontrastiren häusig auf seltsame Weise mit dem wilden und romantischen Gewande ber gegenüberliegenden Felsenpartien und bie schönsten, allmälig emporfteigenden Weingarten, burch grünes, oft weithinreichen= bes Buschwerk unterbrochen, wechseln auf beiben Seiten mit unfruchtbarem, nur bon mancherlei Flechten und fparfam wachsenden Grafern und Rrautern bebedtem Gefteine ab. Die Sohen aber felbe find mit dunkellaubigen Sainen und Wäldern bicht bedeckt, und wenn auch aus ihnen bie Rastanien keineswegs fich eines besondern Wohlgeschmades rühmen konnen, fo erscheinen ihre Baume ben Augen um fo moblgefälliger.

Endlich erblicken wir die Ueberreste des selbst in Muisnen noch großartigen Wischegrad (Wisegrad). Da, wo einst 340 pruntvolle Gemächer im Stande waren, Tausende von fremden Gästen aufzunehmen, wo die schönsten Saine sich befanden und Gärten auf unersteiglichen Felsenterrassen Blumen, durch Farbenpracht und Wohlgerüche ausgezeichnet,

und feltene, mit gartem Laube verfebene Baume, aus Staliens milbem himmel hierher verpflangt, trugen, wo Spagiergange im bunkeln Schatten weitgipfeliger Rastanien = und Gichen= baume, zwischen fühn aufgestellten Relfen, an fonberbar ge= ftalteten Grotten und über liebliches Wiesengrun fich babin gogen und an Abmechelungen reiche Landschaften ben Bliden fich darboten, da wohnen jest nur Füchse und Wölfe, Fle= bermäuse und Gulen, um, ben Tag scheuend, bes Nachts mit Mordgebanken bie Umgegend zu burchirren. Bon all' bem Schönen, wodurch fich Wischegrad gur Beit bes Normannen Rarl Robert und seines Sohnes Ludwig, sowie bes aus ichlichter Ritterfamilie ber Sunjade (Sunvade) ftammenben Mathias Rorbinus auszeichnete, tritt nichts mehr bem fpaben= ben Auge entgegen, und nur noch bie traurigen Beichen ber Barte und Graufamteit, die Burgverließe, Wacht= und an= bere Thurme icheinen bem Bahne ber Beit mehr wiberftanben zu haben, benn noch fteben fie brobend wie vor 6 Jahrhunderten ba, aber ihre schwarzgraue Karbe und bie bier und ba ausgefallenen Steine beuten auf ihr hohes 21= ter bin. Bahricheinlich tragen auch fie gur Bervielfältigung und Verstärfung bes hier sonoren Echo's nicht wenig bei. Gine große Angahl Sagen werben hier aus alterer, aber auch ans neuerer Beit ergablt, und es mare wohl intereffant, fie ein Mal vollständig zu sammeln, benn fo fleißig fich ber unermübliche Mednhansty auch ber Sammlung ungarischer Sagen unterzog, fo follen ihm both, befonders in Betreff Wi= schegrade, uoch viele entgangen fein. Am Allgemeinsten ift bie bon Rlara Sai (Stab) befannt. Als nämlich Karl Robert, groß durch Tapferfeit und Energie, burch Lurus ober Ueppteleit und burch Grausamfeit, Polens Ronig Rasimir als Gast beherbergte, erzwang bieser mit bilfe feiner Schwester, Rarl Robert's Gemablin, von einem iconen hoffraulein, Rlara Sai, unerlaubten Genug. verlette Jungfrau entfloh bem Räuber ihrer Ehre und ent= flammte ben greisen Bater gur wuthenben Rache. Aber icon war der königliche Berbrecher abgereift, als jener mit ge= gudtem Degen in bie Königsburg trat, um Tob und Ber= berben bem gangen herrscherhause zu bringen. Schon war ber König burch bie blinde Wuth feines Bafallen verwun= bet, es waren ber Königin bier Finger abgehauen worden, und icon brang ber feine Schonung Rennenbe erbarmungs= los auf die unschuldigen Rinder ein, da warf ihn, von binten kommend, ber hofmeister ju Boben und hieb ben un= aludlichen Bater in Studen. Doch bamit war ber graufame Ronig nicht zufrieden und feine volle Rache wendete fich bem gangen Geschlechte beffen ju, ber fich erfühnt hatte, an bie heilige Person bes Berrichers bie freche Sand ju legen. Der unschuldigen, schon binlänglich mit Schmach bedecten . Rlara wurden zuerst Nase und Ohren abgeschnitten und bann ichleifte man ihren ermordeten Rorper burch bie Straken ber Noch nicht genug befahl ber gemeine Butherich, bas aanze Gefchlecht ber Sai bis auf bas lette Glied auszurotten. Und als nur zu punktlich sein Befehl ausgeführt mar, ließ ber Entsetliche bie Befanntmachung: "Go racht ein Ronia fich an feinen Feinden!" burch alle feine Lande ergeben. Schmach über eine folche bas Königthum nicht weniger als bie ganze Menschheit höhnende Rache! Das find die furcht= baren Greuel einer bie und ba gerühmten guten alten Reit. wie fie trot ber icheinbaren Bluthe alle Staaten, besonders aukerhalb Deutschlands, in Menge aufzuweisen baben.

Mit dem Durchbruche bei Wischegrad wird die Donau breiter und die auf beiden Seiten mehr zurücktretenden Höshen erscheinen freundlicher. Der Fluß selbst theilt sich und schließt die 6 Stunden lange und ½ Stunde breite Insel des heiligen Andreas ein. Später sezen ihm die herabsteigenden Auslänfer der Karpathen ihre harten Felsen entsgegen und zwingen ihn seine östliche Richtung in eine südsliche zu verwandeln; gher\* trot dem bleiht das Thal der Donau noch breit und bildet einen anmuthigen Kessel, dessen Höhen auf beiden Seiten dem Auge nirgends nachtes Ges

ſ

stein barbieten. Menthalben sieht man wiederum in den tiefern Regionen freundliche Weingärten und mehr nach oben dunkelgrünes Gesträuch oder selbst mittelmäßige Haine. Wie man aber bei Marosch (Maros) um die Ede gebogen hat, bietet sich eine der lieblichsten und schönsten Landschaften des ganzen Donau-Bezirkes dar, die besonders noch dadurch gewinnt, daß die Stadt Waizen mit ihren freundlichen häufern, den kuppelförmigen und spissigen Thürmen und der freundlichen nächsten Umgedung den hintergrund schließt. Je mehr man sich der Stadt nähert, um besto deutlicher treten die Konturen der noch fernen Gegenstände hervor, bis sich endlich Alles in der vollen Ausbreitung den Bliden der Reisenden darstellt.

Waizen zeichnet fich burch seine vielen und großen Bebaube bor anbern Stabten Ungarns aus und bie Rathebrale jur Beimsuchung Maria gehört ju ben schönften Rirchen. Much hier hielten wir nur turge Beit an und fuhren bann rafch unferm Biele Defth gu. Die Gebirge treten bon nun an auf ber linken Seite allmählig jurud und es eröffnet fich bie große ungarische Chene gleich einem weiten Deere bis in das Unabsehbare ben Bliden. Rechts hingegen lau= fen unbedeutende Dolomithoben ber Donau parallel, und auf und an einer folden liegen bie beiben taum von einander geschiedenen Städte Alt= und Neu-Ofen. Beibe Ufer aber gewinnen badurch an Lebendigfeit und Anmuth, bag bon Baigen an größere Rultur fichtbar wird und geschäftige Menfchen harmlos fich neben einander bewegen. man fich Dfen nähert, um fo mehr vereinigt fich auch bie Natur mit bem ichaffenden Sinne bes Menichen und beibe vereint tragen gur größeren Mannigfaltigfeit unendlich bei. Der Anblid auf Dfen und auf feine bewohnten Bohen wird felbft um fo reizender und pifanter, je beutlicher feine lieblichen Garten und bas bunte und unregelmäßige Baufergewirr ben Augen erscheinen. Erft fpater tritt auf ber an= bern Seite bas icone Defth mit ben großen Baufern und

freundlichen Strafen hervor und überrascht burch ben eigenthumlichen Rontraft, ben fein Anblid im Bergleich mit Dfen Rur bie Einfahrt auf ber Newa in Petersburg fann, meiner Meinung nach, biefer alle Beschreibungen übertreffenden Ansicht an Die Seite gestellt werben. man jedoch auf der Newa herausfahrend eine Reihe prach= tiger Palafte, auf ber einen Seite ben englischen Quai, auf ber andern hingegen burch bie schnell auf einander folgenden Linien ber Wilhelmeinsel (Wafilijoftroff) ebenfalls nur Saufer=Abwechselungen vorgeführt erhalt, bietet fich bier nach Defit zu zwar ebenfalls eine Reihe palaftähnlicher Ge= baube ben Bliden bar, aber biese fteben bem Ufer nicht fo nah, sondern ein breiter Raum, auf dem bichtes Menschengewühl zu jeder Tageszeit fich burch und neben einander bewegt, ftellt bie maffenhaften Werte bes Menschen mehr in ben Hintergrund. Die reiche Abwechselungen barbietenben boben auf ber ofener Seite fehlen Vetersburg gang und Eine solche reizende Umgebung gewinnt, von einer breiten Bafferfläche aus betrachtet, unendlich.

Alle wie Desth im neuen großartigen, aber auch weitläufigen Geschmade angelegten Stabte tommen barin überein, bag, wenn man einige Stunden in ben breiten, bon boben Baufern eingeschlossenen Stragen berum gewandert ift, man mude wird und sich endlich langweilt. Liegt nun gar noch bie Stadt in einem andern Lande und man hält fich für berechtigt, Ansprüche auf andere Dinge, als man in unfern neuern Städten Berlin ober Karleruhe täglich erblicht, machen ju konnen, fo ruft bas beständige Ginerlei einer wenn auch noch so schönen Architektur sogar Ungufriedenheit bervor. Das Geradlinige ift dem Schonheitsgefühle zu fehr entgegen und es wird gewiß noch bie Zeit kommen, wo eine Reform in bem Baue ber Städte, ähnlich wie bei ben Garten, bor= Welcher Unterschied zwischen ben unna= genommen wirb. türlichen, ftreng unter ber Bucht ber Scheere gehaltenen Garten bes altern frangofifchen und italienischen Geschmades

und ben neueren, natürlichen englischen Anlagen! Freude, die ber Anblid vom Anterplage bes Dampfichiffes auf Pefth hervorgerufen hatte, bermanbelte fich um fo mehr in em Gefühl bes Unbehagens, jemehr wir une in bem Einerlei ber Strafen berumbewegten. Das Wetter trug freilich ebenfalls bagu bei, ben Bunfch nach Beranberung in uns rege ju machen, und fo jog ich einen ber Empfehlungs= briefe aus meiner Tasche, um nach bem Sause bes Sof= rathes und Profeffors Schebius zu wandern. In großen Räumen bedarf man überhaupt mehr als sonft des gemuth= lichen Umganges mit Menfchen, und fo murben wir nach ber freundlichsten Aufnahme wiederum für alles neu fich Darbietende empfänglich. Profesor Schedius ergriff alsbalb ben Regenschirm, um uns trop bes unfreundlichften Wetters mit ben interessantesten Merkwürdigkeiten ber Stadt bekannt zu machen. Ich bin zwar kein Freund bon Baufer = Befeben, aber bie beiben Bebaube, ju benen wir geführt wurden, nahmen wegen ihrer Grofartigfeit unsere volle Aufmerksamkeit in Anspruch. Raum unfere größeren Stäbte haben etwas aufzuweisen, mas bem Reugebaube gleichgestellt werden konnte, und man muß nur be= bauern, bag in ber neuesten Beit andere baneben gebaute Bäufer einen vollen Anblid barauf nicht mehr gestatten. Das gange Gebäude bildet ein Biered, mas einen gegen 10000 Rlaftern enthaltenden Sof einschlieft, und befitt an seinen vier Eden wiederum vieredige, querftebende, mit einem fleinen Sofe versebene Saufer, Die mit Ausnahme bes einen aus 4 Stodwerken bestehen. Man gebraucht bas Neugebäude zur Niederlage der Munition und als Artillerie= Raferne.

Nicht minder großartig, aber interessanter und schöner burch sein glanzvolles Aeußere, besonders durch die ausgezeichneten Façaden, ist das städtische Theater, das leider jedoch im Innern dem Aeußern durchaus nicht entspricht. Es wurde erft 1832 vollendet und soll die ungeheuere

Summe von 1,300000 Gulben Kond. gekostet haben. An Größe ber Bühne (bas Proseenium ist 51 Fuß breit) und an Söhe (5 Gallerien) wird es gewiß nur von wenig Theatern übertroffen. Leider sollen aber die Gesetze der Akustik zu wenig berücksichtigt worden sein, so daß die Schauspieler mit großer Anstrengung zu sprechen gezwungen sind und trotz dem oft nicht deutlich gehört werden. Nach der Donau zu ist ein Flügel angebaut, der unten ein Speise= und Kaffeehaus, oben hingegen den ebenfalls großartigen durch zwei Etagen gehenden Redvuten= Saal enthält. Bei einer Länge von 100 und einer Breite von 60 besitzt der letztere eine Höhe von 80 Fuß. Auch hier ist der auf 6 Pfeisern ruhende Balkon und das Fronton schön.

Unser freundlicher Führer geleitete uns von hier aus zu dem Kasino, was auf der Donauseite eine prächtige Säulenhalle besitzt. Die Einrichtung ist großartig, und da es zu gleicher Zeit mit einem Lese Museum versehen ist, das sich den besseren unserer Großstädte kühn an die Seite stellen kann, so entspricht es vollkommen seinem Zwede und trägt zur allgemeineren Bildung der Einwohner beider Zwilslingsstädte wesentlich bei. Borherrschend waren politische Zeitschristen und Abhandlungen sast aller Länder Europa's vorhanden, aber es wäre wohl zu wünschen, daß das Rein-Wissenschaftliche, zumal Pesth zu gleicher Zeit die einzige und vielbesuchte (gegen 1600 Studenten) Universität Unsgarns ist, nicht so sehr in den Hintergrund gestellt würde, als es hier der Kall ist.

Richt minder macht das National=Museum den Ungarn Ehre, um so mehr, da dergleichen Anstalten in Deutschland, besonders in den kleinern Staaten, wohl noch so lange fromme Wünsche bleiben müssen, als Spießbürgerthum und Beschränktheit, die Folgen enger Gränzen, sich nicht im allgemeinen vaterländischen Bewußtsein verloren haben. Dieser Borzug besteht keineswegs in einer kopspieligen Aufshäufung von Natur= und Kunstgegenständen aus allen Läns

bern, sondern im Gegentheil ift man mehr bemubt, Die vaterländische Raturgeschichte und Archaologie burch Sammlungen aus Ungarns Bereiche aufzuklaren. Es mare nur ju munichen, bag Manner an ber Spige ftanben, bie aufer bem guten Willen auch binlanglich Sachtenntnig befägen, um ber Wiffenschaft zu nüten, und so liegen leiber bie bort aufgehäuften Materialien für uns übrige Guropäer fo gut wie tobt ba. Ungarns geiftige Rraft beginnt freilich erft jest fich freier zu entwideln und es wird gewiß bald bie Beit tommen, wo Ungarne Gelehrte fich bem regen Streben bes übrigen Europa's in wiffenschaftlicher hinficht anschließen. Man muß' nicht zuviel auf einmal verlangen und bei ber beginnenben geistigen Entwidelung eines jugenba lichen thatfraftigen Bolles ichon gufrieben fein, wenn man nur junachft ben guten Willen und Liebe gur Wiffenschaft Saben wir boch mitten in Deutschland Sammlungen, bie jum allgemeinen Nugen und Frommen Giner hervor= rief und nun von nicht berufenen Leuten bevormundet und noch weniger Berufenen gerade nicht jum Frommen ber Wiffenschaft, wohl aber jum Rugen bes Beutels anvertraut werben.

Die plöhliche nationelle Entwicklung ber Ungarn und besonders der Madjaren hat etwas so Großartiges, daß die Geschichte kein zweites Beispiel an die Seite stellen kann. Sett kaum zwei die drei Jahrzehenden beginnt ein Bolksich dem tiesen Stande seiner Kultur, die früher die der Bölker Asiens wenig übertraf, zu entreißen und um so lohenenswerther ist dieses Streben gerade darum, weil der mit Borrechten reichbegabte Adel, zum Theil wenigstens, auf diese freiwillig verzichtete, um zunächst dem gemeinen Manne eine höhere Bildung möglich zu machen. Bei einem solchen Streben darf es nicht wundern, wenn auch Miggriffe gesschehen, und vor allen andern gehört auch der dazu, daß vor Allem der Madjar bemüht ist, seinen Ursprung und die Wohnsplähe, welche seine Borsahren einst einnahmen, auf lächers

liche Weise heraus zu finden. Nicht zufrieden mit ber Geschichte, nach ber bie Dabjaren freilich noch bor einem Jahrtaufende im Morben bes Raufasus wohnten, suchen fie burth Sprach = Vergleichungen und mancherlei fonderbare Spothesen ihren Ursprung bis in bas grauefte Mterthum Bon bem Gebanten, bie Urfige bes binauf zu verfolgen. Bolles, von bem fie ftammen, in Affen aufzufinden befeelt, gogen und gieben noch einzelne Mabjaren, ihrem Baterlande und allen Bequemlichkeiten auf mehre Jahre ben Ruden fehrend, in die weite Fremde, um ein eingebildetes Baterland auszuspähen. Reine Muhe und feine Opfer murben gescheut, um bem vermeintlichen Rele fo nabe als möglich an kommen. Ihr ganges Studium wendeten biefe bom Datriptismus beseelten Manner ber vergleichenden Sprachtunde ju, aber für Sprachforschung selbst ju wenig gebilbet, maren fie bei ihren Untersuchungen mehr bemuht, bas Gefunbene ihrer Ibee anzupaffen, als vorurtheilsfrei zu forschen und dann erft zu urtheilen. Go ließen fich bie Meisten bei ber Vergleichung ber Sprachen burch bloke Wortabnlichkeis ten leiten, fo febr auch ber geistreiche Bopp, ber Schöpfer unserer heutigen vergleichenden Sprachfunde, bas Unftatthafte folder Forschungen nachgewiesen hat. Bis zu bem Bochgebirge Thibets brang icon bor mehren Jahren ein Madjar raftlos vor und schwelgte, als er wirklich in ber bortigen Sprache einige Wortahnlichkeiten fant, in -bem füßen Wahne, bas ursprüngliche Baterland feiner Borfahren entbedt zu haben. Mit eisernem Fleiße arbeitete er eine thibetanische Grammatif und ein Wörterbuch, Die beibe schon vor ihm vorhanden waren, aus, da unterlag der Un= glückliche ben gabllosen Entbehrungen und sonstigen Leiben eines ungaftlichen Landes. Von Neuem durchwandern jest Mabjaren die weiten Steppen Sibiriens und wollen bann ben unfichern ganbern bes faufafischen Ifthmus ihre Aufmerksamfeit zuwenden.

Die Geschichte ber roben wilben Borben, bebor fie in Ungarns ichonen Gbenen hervorbrachen, ift und bleibt bas Lieblingsthema jedes felbft noch fo ungebildeten Madjaren: eine Zeit möchte er enträthseln, bie, wenn wir nur 1100 Jahre zurudgeben, feine Bruft boch feineswegs mit Stols erfüllen fann. 3ch bachte bie Schilberung ber ugrifden und finnischen Bolfer burch bie Bygantiner mußte bei ben Madiaren eher ben Bunfch rege machen, die frühere Geschichte biefer Barbaren für immer unferm Wiffen gu berschliegen. Freilich versteht ber Mabjar mit fonderbaren Spothesen und noch lächerlicheren Behauptungen feinem Nationalftolze zu Bilfe zu tommen, und jede auch noch fo widersinnige Abhandlung, wenn sie nur die Borfahren weit binauf führt und ihnen eine ehrwurdige Stelle in ber alteften Bolfergeschichte anweift, erfreut fich bes vollften Beifalles, hat fogar oft eine Nationalbelohnung jur Rolge. Co erhalt ber Profeffor ber Geschichte S. in Defth von ber Nation eine jährliche Belohnung bon 2000 Gulben für seine Untersuchungen über bie Geschichte ber Mabjaren bor ihrer Einwanderung, mahrend man bie nach ihrer Gin= wanderung taum einer besonderen Berudfichtigung für werth balt. Mit einem wirklich beispiellofen Fleife, bon bem es nur leib thun muß, daß er ju fo unnugen Dingen berschwendet wird, gibt fich Professor D. ber Anfertigung einer Gefdichte ber Mabjaren bor aller geschichtlichen Beit bin. Seine an Geschichtswerfen ber alteften und alteren Reit bebeutende Bibliothet ftudirt er auf das Gifrigfte, macht fic haufen bon Ercerpten und fest nun eine Geschichte gusam= men, die feineswegs in einer fritischen Beurtheilung, sonbern in einer Zusammenstellung nicht jusammengeboriger, sonbern fünftlich vereinigter Daten besteht.

Nach ihm gehören die Madjaren und Deutschen zu den ältesten Bölkern und wohnten nach einander in Aegypten. Es versteht sich von selbst, daß beide Bölker auch damals schon ihre jetzigen Sprachen redeten. Seine Behauptung

in Betreff ber Mabjaren grundet er einfach barauf, bag Aegypten früher Migr ober Maffar geheißen habe. größere Uebereinstimmung aber als die Wörter Madjar und Maffar, was außerdem vielleicht auch Madjar ausgesprochen wurde, besitzen, kann man nicht verlangen, um zu bem Schluffe befähigt zu fein, bag bie heutigen Madjaren früher in Aegypten wohnten. Rach ihm hat Abam (was ursprüng= lich roth bedeutet) phonigisch gesprochen, benn bas Wort Phonix hat mit Abam eine Bedeutung. Die alte phonizische Sprache aber haben nur unberftanbige Sprachforscher jum fprischen ober arabischen Sprachstamme gezählt, benn ba bie Ruthenen und Rutuler auch die Rothen bedeuten, so unter= liegt es wiederum keinem Zweifel, daß ihre Sprache mit ber russischen, wenn auch nicht zusammenfalle, boch ihr febr Man konnte bemnach folgerecht weiter schlie= nabe stebe. Ben, bag Abam eigentlich ein Ruffe gewesen fei und ruffifch gesprochen habe. Wie die Phonizier nach dem hohen Ror= ben Europa's gekommen seien, wird ebenfalls mit triftigen Grunden bestätigt, benn fie trieben Bernfteinhandel und holten fich ben Bernftein bon Preugens Ruften. konnten nun Phonizier Die damals gewiß unwirthlichen Ge= genden mit ihrem ichonen Baterlande vertauscht haben?

Auch wir Deutsche werden bald in Betreff unserer Vorsfahren mit einer eben so gründlichen Bearbeitung beschenkt werden. Bis jett sind unsere Geschichtssorscher darin überseingekommen, daß die Geschichte der Deutschen von Tacitus bis auf die Bölkerwanderung außerordentliche Schwierigkeiten barbietet, und wagen sich gar nicht in die Zeit vor Tacitus hinaus. Dieser Furcht hat sie nun der gelehrte Madjare in Pesth enthoben, da das Manuscript für eine Geschichte der Deutschen vor Tacitus bereits fertig daliegt und diese bis saft auf Adam hinauf mitgetheilt wird.

Es scheint nun wirklich, als ob Unfinn anstedte, benn über die glücklichen Forschungen des Ursprunges der Madjaren neidisch, fangen auch die Slawen an, ihrem Bolke ein

größeres Gewicht im Alterthume zu geben und ihr Streben geht auf nichts Geringeres hinaus, als den Besweis zu führen, daß die alten Griechen eigentlich Slawen waren. Bon den jetigen Bewohnern Griechenlands hat wohl Fallmereper mit großer Wahrscheinlichkeit nachgewiesen, daß sie größtentheils eingewanderte Slawen sind. Mit Stolz bliden Ungarns Slawen auf Homer und seine Helden, auf die glorzeichen Perserkriege u. s. w., denn ihre Vorsahren waren es ja, die einst die größten Thaten ausgeführt haben. Man braucht wirklich eine lange Zeit, ehe man sich in die beiden miteinander über ihren Ursprung rivalissirenden Völker eines und desselben Landes sindet, zumal er bei beiden nicht weit her ist, und es ist jedem Fremden in Ungarn zu rathen, sich ja nicht auf Widerspruch einzulassen, wenn er sich nicht größern Unannehmlichkeiten aussehen will.

Den folgenden Tag benutten wir größtentheils, um uns mit der gegenüberliegenden Stadt Ofen einigermaßen bestannt zu machen, und trot dem man hier weder breite Straßen noch elegante Häuser vorsindet, so befriedigten uns die Wanderungen innerhalb derselben und in den nächsten Umgebungen weit mehr, als die gestrigen. Wir gingen über die 528 Schritt lange Schiffbrücke ohne Zoll zu bezahlen, benn unsere Kleidung schützte uns vor der Forderung. Nach den unnatürlichen Einrichtungen hat in Ungarn nur der gemeine Mann die Lasten der Abgaben zu tragen und so muß er auch diese entrichten, wenn er über die Brücke geht.

Gleich an der Brücke beginnt die Raizenstadt und zieht sich den Borhöhen des Blocksbergs hinan. Unter Raizen versteht man einen serbischen Bolksstamm, der jett zerstreut in Ungarn, doch vorzüglich in den Gegenden an der Donau wohnt. Im 18ten Jahrhunderte kamen viele unter den östreichischen Truppen nach Deutschland und zeichneten sich unter dem Namen Panduren, wie sie von einem bei Baja weiter unten an der Donau besindlichen Hauptdorfe genannt sein sollen, durch ihr wildes und rohes Wesen aus. Die

Ofener Raizen wanderten schon im 15ten Jahrhunderte ein und gründeten diesen Stadttheil, der jest aber auch von andern Bölfern bewohnt wird. Mit Ausnahme der Donausseite sind die Straßen eng und die Häuser klein. Es scheint als wenn Venus vulgivaga hier ihre Tempel aufgeschlagen hätte, denn als wir die Straßen empor kletterten, um uns einer größern Uebersicht zu erfreuen, lugten allerhand zweisdeutige Geschöpfe aus den kleinen Fenstern oder niedrigen Dausthüren heraus. Die Aussicht war trot der schmukigen Umgebung wunderschön.

Einmal in ber Nähe ber Bader wendeten wir unsere Schritte ihnen ju. Auf Diefer Seite Dfens befinden fich beren drei: bas Raizen =, Brud = und Blodebad und fammt= lich haben sie eine Temperatur von 35 bis 380 R. find Schwefelbaber, Die, besonders bas lette, wegen ihrer reichen Schlammnieberschläge vielfach benutt werben. Ungar hat ichon barin eine Aehnlichkeit mit bem berweich= lichten Affaten, bag er warme Baber über alles liebt und fo trifft es fich nicht felten, bag man trop ber vielen An= ftalten eine lange Reit warten muß, bebor man ein Babe= zimmer erhalten fann. Die Gemeinbaber find ju feiner Beit leer und werden von dem gemeinen Bolte, jumal bie Person für bie Benutung berselben auf eine Stunde nur 1 Rreuger gablt, mit einem gewiffen Wohlbehagen, bas wir gar nicht fennen, benutt.

Das Gemeinbad bes Brudbades interessirte uns um so mehr, als es noch von den Türken in der ihnen eigenthümlichen Badebauart angelegt und in demselben Zustande erhalten ist. Es besteht aus einem badosensörmigen Gewölbe und wird von 8 Säulen getragen. In der Mitte besindet sich innershalb der Eingränzung genannter Säulen das große Bassin und wird von einem ringsherum gehenden Trottoir eingesfaßt. An der Mauer ziehen sich Bänke hin. Wenn man nach dem, was man von den türkischen Bädern gelesen hat und wie sie besonders in Tausend und einer Nacht und

anbern orientalischen Schriften gepriesen werben, urtheilt, fo macht man sich eine ganz andre Vorstellung von ihnen und wird in ihr noch mehr irregeleitet, bag ber Orientale im Stande ift, nicht Stunden, sondern felbft Tage lang fich des Bade= genuffes bingugeben. Die nachte Wirklichkeit entspricht aber feineswegs ber vorgefaßten Meinung und hat man nur ein= mal ein Bad genommen, so wird man auch schon enttäuscht. Die gerühmte Sauberkeit ftellt fich schon in ber Rabe bes Babes und beim Gange burch bie Borgimmer anders bar, als man fonft glaubt, benn ichon bier tritt Schmut und Unreinlichkeit allenthalben entgegen. Wird nun gar bas Badezimmer geöffnet, so wird man auch von einem unaus= ftehlichen biden Qualme, ber für mehre Minuten unfabig macht, etwas zu unterscheiben, umgeben. Das warme Baf= fer verflüchtigt fich nämlich in fo ftarter Beife, bag in tur= ger Zeit ber gange Raum angefüllt ift. Wo die Baffins flein find und nicht genug ausdunften, wird, um ben Dunft boch hervorzurufen, von Zeit zu Zeit Waffer auf ben ftei= nernen Boben geschüttet. Aber außer Gefühl und Auge werden auch die andern Sinne fehr unangenehm berührt, benn ber Schmut ber großen Menge von Babenben wird wahrscheinlich von ben Dünften mit in die Sohe geriffen und gibt feine Gegenwart in ber Nase und nicht weniger Dazu kommt zulett noch felbst auf ber Bunge fund. ber Geruch nach Schwefelwasserftoff. hat man fich endlich an das färgliche, burch ein schmales Fenfter einfallende Licht einigermaßen gewöhnt, so wird man allmählich einzelne Gruppen, die in der Regel aus einer ganzen Familie be= fteben, gewahr und wundert sich über die Unschuld, in der Männer und Frauen, junge Buriche und erwachsene Madden, und Rinder beiderlei Geschlechte, nur mit einem Schurze bersehen, fich neben einander baden. Bur Ehre der Ba= benden muß man übrigens bekennen, daß felbft ber robefte Mann fich feine Unanständigkeit erlaubt. Gewohnheit thut freilich auch viel. Jeber vergnügt fich übrigens in bem

Babe auf seine eigene Weise: der Eine springt wie toll in dem Bassin herum, der Andere kauert eine lange Zeit resungslos an derselben Stelle, ein Dritter hat sich auf dem Trottvir oder auf einer der Bänke ausgestreckt und ein Vierter reinigt seine schmutzige Wäsche. Doch schon bald genügt das Gesehene und man ist froh, wenn man wiesderum den unsaubern Ort der Sauberkeit verlassen hat, um in Gottes freier Natur reine und gesunde Luft schöpfen zu können.

Da wir uns einmal an bem Rufe bes Blodsberges, ber übrigens nicht von heren, sondern von einem barauf be= findlichen Blodhause ben Namen erhalten bat, befanden, fo wanderten wir an ihm bin, um an feiner öftlichen Seite Dicht genug mit humuserbe bebedt, bietet emporzusteigen. er Flora's freundlichen Kindern binlängliche Nahrung und so erfreute ich mich hier zuerst wiederum an der südeuro= paischen Papierblume, die mit bem ungarischen Ernfimum, mehren Nelkenarten und dem wohlriechenden Quendel haupt= fächlich ben Boden bedeckte. Nur bie und ba ragte ein nadter, aber ichwarggrau geworbener Felsen eines bem Ralttuff ahnlichen Ralfes beraus und fontraftirte gar feltfam mit ber Rrauter= und Grasbede. Je höher wir ftiegen, um fo mehr eröffnete fich bor unfern Augen eine Fernsicht seltner Art und endlich oben angekommen, wurde uns ber großartigste Benug eines reizenden Panorama zu Theil. Die fast brei Stunden umfassende Stadt Pesth und bor ihr noch die schöne Donau breiteten fich unter unsern Füßen Welch ein Wohlstand muß in ber betriebsamen Stadt berrichen, bag von ber 1838 burch großes Waffer berbeigeführten Berwüftung, bei ber brittehalbtaufend Säufer einfürzten und ein Schaben von 30 bis 40 Millionen Gulben berursacht murbe, jest auch nicht bie geringften Spuren unfern Bliden fich zeigten. Im Gegentheil fab man allenthalben neue Baufer und man follte faum glauben, bag tropbem bie Stadt in den letten 6 Jahren im Bergleich zur Zeit vor 1838 so bedeutend zugenommen hat.

Sinter Pesth, boch mehr nach Westen, liegt bas berühmte Feld Ratosch (Ratos), auf bem seit Ludwig I. glorreicher Regierung bis auf die Türkenherrschaft die allgemeinen Reichstage gehalten wurden. Hier unter dem himmels= gezelte wurden alle Berathungen vorgenommen, und um den Borschlägen und Angaben mehr Gewicht zu geben, erschien ein Jeder der Berather in der vollen Rüstung. Oft war freilich die Bersammlung nur ein Zeichen des Bürgerkrieges und eben so häusig drohte der gesammte Adel in Verbindung mit der Geistlichkeit, den König in seiner Burg zu belagern, als er bereitwillig war, für seinen herrn Gut und Blut zu opfern.

Weiter hinaus bis ins Unabsehbare zieht sich die große ungarische Seene und wird nach Norden und Osten von dem Hauptzuge der Karpathen, deren Häupter man bei guztem Wetter sehen soll, umschlossen. Diese Seene wird mit Recht zum Unterschiede von der vorigen die große genannt, steht jener jedoch an Fruchtbarkeit weit nach und wird bessonders von der Theiß und ihren Nebenstüssen bewässert. Wie jene ist sie immerwährenden Ueberschwemmungen ausgesetzt und ein großer Theil des Landes besteht sogar aus Morästen und Sümpsen. In ihr wohnen besonders Masdiaren, die hier dieselben Gegenden, als sie im Norden des Kaukasus verlassen hatten, wiederzusinden glaubten und eine lange Zeit ihr herumschweisendes Leben beibehielten.

Einmal auf der nicht unbedeutenden höhe befindlich, gingen wir an der Sternwarte vorbei und um die Raizensftadt herum durch die Christinenstadt zur eigentlichen, romanstisch gelegenen Festung. Auf dem ganzen Wege dahin wurde und der Unterschied zwischen unserm Standpunkte und dem traurigen Sandselde, auf dem Pesth liegt, in seinem ganzen Gewichte klar. Die größte Mannigsaltigkeit der Parthien, Abwechslungen jeder Art von dem Lieblichsten bis zum Gros

tesken traten uns entgegen und man muß sich nur wundern, daß Spatiergänge hier nirgends bemerkbar waren. Auch die Festung selbst bot, besonders auf ihren jett Promenaden bildenden Wällen und auf den schroffen Abhängen, reizende Ansichten dar, die Häuser hingegen und die winkeligen engen Gassen erfreuten uns durch ihre größere Reinlichkeit. Die Hauptkirche ist ein herrliches gothisches Gebäude und das Schloß des hier wohnenden Erzherzog Palatin zeichnet sich nicht weniger durch Eleganz als durch Größe aus.

Biemlich ermübet traten wir unfern Rudweg an und gelangten auch alsbalb wieberum nach unferm Wirthshause Che ich bie Beschreibung unserer Beiterreise beginne, will ich boch etwas über die fonft fo febr gerühm= ten Wirthshäufer bon Defth fprechen. An Größe und innerer Elegang in Betreff ber Bauart zeichnen fie fich bor ben meiften Gafthaufern Deutschlands aus, aber an Bequemlichkeit fteben bie unfrigen, felbft die britter Rlaffe, weit Bor Allem habe ich bie munichenswerthe Reinlichkeit, bon ber ich so viel gehört hatte, nicht allein hier, sonbern auf ber gangen Donau=Reise fehr vermift. Auch ift bie Bebienung, trop bem es nicht an Kellnern, Lakaien und Saustnechten fehlt, berglich schlecht und man tann oft Stunben warten, bevor man etwas erhalt. Unangenehm junachft ift es, bag unabhängigen Lohnbedienten bie Bedienung bes Zimmers, bas Reinigen ber Kleiber u. f. w. übertragen ift, während ber Rellner fich um bie herren im Zimmer eigent= lich gar nicht bekummert. Diesem ift feine Sphare in bem meift prachtvollen Speifefaale angewiesen, aus bem er fich nie berausbegiebt, außer wenn er Speisen holt. Im Parterre befindet sich bas für sich bestehende Raffeehaus, in welchem man in ber Regel wieberum eine andere Ge= sellschaft vorfindet. Beitungen fieht man allenthalben in Menge und fo auch hier, benn ber Ungar beschäftigt fich mit nichts fo gern als mit ber Politik. Go schon und ge= schmadvoll bie innere Einrichtung in biesen Raffeezimmern r

ift, so fehlt auch hier Ordnungs= und Reinlichkeitsliebe, die freilich bei bem anhaltenden und starken Rauchen der Gafte nicht leicht durchzuführen ist. In Bergleich zu Wien habe ich die Preise in Allem, trot der weniger gut zubereiteten Speisen und Getränke, höher gefunden.

Am 15. Juni ichon um 4 Uhr bes Morgens befanden wir une auf bem Dampfichiffe, um ben langweiligen Weg bon Defth bis Semlin gurudzulegen. Es gebort Phantaffe und ftille Ergebenheit in alles Dargebotene bagu, um bie febr mittelmäßigen Schonheiten, bie gubem im Bergleich mit bem früher Gesehenen weit in ben hintergrund treten, zwei lange Tage hindurch, wie ein Reisenber es gethan, bewundern ju konnen. Es ift nicht ju leugnen, bag es auf bem langen Wege einige bubiche Puntte gibt, gleichen aber allenthalben einander fo fehr, dag nur ein geschidter Maler im Stanbe ware, für sammtliche Anfichten ein reges Intereffe hervorzurufen. Wenn man auch hier bie Donau "ben schönen Strom" nennt, so bat man allerdings insofern Recht, daß ein breiter Fluß an und für fich fcon ift; vergleicht man ihn aber mit anderen Stellen, fo muß die Donau auf ihrer Wanderung durch die große ungarische Ebene auf bas Prabitat "schon" verzichten.

Der Rücklick auf die beiden größten Städte Ungarns, Ofen und Pesth, ist so großartig, daß er selbst in der Erinnerung die nun beginnende monotone Landschaft versgessen macht. Gleich unterhalb Ofen haben dessen höhen mit dem sogenannten Eugenius Borgebirge und den undes beutenden hügeln von Albertfalma, was nur von deutschen Tischlern bewohnt sein soll, ein Ende und damit beginnt auch auf dem rechten Ufer die endlose Ebene. Rur in weiter Ferne erblickt man die graulichen Gipfel des Bakonps Waldes.

Ohnweit ber schönen Brüberstadt trennt sich die Donau in zwei Arme und schließt die 5 Meilen lange Insel Zepel (Czepel), auf ber bie Madjaren die ersten häuser erbaut

baben follen und ihr damaliger Führer Arpad begraben liegt, hier war es, wo an ben verhängniftvollen Tagen im Jahre 1838 Eisberge fich bilbeten und bem Entweichen bes furchtbar angeschwollenen Waffers einen Damm entgegenfesten, ber mehre Tage hindarch bem wilden Elemente tropte. Die Insel selbst und die kleine Strede bis Foldwar bietet noch einige hubsche Ansichten bar, und ber breite Strom mit seinen arunen Ufern und den von Wasser eingeschlosse= nen Inselhainen gleicht ber Donau bei ihrer Wanderuna Aber von Köldwar bis zur Infel burch bas Marchfelb. Margitta und felbst nur wenig beffer bis Wukowar es nicht leicht eine langweiligere Partie. Sandige ober morastige Ufer und auf ihnen zum Theil nur unbedeutendes Gesträuch ziehen sich weit hin, und die Falut wird jedem Reisenden badurch noch mehr verleidet, daß fich der Alug absichtlich Mühe zu geben scheint, so lange als möglich in ber eintonigen Gegend zu verharren. Buerft fließt er fo langfam, bak es kaum bemerkt wird, und Segelichiffe find bei einigermaßen kontrarem Winde gezwungen, oft mehre Dann berursachen zahllose Krümmungen Tage zu ruhen. wo möglich noch größern Aufenthalt, fo bag man einen Puntt, ber febr nabe liegt, erft nach geraumer Zeit erreicht, und es scheint bisweilen, als wenn man geradezu ringsberum gegangen mare.

Die Gesellschaft war ebenfalls nicht im Stande, unsern Aufenthalt angenehmer zu gestalten. Lärm gab es zwar auf dem Verdede und in den Kajüten genug, aber es war nur ein planloses Toben und Durcheinandertreiben, wie es kein Vergnügen macht. Dazu wurde noch das Verded so sehr mit Waaren besaden, daß mir zu meinen geliebten peripatetischen Wanderungen nur ein kleiner Raum übrig blieb; doch zum Glücke hat ein Ratursorscher vor allen andern Menschen dadurch etwas voraus, daß er immer in seiner nächsten Umgebung etwas sindet, was seine Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen kann, und so mußte diesmal mir unsere

Gefellschaft willenlos zu meinen ethnographischen Studien dienen. Da der größere Theil der gebildeten und ungebildeten Reisegesellschaft deutsch sprach, so wurde es mir auch möglich, mein Urtheil über die Abstammung der betreffenden Personen von ihnen selbst verworsen oder bestätigt zu erhalten. Einige Mädchen aus der Tolnaer Gespannschaft, die sich auf der rechten Donauseite hinzieht, nahmen wegen ihres einnehmenden Wesens und ihrer seltenen Schönheit meine Ausmerksamkeit am meisten in Anspruch, und ihrem Ansehen nach gehören die Bewohner genannter Gespannschaft zu dem slawischen Bölkerstamme.

Auf dem ganzen Wege bis zur Insel von Mohatsch (Mohacz) bieten auch die besonders auf dem rechten User liegenden Dörfer, Märkte und Städte nichts Besonderes dar, und kaum verdienen Kaloha (Kalocza), Tolna und Baja eine Erwähnung. Kaloha ist der Sig eines Erzsbischofes, der im Range dem Fürst Primas folgt, und in Tolna wohnen vorzüglich Deutsche, von denen besonderes Wein, Sastor und Tabak gebaut wird. Baja ist von den dreien der größte Ort und hauptsächlich wegen seiner Schweisnemärkte berühmt. In seiner Rähe liegt das Raizendorf Pandur, von dem ich schon oben gesprochen habe.

Nicht weit von Baja trennt sich die Donau in zwei große Arme, welche sich erst nach vier Meilen wieder vereinigen, und dadurch wird die nur einen Wald darstellende Insel Margitta gebildet. Unser Schiff suhr rechts ein und warf bei dem Städtchen Mohatsch (Mohacs) Anker, um sich mit neuen Kohlen zu versehen.

Trot bem Mohatsch nicht so unbebeutend ist, benn es besitt 1,100 Häuser und über 8,000 Einwohner, so ist es boch ein trauriger Ort, wie sie sich freilich nicht selten in Ungarn vorsinden. Ein entsetlicher Schmut, ber uns gar nicht erlaubte, die rußigen, Baracen ähnlichen häuser zu besehen, lag in den fast bodenlosen Straßen, und so kehrsten wir von unserem versuchten Spatiergange schon bald

zurück. Durch zwei bas Schickfal Ungarns entscheibenbe Schlachten hat Mohatsch einen großen Namen in der Gesschichte, und nach der ersten, die am Tage der Enthauptung Johannes des Täusers (was Manche für ein böses Zeichen ansahen) am 29. August 1526 verloren wurde, überslutheten die Türken auch das jenseitige User der Donau, um von fast ganz Ungarn herr zu werden. Nach anderthalb Jahrhunsberten rächte Karl von Lothringen die blutige Schmach, und auf derselben Stelle wurden die Türken, am 16. August 1687, so auf das haupt geschlagen, daß das ganze nördlich und zum Theil auch südlich von der Donau liegende Ungarn wiesberum in christliche Hände siel.

Leiber wird bie Schifffahrt von hier aus unendlich schwierig, benn unterhalb ber Insel Margitta, zwischen ber Donau und Drau, werben die Ufer morastig und die Bahl ber Inseln bermehrt fich. Wir warfen Anker und unser porsichtiger Rapitan untersuchte auf einem Rahne bas un= fichere Terrain. Er hatte fich alsbalb bon ben Gefahren einer Weiterfahrt bei eintretender Racht überzeugt und fo wurde beschloffen, hier ben Tag ju erwarten. Die Gefahr, auf eine Sandbant zu gerathen, erfordert immer, felbst bei bem höchsten Wafferstande, beffen wir uns boch erfreuten, große Auch diesen Aufenthalt suchte ich als Naturfor= scher zu benugen, und ba durch lange Bretter eine Kommu= nikation mit dem Ufer möglich wurde, so suchte ich mich mit ber pflanglichen Beschaffenheit bes hiefigen sauren Bobens bekannt zu machen. Die Flora glich hier ber ber morastigen Gegenden Sud=Deutschlands, und nur durch die Anwesenheit bes brüsigblättrigen Süßholzes (Glycyrrhiza glandulifera W. et K.) unterschied fie fich etwas.

Es herrschte eine brüdenbe hige, die sich in der Nacht nur wenig abfühlte. Schaaren von Müden wurden durch die weitscheinenden Lichter herbeigelodt und umgaben uns alsbald in solcher Menge, daß wir uns nur mit Mühe vor ihren brennenden Stichen wehren konnten. Noch schlimmer

wurde es bes nachts und nur Beficht und Banbe bebeckt war es möglich, fich einige Stunden bem erquidenden Schlafe Wir priesen uns gludlich, als ber erfte zu übergeben. Schein bes tommenden Tages am Borizonte fichtbar wurde, und die Anter gelichtet, festen wir die Reife fort. Einfluß ber Drau, Die bier eine Breite von 500 Schritten besitht, war zeitig erreicht. Ringeumber ift bas Land fum-Gegen zwei Meilen lanbeinwarts liegt bie ftarte ungarifche Befte Effet, beren Thurmfpinen taum fichtbar bor unfern Augen erschienen. In berfelben Chene fahrt man noch eine Zeit und die lieblichen boben ber Zweischenberge (Fruffa=Gora) machen endlich bem Monotonen ein Ende. Das Land zwischen Drau und Sau bilbet bas vormalige Bergogthum Sirmien, was icon ben Alten als Sirmium bekannt war und beffen Rame als ein Umwandlung bes Wortes "Serbien" angenommen wird. Wukowar heißt ber hauptort ber jegigen sirmischen Gespannschaft, und nicht weit davon andert die Donau wiederum ihren füdlichen Lauf in einen öftlichen um.

Mit Butowar andern fich, wie gesagt, die nachften Umgebungen ber Donau, wenigstens ihres rechten Ufers, und bie ebengenannten Zwetschenberge begleiten ben Flug bis jur Aufnahme ber Sau, bewachsene Boben in reichlicher Anzahl bis an bas Ufer sendend. Puntte, wie fie bei 3llot, Ramenig (Ramenicz), Peterwardein und Rarlowit (Rarlo= wick) geboten werden, fonnen ben übrigen, felbft ben fcb= nern Anfichten bes Donaugebietes an bie Seite gefent werben, und fie nehmen um fo mehr unsere Aufmerksamkeit in Anspruch, als eine bedeutende Rultur ber Obft = und be= fonders ber Zwetschenbaume, alfo die thatige, schaffende Sand bes Menschen ben ursprünglichen Reigen ber bortigen Ratur nicht allein nicht Abbruch thut, fonbern im Gegentheile fie erhöht. Schon bie Alten kannten bie Kruchtbarfeit bes freundlichen Sobenzuges und nannten bas unbebeutende Gebirge "almus mons."

Die Ausbehnung ber Zwetschengärten, bie bem ganzen, vorzüglich ans Serpentin bestehenden Gebirge ben Ramen gegeben haben, ist so bedeutend, daß allein jährlich 40,000 Eimer bes bekannten Zwetschen-Branntweines (Sliwowiga), gewonnen werden. Dabei wird der Ertrag des Weines ebenfalls auf nicht weniger als 250,000 Eimer angegeben.

Außer ihrer weitgerühmten Fruchtbarkeit haben aber auch die Zwetschenberge durch die auf ihnen befindlichen 12 Klöster des heiligen Basilius, der zuerst die unglückliche Idee des Mönchsthumes ins Leben rief, Bedeutung erhalten. Die Mönche, Kaluger (xalds yépar, d. i. guter Greis) genannt, sind ihrem Stifter treuer als die meisten andern gesblieben und zeichnen sich vor den übrigen privilegirten Richtsthuern der Christenheit durch thätiges und einsaches Leben aus. Bei den kargen Einkünften ihrer Klöster sind sie gezwungen, mit ihrer Hände Arbeit einen Theil ihrer Bedürfnisse sich selbst zu verdienen. Es ist Schade, daß uns noch kein Reisender mit dem, in jeder Hinsicht so merkwürdigen Sirmien vertraut gemacht hat, und nur dem Journale "das Ausland," Jahrgang 1837, verdanken wir eine Beschreibung.

Der Anblick Peterwarbeins von dem anmuthigen Ramenit aus ist ausgezeichnet und wird um so großartiger, je näher man dem Schlüssel Ungarns kommt. Es scheint, als wenn die Festung selbst sich dem Weitersließen der Donau entgegengeset hätte, denn sie liegt auf einem schrossen Serpentinberge, den zu umgehen, selbst die stolze Donau gezwungen ist. Die weißen Mauern und Basteien stechen gar wunderlich gegen die graugrünen, gerademporgerichteten Felsen ab. Oben liegt die eigentliche Festung, unten hingegen die ebenfalls mit einer Mauer umgebene unbedeutende Stadt. Eine Schiffbrücke führt nach dem gegenüberliegenden grösgern Neusa, was jest eine Cinwohnerzahl von nicht weniger als 24,000 zählen soll.

Peterwardein foll feinen Ramen von dem Rreuzfahrer Peter von Amiens erhalten haben, denn hier verschanzten sich bie armen Ungarn gegen bie wilden Banden bes Kreuzheeres, die das Grab unseres heilandes aus dem Besitze der Angläubigen befreien wollten. Neusat hingegen verdankt ihn seiner erst 1738 erfolgten Erbauung, wo Deutsche, wie häussig in Ungarn, den ersten Grund legten.

Bor Reusat warfen wir Anter und hielten uns in ber vielthurmigen Stadt eine Zeit lang auf. Gine Menge Lumpengefindel, lauter Serbier, tam uns in ber hoffnung entgegen, ben bertriebenen Fürften Milosch ju finden ober wenigstens die Rachricht zu erhalten, bag Defterreich ben Fürsten Michael mit Gewalt wiederum einsehen werde. Wie gewöhnlich wurden bie Armen getäuscht. Gegen 1,000 Un= banger ber Kamilie Milosch waren mit Michael aus bem emporten Serbien geflohen und nahrten, durch eitle Borspiegelungen bethört, die Soffnung, bald im Triumphe ihr Baterland wieder zu betreten. hunger, Glend und Ber= zweiflung fprach fich auf ben meiften Bugen ber hagern Manner aus, benn bie unbedeutende Unterftugung bes Für= ften Michael reichte täglich taum für bie nöthige Nahrung.

Ohngefähr zwei Meilen unterwärts Peterwardein ergießt sich die vielleicht 600 Schritte breite Theiß in die Donau und lange sließt ihr blaugrünliches Wasser unvermischt in berem Bette. Sie ist der Hauptsluß der großen ungarischen Ebene und geht von Norden nach Süden. In ihrem mittlern Gebiete, zwischen ihr und der Donau, wohenen die einzigen Ueberbleibsel der einst in der Geschichte gewichtigen Kumanen, mit denen, troß dem sie so nah uns wohnen, uns ebenfalls noch kein Reisender bekannt gemacht hat. Es scheint fast, als wenn die Theiß die Donau bestimmt hätte, ihren östlichen Lauf wiederum in einen südlichen zu verwandeln, denn diese Richtung nimmt der Dauptstrom von nun an und setzt sie bis weit über Semslin hinaus fort.

Allmälig nehmen die Berge an Sohe ab und verschwins ben vollständig in dem Winkel ber Donau und Sau. In

ihm liegt Semlin, und vor dieser Stadt hielt das Dampsschiff eine kurze Zeit an. Die neuen Umwälzungen in Serbien und das nahe Belgrad waren, zumal wir euch met dem nächsten Dampsschiffe unsere zurückgebliebenen Effekten erwarteten, uns Ursache genug, einige Tage in Semlin und seinen interessanten Umgebungen zu verweilen.

## Bweites Rapitel.

## Belgrad und die Donauengen.

In einem leiblichen, aber theuern Birthsbaufe, in bem mehr für Effen und Trinken, als für fonftige Bequemlichkeiten geforgt war, fanden wir auch nur ein leibliches Unterfommen, und unfer Aufenthalt wurde um fo intereffanter, als mehrere honoratioren ber Stadt fich bafelbft einfanden, une Raberes über die in Topbschi= Dereh bei Belgrad befindliche Bolksversammlung mittheilenb. Am andern Morgen sollte bie abermalige Wahl bes Fürften vor fich geben, und fo nahmen wir bas freundliche Anerbieten eines Beamten an, uns in aller Frühe ichon mit einem Erlaubnificheine für Belgrad und die ganze Umgegend zu versehen. Ein sogenannter Ueberreiter ftand bereits um 7 Uhr am andern Tage ju unferer Berfügung, und fo eilten wir mit ihm nach bem naben Ufer ber Donau, um anf einem fogenannten Tichait, mit vier Tichaififten verseben, nach Belgrad ju rubern.

Mit der größern Anzahl von Reisenden, die die Dampsschiffsahrt jett bringt, hat die humane österreichische Regiesrung auch Sorge getragen, die entgegentretenden Schwiesrigkeiten, welche einem Besuche in Belgrad, das doch schon in der Türkei liegt, entgegentreten, so viel als möglich wegzuräumen, und so ist es Jedermann erlaubt, ohne Quarantaine auf dem Rückwege halten zu müssen, in Begleitung eines Beamten die wichtige Festung zu besichtigen, sobald er vor Sonnenuntergang zurücksommt. Die Begleitung des

Beamten, ber ben Ramen Ueberreiter führt, ift bem Rremben weniger eine Laft, als vielmehr eine angenehme und nothwendige Rugabe, ba biefe Leute in ber Regel nicht ungebildet find, bie bortigen Berhaltniffe genau fennen und häufig auch die ferbische Sprache verfteben. Das Trinkaelb fteht mit ben geleifteten Dienften in gar feinem Berhaltniffe, und ichon ein Gulben Rond. erregte bei unferm Begleiter große Bufriedenheit, trog bem er boch einen vollen Tag mit uns herumgelaufen war. Chenfo freundlich erlaubt bie Regierung ben Reisenden, fich gur Ueberfahrt ber fogenann= ten Tichaiten, großer Boote, mit vier Ruberern bemannt, au bebienen und man gablt wieberum für bie Benugung berfelben auf ben ganzen Tag nicht mehr als 11/2 Gulben (gewiß ein mäßiger Preis), Die in eine allgemeine Raffe gethan, bem gangen Inftitute ju Gute fommen. Rreuger Trinfgeld außerbem, mas aber feineswegs gegeben werden muß, erhöhen die Thätigfeit ber Bootsleute und machen fie um fo bankbarer und freundlicher.

Semlin liegt bicht an ber Donau, und so fuhren wir auf ihr binab bis an die Stelle, wo bie Sau bon ihr aufgenommen wird, um gegenüber in Belgrad an bas Land Die Zeit der Ueberfahrt dauert brei Biertelau fteigen. In bem guten Wirthshause, was ein Deutscher funben. balt, frühftudten wir auf deutsche Weise und manderten bann in Begleitung unferes Ueberreiters nach ber Polizei, um uns Erlaubnig nach Topbschi=Dereh auszuwirken. Glud für une fprach ber Polizei-Setretar auch beutsch, und fo wurde nach einigen Bebentlichkeiten unfer Bunfch ge= mahrt. Die häufigen Bersuche ber Anhanger au Milosch's Kamilie, die jenige Regierung zu fturgen, und die Forderungen Ruglands hatten bas gange Land in eine große Spannung gefest und baburch ein allgemeines Diftrauen hervorgerufen, fo bag Frembe nur mit besondern Erlaub= niffcheinen in bas Bereich ber Bolleversammlung augelaffen wurden.

Leiber nahmen wir uns vor, erft nach Tifche nach Tovbichi-Dereh zu fahren, und verfaumten auf biefe Beife bie Belegenheit, ben eigentlichen Berathungen beizuwohnen. rend bes Bormittags beschauten wir uns die Stadt und bie Die erstere liegt am Suke bes Restungsberges Keftung. und sieht fich rund herum und biefen felbst aufsteigend eine geraume Strede binan. Auf ber westlichen Seite bes Berges an ber Sau und hinter ihm befindet fich bie Gerbenftabt mit ihren unregelmäßigen Strafen, entgegengefest bingegen bas Biertel ber Doslimen. Im Allgemeinen abnelt bie erftere ben Stäbten zweiten Ranges in Ungarn ober Polen. Der ziemlich große Bafar giebet fich auf ber binteren Seite berum und zeichnet fich burch Mannigfaltigfeit ber bort bargebotenen Gegenstände aus. Die Baufer befteben größtentheils aus Solz ober Lehm, und nur in ber neueften Beit find auch fleinerne Gebande entstanden. Unter ihnen ftehen bas Schlof bes abgebantten Fürften Michael, bie Buchdruderei und bas haus eines Schloffers obenan. Auch der Gerber Buffitsch (benn Dieses Geschäft treibt ber bekannte Parteiführer) hat fich ichon eingerichtet und eben fo verdient das Brauhaus mit dem dabei befindlichen Wirths= baufe in ber Borftabt einer Erwähnung. Auf ber anbern Seite bes Berges und an ber Donau liegt, wie schon gesagt, bie Türkenftabt mit ihren weißen Dofcheen und Minareh's und zeichnet fich burch bie in ihr herrschende Stille und Rube bor ber febr belebten Gerbenftabt aus. In ihren engen Strafen fab ich auch taum einige Turten, aber bier an ber außerften Grange gegen bas übrige civilifirte Guropa noch in ber alten türkichen Rleibung mit Turban, Jade und Unterrodehofen. Die Mofdeen waren flein und ihr Inneres verdient ihrer großen Ginfachheit wegen faum ei= ner Berüdfichtigung.

Ich glaube wohl, daß die Stragen Belgrads bei schlech= tem Wetter schmutig find, benn nur wenige find gepflaftert, aber trot dem herrscht hier eine größere Reinlichkeit, als in ben metten Stäbten ber Türkei und wie fie faum in ben mittlern Städten Ungarns vorhanden ift. Wenn baber an= bere Reifende ben Schmut und bie Unfauberbeit in Belgrab mit grellen Farben ichilbern; fo haben fich entweder in ber Beit bie Umftanbe geanbert, ober, was mabricheinlicher ift, man urtheilte nach unferen Stabten, hatte aber feine anderen der Türfei und Afiene gefeben. Mit beutschen Stabten verglichen, ift ber Abstand freilich groß, aber faft eben fo groß ift er zwischen Belgrad und einer anderen türkischen Die Behörden geben fich viel Mühe, Die Saupts Stadt. ftadt und jegige Residenz des Fürften zu verschönern, und ben Gerben felbit ift teineswegs, wie ben Türken und übrigen Affaten, Gemeinsinn abzusprechen. Schmut und fonfti= ger Unrath barf nicht mehr auf Die Strafe geworfen, fonbern muß an bestimmten Stellen außerhalb ber Stadt aufgehäuft werden. Dadurch find auch die hunde, welche früher in gabllofen Rubeln Belgrad burchliefen, unnug geworden und die einst angegebene Bahl von 5,000 hat sich vielleicht auf nicht mehr als 50 reducirt.

Bon ber Serbenftabt aus erstiegen wir bie auf bem Gipfel bes Berges gelegene Festung und kamen zuvor auf ben durch Bolfeversammlungen berühmten Plat Ralimaiban, von bem aus fich bie schönfte Ausficht über Belgrad und seine reizende Umgebung darbietet. Ringsberum ziehen fich Graben und Balle, benen man die Berwuftung nicht weiter ansieht, als daß bobe Rrauter mit üppigem Buchse auf ihnen Durch bas Thor eingetreten, faben wir nur Rui= nen ober wenigstens bem Berfalle nahe Mauern und Be-Die ausgezeichneten Rasematten find jest Rroten und Unten jur Wohnung angewiesen, und man barf gar nicht wagen, in ihre Raume einzutreten, ohne zugleich ber Gefahr ausgesett zu sein, von schädlichen Ausdunftungen umfangen zu werben. Der Anblid bes Gangen wird um fo trauriger, je naher man ben jetigen Buftand fennen lernt. Alle die schönen Gebäude, die Pring Eugen innerhalb der

Feftung aufführen ließ, find berichwunden und haben elenhalgernen Baraden Plat gemacht. Schierling unb Siegmarsfraut (Malva Alcea L.), von ber Groke oft eines Mannes, nahmen ben hofraum ein und enge Wege führten burch bas Rräutergebusch nach ber hölzernen Wohnung bes Pascha's und nach ber rufigen Moschee, die beibe in traurigem Gine Menge langer, eiferner Ra= Ruftanbe fich befinden. nonen, die man um vieles Geld bon den Defterreichern gefauft hat, liegen an ber Fluffeite, um bie Donau gu beberrichen, aber gewiß find fie nicht im Stande, einen felbst ichwachen Reind abzuschreden und scheinen begbalb mehr bie Türken, die fich bor ber Grofe fürchten, in gehörigem Respette erhalten ju follen. Den traurigften Anblid boten jedoch bie jämmerlichen Gestalten ber Bache haltenden Golbaten mit ihren einfältigen, ja felbft blödfinnigen Befichtern In einer Ede bes Thores lehnte ber gerlumpte Bach= ter ber Grangfestung, Die Flinte neben fich gelehnt, und fperrte, bei faft geschloffenen Augen, ben großen Mund weit auf, gleichaultig gegen Alles, mas um ihm borging. ift alfo Belgrad, die Festung, Die in feltener Grofe und Schönheit burch ben großen Gugen mit einem Aufwande bon 4 Millionen Gulben erbaut wurde und aller Macht. Trop bieten konnte. Ein im Jahre 1739 schimpflich abgeschlossener Frieden Abergab fie mit Gerbien und ber Ballachei von Reuem ben nichtenunigen Türken. Dunbert Jahre find feitdem vergangen, aber noch ein Mal fiel fie in driftliche Sande, um dem Erbfeinde der Christenheit auf immer Dahin ift ber bobe Glang und bie übergeben zu werben. Starte bes einft ftolgen Belgrad, beren fich feine zweite Festung rühmen konnte! Dag fein großes Wert fo fcmach= voll untergeben wurde, hat Gugen wohl nie geahnt.

Betrübten Sinnes wendete ich mich von den Trümmern einer untergegangenen Größe und stellte mich vorn auf die Seite, wo die Donau tief unter meinen Füßen sich bahins aug und bas grünliche Wasser ber nur wenig mindermächtis

gen Sau sich allmälig mit dem lehmgelben hauptstrome vereinigte. Die Aussicht ist wunderschön, und über das weitläusige Semlin mit seinen deutschen Dörfern nach Sirmien und Ungarn hin schweisen die Augen in eine unabseh-bare Ebene. Nur Schabe war es, daß die beiden Strome nicht so belebt waren, als man hätte glauben sollen, denn nur einzelne Kähne bewegten sich auf dem weiten Gewässer.

Nächst ber Aussicht erfreute mich noch ein wohlerhaltenes Grabmahl bicht bei ben Rasematten bes Einganges, und ich erfuhr barüber, bag hier bie schone Tochter eines Pa= ica's begraben liege. Als ber wilbe Rara = Georg, ber Bater bes jenigen Fürsten, Belgrad 1806 eroberte, fiel bie Ungludliche in feine Banbe und follte gezwungen werben, ihren Glauben abzuschweren und Chriftin zu werben. Dart= nädig weigerte fie fich bem ungerechten Anfinnen und wurde mitten auf bem freien Plate bingerichtet. Neun Jahre fpater rachte fich bas Gefchid an 36 Gerbiern, und auf berfelben Stelle erlitten bie Ungludlichen bie graufamften Mar= tern, ehe ber Tob fich ihrer erbarmte. Go ftraft oft bas fürchterliche Geschid! Der Martyrerin murbe ein bracht= boller Ratafalt errichtet, und während alle übrigen Bauten ber Festung jest bem Untergange entgegengeben, wird er allein gepflegt. Alljährig kommen Taufende frommer Mufelmanner an bas Grab und beten inbrunftig an beiliger Stätte und ohne Bermittler jum hochsten Gotte.

Auf einem schmalen und gefährlichen Pfade, von dem aus von Neuem die schönfte, schon oben angebeutete Ausssicht sich den Bliden darbietet, geht man abwärts, um nach der unteren, sogenannten Wasserseitung zu gelangen. Dier befanden sich einst die Zeugs und Provianthäuser, jest hinsgegen werden nur noch leere Räume von wankenden Mauern eingeschlossen und geben wiederum ein treues Bild von dem Zustande des türkischen Reiches. Auf der äußersten Ede, hart am Zusammenslusse der Donau und Sau, steht der einst furchtbare Thurm, aus dem Leichen wie Lebende in die

Donau geworfen wurden. Der entsettliche Jammer hat ihm aus hohn den Namen "Ne bais seh!" b. h. "Fürchte dich nicht," gegeben. In ihm saß Milosch's Bruder, Jehhrem, eine lange Zeit an eiserne Ketten geschmiedet und bis an die Brust im Wasser besindlich gefangen, bis er endlich durch seines Bruders Tapferkeit gegen einen Pascha ausgelöst wurde.

Ermübet traten wir endlich ben Rudweg nach unserem Wirthshause an und fuhren bald barauf auf einem fleinen Wagen dem eine Meile entfernten Topbidi=Dereh gu. Weg geht nicht weit bon ber Sau biefer aufwärte burch eine wenig angebaute Gegend nach bem lieblichen Thale, was nach einer bort früher befindlichen Ranvnengiekerei ben Ramen Ranonen=Thal, Topbschi=Dereh erhalten hat. Der reigenden Lage halber pflegte Fürft Milofch auch hier feinen Sommeraufenthalt aufzuschlagen und besitt noch da= felbft eine Korduanfabrit. Auf ben prächtigen Wiesen bes bier keffelartig erweiterten Thales hatten fich einige Taufende ber freien Gerbier versammelt, um zu berathen, was in der Roth des Baterlandes zu thun fei. Gine schwache Umgäunung sperrte ben Ort ber Bersammlung ab und einer baselbft ausgestellten Wache hatten wir unsern Erlaubnik= ichein borzuzeigen. Innerhalb bes bezeichneten Raumes fand ein zweiter Doften, ber jeden nicht legitimirten Frem-Wir stiegen ab und erfreuten uns alsbalb ben jurudwies. bes feltsamen Schausvieles. Die eigentliche Berathung war gu Enbe und in vielfachen Gruppen lag bie große Menge gerftreut unter Belten ober unter weitschattigen Gichenbau-Jebermann mar bewaffnet und hatte in seinem brei= ten Gürtel wenigstens eine Pistole und einen Dolch. balben brannten Feuer und große Reffel hingen mit Fleisch, Waffer und verschiedenen gewürzhaften Kräutern angefüllt über ben Klammen. Daneben waren auch glühende Rohlen= baufen, und über ihnen bereitete einer ber großen und ichonen Gestalten Spiegbraten, balb in fleineren Studen über

einander geftedt, balb aber auch gange Reulen ober Ruden= ftude langfam brebenb. Gine Art Martetenber batten Buben mit allerhand Getranten und Speisen errichtet. Die Pferbe fanden entfernter an eigends bagu verfertigten Salten an= gebunden und trugen ebenfalls bagu bei, die an und für fich icon große Mannigfaltigfeit zu vermehren. Belgrad erhaltener Empfehlungsbrief berichaffte uns einen Cicerone, ber ebenfalls ber beutiden Sprache machtig war, und mit ihm gingen wir burch bas intereffante Lager, um uns auf alles Wichtige aufmertfam machen zu laffen. hier schwelgten Ginige mehr in Speisen, als in Getranten, und mit bem Gebrauche ber Gabeln und Meffer nicht befannt, verftanden fie, mit meifterhafter Gefchidlichkeit ben Braten mit ben Kingern zu gerlegen und Die Knochen berauszuschä-An einer andern Stelle fag ein bichter Saufen bei einander und man fah ben erhiften Befichtern an, bag bas Gespräch, was aber eber einem Geschreie gleichtam, wichtige Gegenstände abhandelte. Nicht weit bavon batten fich ei= nige Serbier in bas icone, mit Rräutern aller Art gemengte Gras gelegt, um nach der lebendigften Berathung in Morpheus Armen fich bon Neuem zu ftarten.

Die häupter ber Versammlung machten es sich bequemer und hatten ein Gebäude, was dem Fürsten Milosch gehörte, eingenommen. Leider waren sie sämmtlich nicht sichtbar, und ihre zahlreichen Diener schienen uns nicht für wichtig genug anzusehen, um ihren herren unsere Ankunft anzuzeigen. So mußten wir uns mit der Besichtigung der uns gleichzültigen Räume begnügen.

Bei dieser mir so gunstig dargebotenen Gelegenheit wurde es mir leicht, den den Serbiern eigenthümlichen habitus herauszusinden, und diesem nach können sie ihre slawische Abstammung durchaus nicht verleugnen. Die Serben sind große, breitschultrige und kräftige Gestalten mit einem nervigen Gliederbau. Der rundliche Kopf steht, auf einem mittelmäßigen, starten Halse und trägt ein dunkelkastanien-

braunes Saar. Bon ben Taufenben, welche ich bier berfammelt fab, bemerkte ich nicht einen Ginzigen, ber blonbes ober ichwarges haar gehabt batte. Das volle, abgerundete Besicht ift feineswegs martirt, und alle feine Theile find normal ausgebildet. Rur bie Augen, ebenfalls von rundlicher Form, ericheinen groß, Domer's achte Booves, b. i. Ochsenaugen, barftellend. Dichte Brauen gieben fich in Form leichter Bogen fiber ihnen bahin. Bon bem weiblichen Beschlechte mage ich nicht zu sprechen, ba mir, außer in bem gemischten Belgrab, weber Mabden noch Rrauen ju Befichte tamen. Dit teinem Bolte haben Die Gerbier mehr Aehnlichteit, als mit ben Mingreliern. Auch bie Griechen gleichen ibnen binfichtlich ber Form, find aber fleiner. Die achten Groß-Ruffen tommen ihnen ebenfalls nab, haben aber blonbes haar und bamit zusammenhängend, einen belleren Teint.

Richt weniger hervorstechend find ihre pfpchischen Gigen= fcaften, und Alles, was ich von ihrer Rüchternheit, Gaftfreundschaft und guchtigem Lebenswandel borte, nahm meine gange Aufmertfamteit in Anspruch. Diebstahl foll faft nie bei ihnen vorkommen und Treubruch in jeder hinficht ge= bort zu ben ihnen unbefannten Laftern. Durch Tapferfeit haben bie Gerbier fich bon jeher bor allen ofteuropaischen Belfern ausgezeichnet, und im gangen Mittelalter fpielten fie eine nicht minder wichtige Rolle, als in ber neueften Zeit. In ihren undurchbringlichen Walbern und unzugänglichen Schluchten erhielten fie fich bas Gefühl nach Freiheit, mas fie fo febr auszeichnet, und fo begannen fie unter gunftigen Umftanden ju Anfange biefes Jahrhunderts, zuerft von dem fcwarzen Georg (Rara = Georg) geleitet, ben Rampf gegen Die türfische Berrschaft. Bas biefer begonnen, feste Di= lofd ruhmvoll fort. Dit bem Frieden ju huntiar-Stelefft ward ihre theilweise Selbstständigkeit unter türkischer Oberbobett und ruffischem Schute anerkannt. Balb barauf legte bas auf feine Freiheit eifersichtige Boll feinem Berricher eine feine Rechte fichernbe Verfassung por und zwang ibn,

felbige zu beschwören. Doch Milosch, fo febr er auch für bas Bobl feines Baterlandes befeelt war, bermochte nicht lange bie Reffeln, bie man feinem eifernen Billen gefchla= gen, ju tragen und fuchte biefen mit Gewalt wiederum jum Sein Berfuch mikglückte nicht Grundgefete ju erheben. allein, fonbern er murbe fogar gezwungen, ju Gunften feines Sohnes Milan abzudanken. Dieser ftarb febr balb, und fein ichwacher Bruber Michael gelangte gur Regierung. Anbanger bes Milosch bemächtigten fich unter ihm ber Leitung ber Staatsgeschäfte, und bas Bolt, bon zwei schlauen Mannern, Buffitich und Petrowitich, geleitet, glaubte ichon die mit feinem Blute errungene Freiheit wiederum zu verlieren. Ein Aufftand, ber nur bie Entfernung ber fchlechten Dinifer aus ber nachften Umgebung bes Berrichers bezwedte, brachte biefen fo außer Fassung, daß er fich fonell auf Bitreichifches Gebiet flüchtete. Das Bolt, über Die unzeitige Flucht und die babei bewiesene Feigheit emport, erflarte ben Michael für unwürdig, langer ju regieren und mablte fich in dem jugendlichen Gobne bes schwarzen George einen neuen Berricher. Die bobe Pforte bestätigte Die Wahl aber Rugland widerfeste fich als Schutmacht, mit bem Borgeben, bag bie Bahl nur bon einigen Parteiführern und nicht bom Bolte ausgegangen fei. Es verlangte eine an= bere Wahl und Entfernung ber beiben ebengenannten Saupt= führer. Aus Rah und Fern ftrömten Taufende nach Topbichi= Dereh und Wufftich selbst schlug bie neue Wahl vor. Alles war umfonft, ba bie gange Menge einstimmig bon ihrem Rechte überzeugt war und jedes Anfinnen einer neuen Wahl unwillig gurudwieß. Wenige Tage bor unferer Anfunft erschienen 140 wohlberittene Gerbier in der oberen Restung, um bem Pascha ben festen Entschlug, ihren be= reits bon ber Pforte bestätigten Fürsten mit Gut und Blut gu bertheibigen, mitzutheilen. Daffelbe erklärten fie fpater bem ruffifchen Abgeordneten, Fürst Lieben, ber fo lange tauben Ohren predigte, bis er ihnen mehrmals wieder=

holt hatte, bag fie ihren Rürften wieber erwählen tonnten. jeboch mit ber Bebingung, bag bie beiben Bolleführer Buffitich und Petrowitich, als Urbeber ber ungesetlichen Revolution, verbannt werden mußten. So eilten bie 140 berittenen Abgeordneten jurud nach bem Ranonenthale. Ein furchtbarer Tumult über Die vermeintlichen Anmagungen Ruglands entstand, und nur ben Bemühungen Buffitsch's einigermaßen Rube wiederherzustellen. brachte bie Berfammlung felbst dahin, daß sie am 17. Juni, an bem Tage, wo wir in Belgrad waren, die gewichtige Angelegenheit von Neuem berathen wollte. Mit bewunde= rungewürdiger Beredfamteit fprach er über bie möglichen Folgen eines bauernden Widerstandes und rieth von ganzem Bergen bie neue Babl an, ba es ja mit ber größten Bewißheit borberzuseben sei, daß Rara-Georgewitsch (ber Sohn bes Rara = Georg) wieberermählt werbe. Man folle eben badurch Rugland zeigen, bag nicht er mit feinem Freunde, fondern bas gange Bolf ben früheren Befchlug gefaßt habe. Er wolle gern, wenn bas Wohl feines Baterlandes es ver= lange, mit seinem Freunde eine andere Stätte suchen, wo er in Rube fein mubes Saupt niederlegen konnte, fobalb er nur feine geliebten Mitburger gludlich wiffe. beffer," fente er im orientalischen Bleichniffe rebend bingu, "daß aus einem Balbe zwei Baume, Die ein mächtiger Sturm bedrobt, von felbit entfernt werden, ale bag fie bei bem gewiffen Sturge viele andere mit niederreißen und bem Untergange entgegenführen." "Wohl ift es mahr," schrie mit einem Male ber gange Saufen, naber bie anderen Baume find fart genug, um ben Kall ihrer beiben Mitbrüber auf-Bereint fann ein Balb bem Sturme troken, subalten. aber bon Guch verlaffen, gleichen wir einem Menschen, bem man mit dem Bergen auch den Impuls aller Unternehmuns gen geraubt hat." Man fieht hieraus, wie felbft ungebilbete Menschen (Buffitich foll weber lefen noch schreiben konnen), wenn ihnen nur ber moralische Werth geblieben ift, in be=

geisternber Rebe ihre Ansichten mittheilen können. Derfelben natürlichen Beredsamkeit bei ben noch tiefer stehenben Tscherkessen habe ich schon bei einer anderen Gelegenheit Erwähnung gethan, und wir sehen nach ben legtern Zeitungs-Nachrichten ein Gleiches in der neuesten Geschichte Algiers.

Sätten mich nicht andere Pflichten weiter gerufen, so wäre ich gern eine Zeit lang in Serbien geblieben, um dem interessanten Ausgange selbst beizuwohnen. Nach den Zeitungen haben bald darauf Wufstsch und Petrowitsch Serbien verlassen, und Kara-Georgewitsch hat nach der wiedersholten Wahl von Neuem seine treuen Freunde zu sich gerufen.

Sehr befriedigt kehrten wir gegen Abend zurud und fanden am Ufer der Sau unsere uns sehnlichst erwartenden Tschaikisten. Bor uns im fernen Horizonte hatten sich schwarze Wolken ausgethürmt, und alsbald ertönte entsetzliches Krachen eines weithin rollenden Donners. So sehr wir uns auch beeilten und unsere emsigen Ruderer mit den breizten Stangen das Wasser peitschten, sielen doch alsbald große Tropfen. Eiligst stiegen wir ans Land und nahmen in einer Tscherdake (Czerdake) unsere Zuslucht.

Unter Tschardake ober Tscherdake versteht man ein auf 4 Pfählen ober einem steinernen Unterbaue ruhenbes, nur aus einem Zimmer bestehendes hölzernes häuschen, was den Gränzern als Wachthaus dient und deshalb mit einer ringsherum gehenden Gallerie versehen ist. Die Südsslawen und vor Allem die Serbier verstehen darunter jedes luftige Lusthaus oder eine Sommerwohnung, bisweilen auch einen Söller. Das Wort selbst ist persisch und bedeutet Vierdach. In Konstantinopel sind es Bretter-Gerüste auf dem Hause, auf denen man besonders Abends frische Lust schöpft. Auch trodnen hier die Frauen die Wäsche. In Persien und Kurdistan erscheinen sie als lustige und reinsliche Zimmer, in denen die ganze Kamilie den büsteren und

feuchten Gemächern des eigentlichen hauses während der wärmern Jahreszeit entflieht. Sechs die acht sogenannte Gränzer bewohnen eine Tscherdake und bewachen die Gränze, damit sie kein Türke überschreite, die zum nächken Wachtposten, der in einem gleichen Wachthause seine Wohnung aufgeschlagen hat. Wo der Boden nicht morastig ist, sind sie wie die russischen Erdhäuser (Semljanken) oder grussschen Wohnungen (Sacklie), von denen ich in der Beschreibung meiner vorigen Reise gesprochen habe, beschaffen und besins den sich demnach halb in der Erde oder sind an Erhöhungen angelehnt. Man nennt sie nun Kullen.

Bur Berftanbigung bes eben Gefagten muß ich bingufügen, bag wir uns ichon feit Peterwardein innerhalb ber sogenannten Militärgranze, Die sich lange ber ganzen turtifch= öftreichischen Grange bingieht, befanden. Unter biesem Ra= men hat man eine militärisch besette Granglinie, wie fie ebenfalls auf der tautafischen Linie vorhanden und von mir im erften Theile meiner Reisebeschreibung (Seite 179 bis 218) beschrieben worden ift, zu verstehen, und sie war es felbft, Die Peter ben Großen im Jahre 1711 und noch mehr Ratharina U. 1777 bestimmten, auf gleiche Beise bie füdlichen Provinzen gegen bie häufigen Ueberfälle ber Ticher= teffen und übrigen Rautafter zu schüten. Tropdem die Ein= fälle türkischer Borben in ber neueften Beit nur noch fehr selten vorkommen, so hat man boch bas Justitut ber Militär= granze in berfelben Weise beibehalten und verwendet nun die Solbaten, Gränzer genannt, jur ferneren Bewachung ber Granze gegen Schmuggler und Pest. Besonders als Sout gegen bas Gindringen ber Deft muß fich gang Europa ju großem Danke gegen Defterreich verpflichtet fühlen. rend bor ber Errichtung ber Militargrange bie Deft haufig Ungarn verheerte, hat fie feitbem, fo fehr und fo oft fie auch in ben turfischen Probingen muthete, Die Grange nie wieder überschritten.

Die frühere Organisation ber Militärgränze mag sich

wohl nur wenig von ber ber Linien = Rosafen am Raufasus unterschieden haben, allein feit bem Jahre 1807 hat fie eine Verfaffung erhalten, bie fich burch Jurisdiction und Abminiftration fo fehr auszeichnet, bag bie tautafifche Linie nicht mit ihr verglichen werben fann. Der gange 863 Beviertmeilen umfaffende Klachenraum gehort ber Rrone, Die ibn zum Theil als Lebn unter Die Familien vertheilt, zum Theil fich zur weiteren Berfugung vorbehalten hat. bie Familie, bier hausgemeinschaft genannt, als Lehn erhalten, ift ihr unveräußerlich; was fie aber als sogenanntes Ueberland außerdem noch befitt, ftebt zu ihrer Berfügung, barf jedoch nur an Gränzer verfauft werben. ift jeder hausgemeinschaft eine gewiffe Menge Bieb, bas ftets vorhanden sein muß, vorgeschrieben. Eine Trennung findet nur bann ftatt, wenn die Angahl ber Glieber einer Sausgemeinschaft fich fehr vergrößert hat, und ber abgelößte Theil erhalt, unabhängig bon bem alteren, ein neues Lehn. So lange ber Bater lebt, bleiben auch die verheiratheten Sohne in berselben Sausgemeinschaft und wenn er ftirbt, tritt ber altefte Sohn in die Rechte, insofern er fich burch reinen Lebenswandel ausgezeichnet hat. Er führt nun ben Namen Sausvater (hospodar) und hat alle Geschäfte gu leiten, mahrend feiner Frau, ber hausmutter (hospodariga), bie häuslichen Sorgen obliegen. Alle mannlichen und ae= funden Glieder ber Sausgemeinschaft vom 18ten bis 60ften Jahre find ale Granger eingeschrieben und haben in jeder britten Woche ben Dienst zu besorgen. Die Unter = und Oberofficiere bleiben aber 16 Tage im und eben fo viele außer Dienft. Auf Diese Weise find in Zeiten bes Friedens und bes gesunden Buftandes ber angrangenden turtischen Provinzen täglich 4200 Granger im Dienft; wenn bie Deft aber in ber Rabe ift, vergrößert fich nach ben obliegenden Umftanden die Bahl.

Die Sausgemeinschaften bilben wiederum Rompagnien, Bataillone und Regimenter, boch fo, bag jebe Kompagnie

ihre besønderen Einrichtungen hat. Da auch Frauen und Kinder mit eingerechnet werden, so klingt es sonderbar, daß es auch Kompagnie=, Bataillons= und Regiments= Debammen giebt, die förmlich dem ärztlichen Personale untersgeordnet sind.

Trog der beschwerlichen Wachtdienste haben die Gränzer eine nicht unbedeutende Kopfsteuer, die freilich zum allgemeinen Besten verwendet wird, zu entrichten und müssen außerdem die militärischen Transporte und alle das öffentsliche Wohl betreffenden Arbeiten umsonst übernehmen. Dasgegen erhält der dienststige Mann jährlich 12 Guiden Konv. und die nöthigen Wassen und Munition.

Bu den Gränzern gehören auch die oben genannten Tschäftsten, welche in früheren unruhigen Zeiten die Beswachung der Donau, Sau und Theiß über sich hatten. Jett liegt ihnen nur der Wassertransport ob. Sie bilden ein Bataillon von ohngefähr 1000 Mann.

Rachdem das Gewitter sich abgetobt hatte, setzen wir unsere Rückreise weiter fort und langten alsbald vor der weitläusigen Quarantäne an. Unser freundlicher Begleiter eröffnete uns den Weg und so kamen wir zur rechten Zeit, als eben die Sonne untergegangen war, wiederum in Semstin an, erfreut, den Tag über so viel Neues gesehen zu baben.

Bwei volle Tage mußten wir noch warten, ehe ein neues Dampschiff ankam, um uns abzuholen, und so verssuchten wir uns den Aufenthalt so angenehm als möglich zu machen. Die Stadt bildet eine sogenannte Militärskommunität, deren Bewohner gegen eine größere Abgabe vom Militärdienste befreit sind und mit städtischen Gewersben sich beschäftigen. Nur zum Theil verdient Semlin den Namen einer Stadt, da außer einigen breiten und gepflasterten Straßen und darin besindlichen hübschen Häusern nur erbärmliche hütten vorhanden sind und ein trauriges Anssehen darbieten. Die schlechtesten deutschen Dörfer würden

bei einem Bergleiche gewinnen, und unser Bieh seicht könnte sich schämen, solche Spelunken zu bewohnen. Auf der Lehms-Terrasse wird es freundlicher, und die gränzenlose Unreinslichkeit verliert sich allmählig. Man sieht wiederum deutsche Ordnung und freut sich an den hübschen Säusem der beutschen Borstadt Franzensthal. Schäne Maulbeerbäume mit rothsschwärzlichen und weißlichen Beeren bilden liebliche Alleen, welche die mit dem Giebel nach vorn herausstehenden Däuser noch freundlicher machen. Leider sind die Straßen sehr breit und es ist dei Regenwetter schwierig, über den schlüpfrigen Lehmboden auf die andre Seite zu gelangen.

Der erfte Sag unferes Aufenthaltes in Semlin war ein Sonntag und fo murbe uns auch Gelegenheit gegeben, mit bem gefelligen Buftanbe ber halbbeutschen Stadt bekannt Die Raffeehäufer ber Sauptstrage find zwar auch in ben Wochentagen febr befucht, zeichnen fich aber am Sonntage burch größere Reinlichkeit aus. Leiber perbient bas Getrant, was mit Obers, b. b. Sahne, als Raffee bargeboten wirb, nicht ben Ramen Raffee, sonbern ift ein trauriger Absub von geröfteten Möhren und Cicorien. Und boch ift es, wenigstens in ben Wirthshäufern von gang Ungarn fo theuer, bag man in Wien, wo man bie Bereitung bes arabischen Getrantes fo porguglich fennt, für baffelbe Gelb bie boppelte, ja breffache Menge erbalt. Die hohen Rechnungen ber Birthehauser in Ungarn bertragen fich überhaupt nicht mit ber Wohlfeilheit aller Nahrungsmittel, und in Semlin mußten wir fur bie Flasche Wein gerade foviel bezahlen, als was ber halbe Eimer bem Wirthe gefoftet batte. Eben fo murbe uns für bie Portion Schopfenbraten fast eben fo viel angerechnet, als bem Wirthe ber gange Schops (ohne Fell) gu fteben tam. Am allertheuerften find bie Heinen, taum mehr als bas Bett faffenben Bimmer und in ber Regel muß man für ein foldes täglich einen Gulben, felten nur zwei 20Ar., bezahlen. Bon ber Wohlfeilheit ber Lebensmittel in Ungarn hat man bei uns

gar keinen Begriff und felten bezahlt man für einen hammel mehr als einen Gulden. In demfelben Berhältnisse stehen die Preise des Brobes und Weines und die Leute sind schon zufrieden, wenn es ihnen nur gelingt, ihre Produkte verkaufen zu können. Es ist unbegreislich, warum die Unsgarn nicht selbst sich handelswege eröffnen, auf denen sie ihre zahlreichen Produkte gegen andere Bedürfnisse austausschen könnten.

Der einzige und vorzüglichste Belustigungsort in Semlin ist Spirta's Garten, ein Etablissement, dem bei uns jede Dorssschenke mit ihrer Umgebung an die Seite gesett werden kann. So schön der Lage und Fruchtbarkeit halber der Garten hätte sein können, so verwildert war er troß seiner großen Trompestens (Catalpa syringisolia Sims.) und PapiersBäume (Broussonetia papyrisera Vent.). Mehr interesurte mich die daneben besindliche Seidenraupenzucht, wenn auch die Anstalt keinesswegs den Ansorderungen entsprach.

Anhaltendes Regenwetter erlaubte uns nicht, in der nächften Umgebung weit herumzuschweisen und so waren wir vorzugsweise auf die Stadt beschränkt. Mehr als einmal besuchten wir den sogenannten Zigeunerberg, an dem zwar der schlechteste Theil der Stadt sich besindet, der aber eine interessante, wenn auch unbedeutende Ruine auf seinem höchsten Punkte besit. Dier stadt sich der größte helb Ungarns, Johann Hunjadi (Hunyady), erschöpft von den Mühen und Anstrengungen eines langjährigen Krieges, im Jahre 1456. Selbst der mit Lorbeern bekränzte Eugen kann sich nicht im Kampse gegen die stets stärkern Türken solcher Helbenthaten rühmen, als Johann Hunjadi, der tapsere Bater des glorzreichen Königs Matthias Korvinus, vollbracht hat.

Eben so sehr wie die geschichtlichen Erinnerungen nahm die herrliche Aussicht mich in Anspruch. Die breite Donau lag vor uns in ihrer seltenen Größe, wie sie eben das reiche Gewässer der Sau in ihrem Schoße aufnahm. Jenseits der letztern befand sich Belgrad mit seiner selbst noch im Verfalle Roch's Rais. I.

großartigen Festung, reich mit Basteien und Brustwehren versfehen. Aus der Türkenstadt ragten viele Minarehs hervor und hatten mit ihrer durch Kalküberwurf hervorgerufenen weißen Farbe ein gegen die übrigen Gegenstände abweichendes Ansehen.

Ranonenschuffe berkundeten uns am 19. Juni Abends bie Ankunft bes Dampfichiffes und so eilten wir nach ber Donau, um unfere Reise fortzusegen. Leiber befand fich mit uns Rifaat-Pascha auf bemselben, und so angenehm es mir war, biefen türfischen Staatsmann perfonlich fennen gu lernen, fo wurde boch bie Anwesenheit feiner gablreichen und jum Theil arroganten Dienerschaft mit ber Beit langweilig. Rifaat war eben von feinem Gefandtichaftspoften in Wien abgerufen worden, um bie Stelle eines Minifters ber außeren Angelegenheiten ju übernehmen. Er ift ein Mann in seinen besten, b. h. zwischen ben vierziger und funfziger Jahren, und besitt eine untersette, etwas forpulente Figur, Die ohne Zweifel mongolisches Blut vermuthen läßt. Die turgen, etwas gefrummten Beine beuten ebenfalls bar= Sein im Berhältnig jum Rorper ftebenber großer Ropf hat ein volles, ich tonnte fagen, aufgedunfenes Besicht, aus dem fleine Augen hervorlugen. In ihm lag jenes Indolente, was, mit wenigen Ausnahmen, jedem Zürfen gutommt.

Auch der russische Gesandte Titoss und der russische Generalkonsul für die Wallachei, Daschkoff, befanden sich auf unserem Schiffe und ersterer stach durch seine Einfachheit gegen
seinen türkischen Kollegen gar wunderlich ab. Gegen die
russische Sitte hatte er von einem einzigen Bedienten begleitet
die ganze Reise nach Wien und zurüd gemacht. Titoss besitzt
eine schmächtige, mehr kleine Figur, aber ein im hohen Grade
geistreiches Gesicht, was wegen seines dunkeln Teints und
den damit zusammenhängenden Eigenthümlichkeiten keineswegs den Thus der russischen Physiognomie trägt.

Ranonen gaben bas Beichen, die Anter zu lichten, aber unausgesetzer Ranonenbonner ertonte, als wir in bie

Rabe Belgrade tamen. Lächerlich erklangen bagegen unfere brei Schluffelbuchsen, bie immer bon Reuem mit Bulber bersehen wurden, um nur einigermaßen bie erhaltene Ehre zu erwiedern. Es war ein ichoner Anblid, als wir langsam Belgrad borbeifuhren, jumal uns leidliches Wetter begunftigte. Das gange turtifche Militar ftand unter Baffen auf den Bafteien und Bruftwehren, besonders ber unteren Festung, und Janitscharen = Mufit erschallte bon bem bicht mit Menschen besetten türkischen Ufer nach unferem ruhig bahingleitenden Schiffe. Die Tone ichienen aus boheren Regionen herunter gestiegen ju fein, um auf bem burch tein Lüftchen bewegten ftillen Wafferspiegel in freund= licher harmonie liebliche Reigen aufzuführen. Der Ranonen= bonner war burch bas Waffer in feiner unangenehmen Stärke gedämpft und so hatte sich Jupiter selbst mit Apollo bereinigt, um etwas Grofartiges ju forbern. Leiber wurde meine Freude bald getrübt, benn als ich ben Stand bes Luftbruckes an einem meiner Barometer beobachten wollte und bas Instrument befihalb umtehrend in feine nothige Lage brachte, zeigte mir ichon vorher ein Rollen bes Quedfilbers an, was geschehen sei. Die ftarten Erschütterungen hatten bie Glasröhre gerbrochen.

Von Belgrad an hält sich das Dampsichisf auf der linken Seite der Donau, da es ihm nicht mehr erlaubt ist,
mit dem gegenüberliegenden türkischen User zu kommuniziren.
Wir waren dis Pankschowa (Pancsowa) gekommen, als Nacht eindrach, und unser Kapitän hielt es für besser, Anster zu wersen, als in der Nacht einem Unglücke entgegen
zu gehen. Pankschowa ist ebenfalls eine Militär-Kommunität
und Hauptort des banatischen Gränzregimentes. Wie alle
mittleren ungarischen Städte (sie zählt über 10,000 Einswehner) hat sie zwar nicht gepslasterte Straßen, besitzt aber
bessere Häuser, als sonst dergleichen Städte in Ungarn. Sie
liegt an der Temesch (Temes), dem Hauptslusse des ungas
rischen Banates.

In aller Arfibe am andern Morgen (20. Juni) fuhren wir weiter und gelangten bald an bie Stelle, wo ein un= bedeutender Arm, bie Donawiga, von bem Sauptftrome fich abtrennt und erft 5 Deilen weiter unterwärts fich wieber mit ibm vereinigt. Die baburch gebilbete Infel ift im hoben Grabe moraftig und hohe Schilfmalber, aus benen in ben bestimmten Zwischenraumen Die Tscherdaten beraus ragen, nehmen ben größten Theil berfelben ein. Anmuthiger find bie gegenüberliegenden, mit Gichenwald bicht bebedten, unbebeutenden bohen bes ferbischen Ufers und bieten manchen bubiden Anblid bar. Balb erblidten wir bie gablreichen Thurme und Bafteien ber Festung Semenbria, Die ihrem Erbauer Ehre macht. Wir bielten leiber nicht an und fo faben wir nur, bag bie Jeffama, ber nordliche Ausflug ber Morawa, Serbiens hauptfluß, ohnweit ber Festung sich mit ber Donau vereinigt. Diefer mit feinem oberen Gebiete beutsche Flug nimmt bier eine ungeheure Breite an, und nach ber Angabe unseres Rapitans foll fie nicht weniger als 6000 Fuß betragen. Bon Neuem trennt fich aber ber Fluß in zwei gleiche Arme, Die Die 3 Deilen lange, ebenfalls mit Ticherbaken besetzte Insel Oftrowa (flaw. bie Insel) ein= foliegen. Die Wälber auf ber linken Seite ber Donau werden dichter und wahrscheinlich hat hier feit mehren Jahr= bunderten die Art des Menschen nicht gehauset. Rajeftatische Eichen find es fast allein, welche nicht nur Gerbiens Ufer bebeden, sonbern auch fich tief ins Land hineinziehen. Sie find bie Urfache ber vielen und vorzüglichen Schweine in Serbien und es scheint als wenn bas gange Land nur ber Schweinezucht obläge. "Giebt es gute Eicheln!" pertritt bei ben Serbiern unseren "guten Tag!" Die Ausfuhr ber Schweine foll jährlich nicht weniger als 10 Millionen Stud betragen.

Je mehr man nun vorwärts kommt, um so großartiger wird die Umgebung. Roch ift es möglich, die hier absteisgenden banatischen Karpathen und die serbischen Gebirge in

ihrer feltenen Broke ju überbliden. Auf bem rechten Ufer ber Donau hatten bie wenn auch unbebeutenben boben gar nicht aufgehört, mahrend auf ber linken Seite bie banatifde Ebene fich nordwärts jog. Mit bem Ende ber Infel Oftrowa erheben sich aber auch hier steile Ufer gerade empor und werden um fo hoher, je weiter man kommt. befist aber bie Donau ein breites Bett von ohngefahr 4600 Fuß im Querburchmeffer und erweitert fich fogar Baffafc (Bagias) gegenüber zu einem nicht unbedeutenden Reffel, in beffen Mitte bie äußerft romantische Infel Nowagaia hier bricht oft gegen Sonnenuntergang aus ber unteren, ben Alug beengenden Gebirgesvalte ein furchtbarer Sturmwind, ber feine Rraft in einem weiter unten gelegenen zweiten Reffel geholt, mit folder Dacht berbor, bag bie Donau felbft in ihrem Laufe aufgehalten und bas Baffer weit in bas Land getrieben wird. Augenzeugen konnten nicht genug mit grellen Farben ben grausenhaften Anblid idilbern, wenn bie boch empor geriffenen Waffermengen laut beulend burch bas Felfenthor fich zwängen und in bem breiten Reffel bligesichnell fich ausbebnen. Man nennt biesen Sturm Roschoma (Rosoma). Auch von ber entgegengesetten Seite tommt bisweilen ein Sturm, Gorniat genannt, ber Donau entlang berab, erreicht aber nie bie Stärke bes Ditwinbes.

Dat man bie Insel Rowagaia passirt, so rüden bie gegenüberstehenden Felsen des grauen Uebergangskaltes näher und lassen ohnweit Gradischte kaum einen Raum von 500 Fuß übrig. Eine überraschende Ansicht, die im ganzen Donau-Gebiete nicht ihres Gleichen hat, bietet sich hier dar. Es beginnt ein neuer Ressel, in dem die Insel Moldawa liegt, und auf beiden Seiten erheben sich bewachsene oder vom Alter grauschwarz gefärbte Felsenberge, von denen über alle auf der linken Seite der majestätische Alibei hinwegsragt. Alles übertrifft die Aussicht nach vorn. Nitten im Basser steht ein schrosser Fels, Babakai, hinter dem auf

steilen Felsenkuppen erbaut, die alte neunthurmige Beste Golubatz (Golubacz) sichtbar wird. Man begreift lange nicht, wie die Menschen dahin gekommen sind. Ihr links hat sich mit vieler Mühe die Donau durch die Felsen eine Bahn gebrochen und senkrechte Mauern begleiten sie auf beiden Seiten.

Man kommt bicht bor bem Insel-Felsen Babakai borbei und nur zu schnell hat man ihn im Ruden. Die Sage geht, bag ein machtiger Furft feine Frau, Babatai mit Ramen, hier ausgesett habe. Die Ungludliche batte in blinder Eifersucht ihren einzigen blühenden Sohn, ber mit ibrer ichonen Dienerin in vertrautem Umgange lebte, mabrend einer nächtlichen Busammentunft in bem Wahne ermorbet, ihr Gatte sei es, ber bie nur ihr gehörige Liebe an einer Nebenbuhlerin vergeube. Doch kaum war bas blutige Berbrechen geschehen, fo wurde fie fich auch ihres ichredlichen Irrthums bewußt und Bergweiflung wuthete in ihren Abern. Bu ben Füßen ihres Gemahls warf fie fich, bie ungeheure That gestehend, und bat mit bon Reue gerfleischtem Bergen um die verdiente Strafe. Da bestieg noch in berselben Nacht ber trauernde Gatte mit ber, bie ihm erft ben ge= liebten Sohn geboren, einen Rachen und nach bem vereingelten Felfen bin fuhr er, um bie Gattin und Rindesmörderin baselbft auszusepen. Biele Jahre betrauerte fie in nie unterbrochener Ginfamteit ihr entsetliches Beginnen, und ber teiner Freude fich mehr hingebende Gatte brachte ihr felbft am frühen Morgen bie farge Rahrung für ben gangen Da erbröhnte es eines Abends mit furchtbarer Bef= tigfeit in ben Schluchten bes Alibei und mit Sturmessausen ergon fich ein Orfan über ben breiten Spiegel ber Donau. Der greise Fürft warf fich auf feine Rnice, ben bochften um Erhaltung ber reuigen Mörberin ju bitten, boch als er wie gewöhnlich am frühen Morgen Speise und Trank nach bem Felfen trug, fand er ibn leer. Es geht nun bie Sage, bag fie als Beift noch zur Mitternachtsftunde auf bem Gipfel bes Felsens gesehen werbe, und wenn sie bann mit gefalsteten Händen erscheine, breche am andern Morgen ber Koschowa aus den Bergen hervor.

Je naber man bem Felsenvorsprunge tommt, auf bem die Ruinen von Goluban befindlich find, um besto mehr treten die merkwürdigen Ueberrefte einer fonberbaren Bauart Die Burg besteht aus 9 Thurmen, von benen brei jum Theil fogar im Waffer fteben, brei auf hervorragenden Seitenfelfen und brei auf bem Gipfel erbaut find, und einer Mauer, Die fie gegen Die Landseite bin ichlieft. Wenige Menschen find im Stande bie gerklüftete und gadige Burg gegen bas größte Beer ju vertheibigen. Ihre Entftehung foll in die Zeit der byzantinischen, noch Andere meinen, in bie ber romischen Raiser hinaufreichen und mahrscheinlich ift es, daß die griechische Raiserin Belena bier gefangen gehalten wurde. Der Rame Golubat oder Golumbat foll mit dem lateinischen Columba, d. i. Taube, zusammenhängen und ber jest türkische Rame Gögerdschinlik, b. i. Tauben= ichlag, fpricht allerdings bafür. Gine Menge Sagen, Die aber icon vielfach ergablt find, fpielen in ben mertwürdigen Räumen ber Burg.

Endlich verließen wir den Kessel und suhren zwischen seltsamen Felsenparthien im beengten Donauthale weiter. Gleich im Ansange wurde mir eine höhle gezeigt, mit dem Bemerken, daß der heilige Georg hier herein den Ropf des getödteten Drachen geworsen habe. Ungeheure Schwärme bösartiger Mücken erzeugten sich besonders in warmen Frühsjahren seitdem in der höhle und sielen mit entsetzlicher Blutgier über das Vieh; das, von ihren Stichen getrossen, oft in wenig Stunden todt niederfalle, her. So sollen im Jahre 1783 nicht weniger als 613 Stück verschiedenen Viehes durch diese Mücken umgekommen sein. Man überstreibt übrigens ohne Zweisel in den Verichten, denn die Mücke kommt auch bei uns nicht selten vor. Sie gehört freilich zu den empsindlicher stechenden Kriech Mücken (Si-

mulium) und mag in sumpfigen und wärmeren Gegenden allerdings lästiger werden. In die höhlen slüchtet sich die Mücke nur, wenn es schlecht Wetter ist, und es hat dann den Anschein, als würden sie in den höhlen erzeugt. Das Zumauern einiger derselben konnte deshalb zu keinem Ressultate führen. Wo keine andere Zusluchtsorte sind, verssammeln sich die Mücken an anderen hinlänglich schügenden Stellen, besonders der Eichenbäume, und bilden an diesen wie die Bienen bisweilen ganze Knäuel.

hinter bem Dorfe Goluban erweitert fich bie Donau wieder etwas und sie mag wiederum bis nach Drenkowa eine Breite bon 7-800 Fuß befigen. Dicht am Ufer erheben fich jab auffteigende Berge, über und über mit freundlichem Laubholze bebedt. Rur bie und ba erblidt man nadte Felsenwände in fteiler Richtung ober einzelne bervorragende Riffe. Besonders wo Bache aus bem Gebirge berbortommen, bilbet fich in biefem eine foluchtabnliche Ebene und auf ihr haben fich bann Menschen angefiebelt, um ein friedliches Dorf ju bilben. 3m Anfange fliegen bie Waffer ber Donau zwar icon raid, boch noch ohne Geräusch babin, balb aber beuten Birbel ben unebenen Boben bes Bettes an. Da nun bie fogenannten oberen Rataraften beginnen, über bie ein größeres Schiff nur bei bem bochften Wafferftanbe wegfahren fann, fo balt man in ber Regel bei bem erft seit ber Dampfschifffahrt 1836 entftanbenen Orte Drentowa an und vertauscht bas große Kahrzeug gegen mebre Rabne. Früher geschah bieses icon bei Moldama, weil aber ber von bem Alibei heruntertosende Roschowa oft fo entgegenweht, dag ein Weiterfahren nicht möglich ift, fo geht jest bas Dampfschiff, ausgenommen bei febr niedrigem Bafferftande, bis Drentowa.

Zwei ober drei bebedte Barten nehmen in Drentowa bie Reisenden auf und Menschenhände vertreten bis Orschowa (Orsowa) die Stelle des Dampses. Im Bergleiche mit der früheren Fahrt geht es nun langsam vorwärts, allein eben

bekbalb erbalt man Belegenbeit, bie bargebotenen Schonbeiten mit Muße zu betrachten. Leiber war ber Bafferftanb ber Donau febr boch und viele ber fonft mitten in ber Donau fich barbietenben Schonheiten gingen uns baburch Dieg mochte wohl bie Ursache sein, warum ich verloren. mich in meinen Erwartungen, die freilich burch Alles bas, was ich bierüber gelesen und gebort batte, ben bochften Grad erreicht hatten, getäuscht fühlte. Rur bie bochften Kelsen ragten aus den Aluthen beraus, und die so febr aernibmten Stromschnellen und Wirbel hatten fich ebenfalls bekhalb mehr ober minber fo ausgeglichen, bag nur noch bie bebeutenderen fichtbar maren. 3m Anfange traten auch bie Umgebungen im Bergleiche ju ben andern ichonen Puntten in ben hintergrund, tropbem waren und bleiben fie reizend, unterscheiben fich aber nur wenig von benen, wie ich fie por Drentowa beschrieben babe.

Gleich unterhalb besagten Ortes beginnen die ersten Schnellen, und ohne daß wir auf ber Oberfläche ber Donau etwas bemerken konnten, fuhr unsere Barke burch fie raich Der bergartige Fels Treschkowatsch (Treskowacs) tritt nun entgegen und fteigt aus ber Tiefe bes Baffers senkrecht in die Sohe. hier soll man bei weniger Waffer icon bas Tofen ber Brandung an ben quer burchgebenben Relfenriffen, bie ben Namen Islasch (Jalas) führen, bernehmen, boch wir waren biegmal ichon in feiner nächften Rabe, bebor wir bas Unichlagen bes braufenden Waffers beutlich hörten. Die Runft bes Schiffers wird hier auf Die Probe gestellt und er lägt ein Dantgebet emporfteigen, wenn er gludlich bie Rlippenreihe paffirt ift. Man nennt gewöhnlich die Stelle die Schlla. Hat man die Klippen binter fich, fo beginnen wiederum gange Reihen von Wirbeln und daburch bervorgerufene Schnellen. Am gefährlichsten ift es am Felfen Tachtali, benn faßt hier bie Rraft bes Waffers ein ungludliches Boot, so wird es mit Macht an ben Kelsen geschleubert und gertrümmert. Da zeigt vom Reuen der Schiffer seine Kunft, wenn er auch glücklich die Charpbbis vermieden hat. Weiter tritt plöglich ein Felsenstamm, der deßhalb den flawischen Ramen Greben besigt, weit in den Fluß hinein und verengert sein Bett die auf eine Breite von 360 Fuß. Drüben setzt eine senkrecht absteigende Felsenwand eine Gränze. Die aus dem Innern der Erde mitten im Wasser emporgetriebenen plutonischen Felsen verschwinden nun, dadurch gewinnt aber das Bett an Tiese und mit reißender Schnelligkeit stürzt das Wasser durch die auch hinter dem Greben sich noch eine Zeit lang fortsetzende Schlucht.

Auf beiben Seiten weichen die Berge wiederum auseinander und die Gewässer nehmen fast den ganzen dadurch entstandenen Kessel ein. Flache Ufer setzen sich eine Strecke fort und auf ihnen sieht man links und rechts freundliche kleine Dörfer. Aber auch in der Mitte des Wassers ragt ein großer schöner Dain heraus und bildet die freundliche Insel Poretz (Porecz), die, obgleich unter türkischer Oberhoheit, doch kein Muselmann betreten darf. Fürst Milosch soll hier die lieblichsten Anlagen gemacht haben.

Damit beginnt ohne 3weifel ber Glangpunkt im gangen Die Berge gieben sich wie noch nie borber Donaugebiete. gufammen und bilben eine bedeutende Schlucht, Die ben Ramen Die Donau, gezwungen, ihr reiches Bewäffer Rasan führt. plöglich zusammen zu ziehen, tobt furchtbar heulend zwischen ben ihr trogenben fentrechten Felfen bin. Reue Befahren bieten fich bem Schiffer bar und er muß feine gange Auf= merksamkeit barauf lenken, bon bem bligesschnellen Strome nicht an die Felsen geworfen zu werden. Feder und Pinsel permögen das Grokartige und Mannigfaltige, was fich hier in einem furgen Raume barbietet, felbft nicht mit ben gering= ften Ansprüchen wieder ju geben. In ben schönften Gruppi= rungen erscheinen die Felsenpartien und während mehr unten am Baffer Mauern biefes einzubammen icheinen, nehmen fle weiter oben, fich verschiedenartig gertheilend, die fonder= barften Gestalten an. Richt minder trägt die üppige Begestation zur Berschönerung bei. Wo nur eine Spalte, wenn auch noch so klein, erscheint, wuchern Felsenblumen: Alpensloden, Schleisenblumen, Nelken, Silenen u. s. w., in seltener Fülle. Zeigt aber das Gestein einen Absat, oder ist es irgendwo mit fruchtbarer Humuserde bedeckt, so steigt freudig-grünes Laubs oder melancholisches Nadelholz empor, und seine Stärke richtet sich nach der zum Theil spärlich bargebotenen Nahrung.

Später treten die senkrechten Felsenwände wiederum etwas zurück, und ihnen hat sich, schräg aufsteigend, anderes dicht mit Buschwerk allerhand Art besetztes Gestein angelagert. Ueber ihm sieht man den Eingang zu einer Döhle, in der die Destreicher zweimal tapfer sich gegen die Uebermacht der Türken vertheidigten. Auf meine Bitten ruderten unsere Matrosen dem Ufer zu, und ich stieg nebst einigen Fremden aus, um mich mit der interessanten Umgebung vertrauter zu machen.

Dicht am Ufer zieht sich eine schmale Straße hin und stellt die Berbindung der oberen und unteren Donau her. Auch sie verdankt ihre Entstehung dem Grasen Stephan Setschenji (Szechenyi Istvan), der soviel für Ungarn gesthan hat und hier selbst bei den wichtigsten Arbeiten gegenwärtig war. Die meisten Schwierigkeiten boten sich in der Schlucht Kasan dar, aber trog der fast unüberwindlichscheinenden hindernisse gelang es den unermüdlichen Arbeistern, sich mitten durch die senkrechten Felsen einen Wegzu bahnen.

Ein schmaler und beschwerlicher Pfad führt zu ber Söhle mitten durch das dichte, aus Haselstauden, Hartriegel, Weiß= buche u. s. w. bestehende und von wilder Weinrebe, Wald= rebe und Spheu umrankte Gebüsch. Bor Allem nahm die Weinrebe meine volle Ausmerksamkeit in Anspruch, zumal ste glücklicher Weise in Blüthe stand. Die Untersuchung ber letzteren zeigte auch nicht den geringsten Unterschied

bon unferer tultivirten, wohl aber zeigten fich fammtliche übrige Theile fo febr verschieden, daß die Pflanze eber ber nordameritanischen Rebe (Vitis Labrusca L.), als ber 3ch habe fie später, besonders im unferigen ähnlich fab. pontischen Gebirge, auch im Fruchtzustande viel beobachtet, und barnach bin ich gewiß, bag biefe Art bie eigentliche Mutterpflanze aller unferer fultivirten Weinsorten ift. Frucht ftellt eine fleine, bollfommen trodene Beere bar; Ranten waren nur wenige borhanden und die Blätter erschienen sammtlich auf ber Unterseite filgig. Diesen Filg auf ber Unterseite habe ich später bei ber verwilberten Weinrebe in genauem Zusammenhange mit ber Trockenheit ber Beere gefunden, und jemehr bie Unterfeite an Glatte und Unbehaartheit junahm, um fo mehr vergrößerte fich bie An einer anbern Stelle werbe ich Saftiafeit ber Beeren. noch weitläufiger über biefe wilbe ober verwilberte Beinrebe fprechen und verweise baber Botaniter bortbin.

Bald waren wir an bem Gingange ber Boble. bort zu ben unterirbischen Raumen, wie fie in bem gangen Bebirge bes grauschwarzen Uebergangstaltes bäufig portommen und nicht felten von bedeutender Ausdehnung find, und befist eine horizontale Lage, burch fentrechte Felfen auf beiben Seiten und querliegende Steinmaffen nach oben geschloffen. Sie ftellt ein großes Gewölbe von mehren bundert Rug Umfang, an bas fich noch einige fleinere Raume anschließen, Eine nach oben und born fich befindende Spalte führt bem Innern sparsames Licht zu. Gegen 5-600 Menfchen haben in ihr geräumigen Plat. Schon bie Römer waren auf fie aufmerkfam geworden und gebrauchten fie be= festigt zur. Bertheibigung ber Donau. Ihren Ruhm erhielt fie aber erft gegen bas Enbe bes 17. Jahrhunderts burch General Beterani, nach bem fie auch ben Ramen ber Bete= ranischen Boble erhielt. Er ließ fie befestigen, und unter ihm hemmte hauptmann b'Arman 45 Tage lang bie Schifffahrt auf ber Donau. Richt minder ruhmboll war ihre anbere zwei Monate dauernde Bertheibigung fast 100 Jahre später durch Major Stein, und beide Male kapitulirten die Belagerten nur, nachdem alle Nahrungsmittel aufgezehrt waren. Mauern schließen noch zum Theil den Eingang, und auch im Inneren sieht man Ueberreste der früheren Besfeftigung.

Unterhalb ber Beteranischen Goble treten auf ber linken Seite bie Berge gurud, und eine ber lieblichften Buchten wird sichtbar. Dieselben Kelsenpartien und Banbe, mehr ober weniger bewachsen, ziehen fich aber auf ber rechten hier befindet sich auch die berühmte Trajans= An einem ber bortigen, ber Zeit und ihren Berwufungen tropenden Felsen verewigte Trajan, einer ber größten Raifer Rome, im Jahre 105 n. Ch. G. feinen ruhmbollen Feldzug nach Dacien burch eine Inschrift. Wir bielten einen Augenblid an. Leiber haben weniger bie Beit, als ber Duthwille und die Gleichgültigfeit bes Menschen, die Inschrift fo beschädigt, bag man nur mit Dube bie geflügelten Benien, welche bie Tafel halten, zwei Delphine und ben ro-Bon ber Inschrift tonnte ich gar mischen Abler erkennt. nichts feben. Bum Berberben bieses Denkmales befindet fich unter ihm eine Bertiefung, in ber serbische Rischer oft ein Feuer anbrennen, beffen Rauch bie ganze Umgebung geschwärzt hat.

hier sieht man auch Spuren bes Pfabes, ben bie Römer auf dieser Seite der Donau entlang führten und zum Theil selbst in den Felsen einhauen ließen. Wenig oberhalb Drenkowa foll auch noch eine Inschrift, die darauf hindeutet, vorhanden sein. Deutsche und Ungarn haben dem Pfabe den Namen der Treppelgänge beigelegt.

Die Ufer auf ber linken Seite sind flach, da der Fuß bes emporstrebenden Gebirges sich zuruckgezogen hat, und schöne Wiesen breiten sich bis Alt-Orschowa (Orsowa) aus, einem reizend gelegenen Orte, an dem wir halt machten. Bis zur Weiterreise blieben uns einige Tage Zeit, und so

beschlossen wir, selbige in den Babern ohnweit Mehadia zuzubringen. Orschowa, ein kleines, freundliches Städtchen, ist der lette östreichische Ort, in dem die deutsche Sprache, eben so gut wie in jeder ungarischen Stadt, die herrschende ist. In einem, auf deutsche Weise eingerichteten Wirthshause, erhielten wir ein gutes Unterkommen. Soviel uns der Tag noch erlaubte, gingen wir in den freundlichen Umgebungen spasieren.

Man gibt die Entfernung der Herfulesbäder, wie man gewöhnlich die Schwefelquellen bei Mehabig nennt, von Orschowa gewöhnlich ju vier Stunden an, allein ba wir mit raschen Pferben soviel Zeit gebrauchten, fo beträgt fie gewiß weit mehr. Der Weg bahin geht nordwärts in bem anfangs breiten Thale bes Schwarzwaffers (Tichorna-Boda, Czerna-Woda) nach bem auch bie Quarantaine-Anstalten besitzenden Dorfe Schupanek. hat man aber bieses im Ruden, fo ruden bie Rallberge naber jusammen und bas anfangs liebliche Thal wird romantischer. Die abgerundeten Berge find mit bobem Buschwert, weiter oben auch mit baumartigem Gehölz bewachsen, und nur hier und ba bliden fdroffe Felfenwande hervor, in beren Spalten manches feltene Kräutlein wächft. Auf ber Balfte bes Weges fiebt man noch beutlich bie Spuren einer, mahrscheinlich romischen Wafferleitung in berichiebenen Zwischenräumen. Nahe bes Dorfes Toplet ift fie noch am Meisten erhalten, und 11 Bogen auf biden, abwechselnd aus Ralf und Badfteinen erbauten Pfeilern lehnen fich an den felfigen Berg. Der Weg hat hier viel Mühe gefostet und ift oft hart am Schwarzwaffer borbei in ben Berg eingegraben, fo bag bas wilde Waffer lautbraufend unten babin fließt, als konnte es kaum die Zeit erwarten, um fich mit ber Donau zu vereinigen.

Balb theilt fich bas Thal. Der Flug nimmt zur Linken ben weißen Bach, Bela=Reka, auf, und an biesem liegt eine halbe Stunde weiter oben bas romantisch gelegene Städtchen Mehadia, nach dem, dazu gehörig, auch die Bäber genannt werden. Das Thal der Tschorna wird hiermit enger und erscheint kaum noch gegen 2—300 Schritte breit. Bei dem Dorse Petschenjeschka (Pecsenpeska) führt eine leicht und doch dauerhaft gearbeitete eiserne Brücke, die aus der rühmlichst bekannten Fabrik der Gebrüder hoffmann zu Ruskberg hervorgegangen ist, über das Schwarzwasser, und hiermit ist man schon bei den eigentlichen Bädern, einer einzigen nur aus den zum Bade gehörigen häusern bestehens den Straße, angekommen.

Sammtliche Baber (9 an ber Bahl) gehören ber Regie= rung, bie es fich im boben Grabe angelegen fein lagt, für Die Bedürfniffe und Bequemlichfeit ber Gafte ju forgen. Große Gebäude, sowohl jum Baben, als auch jum Wohnen, bat fie, feine Roften scheuend, aufgeführt und bafür bereits Die bobe Summe von fast einer Million Gulben ausgegeben. Tropbem nun bie jährliche Ginnahme burchschnittlich nur aus 15,000 Gulben besteht, fo trägt bie Regierung boch für Berbefferung und Berschönerung fortwährend Sorge. Obgleich die Baber fich febr beilfam gezeigt haben und nicht viele andere in gang Europa so viele Naturschönheiten bar= bieten, fo werden fie boch feineswegs fo besucht, als fie es Rur 500 Babegafte fanden fich bei unferer verdienten. Anwesenheit bor. Die Urfachen ber Bernachlässigung Mehabia's liegen wohl einzig barin, baf feine Baber noch nicht wie andere mobern geworben find.

Auf gleiche Weise geht es sast mit den kaukasischen Bäbern, bie, gegen alle Bemühungen der russischen Regierung, in der neuesten Zeit mehr ab- als zunehmen. Unsicherheit der Umsgegend und Mangel guter Straßen können am Raukasus Ursache der geringen Frequenz, nicht aber in Mehadia sein, wo keine seindlichen Bergvölker in der Nähe sind und eine Dampsschiffsahrt die Bäder direkt mit Wien verbindet. Ich bin überzeugt, würden nur einige Male große herren der Monarchie, oder gar Glieder des kaiserlichen hauses sich

entschließen, nach Mehadia zur Babezeit zu gehen, so würden die herkulesbäder allmählig gerade so sehr in die Mode kommen, als es jest mit dem früher so vernachlässigten Kissingen der Fall ift.

Alle Quellen haben junächst ihren Ursprung in einer granitenen Unterlage, brechen aber meiftens aus bem barüber liegenden grauschwärzlichen, zum Theil viel Thon enthaltenden Sie find fo machtig, bag in einer einzigen Ralte bervor. Stunde fast 6,000 Rubiffug Baffer an die Oberfläche be-Die mächtigfte ift bie Berfulesquelle, inbem förbert werden. fie allein 5/6 ber Besammtmaffe liefert. Sie allein befitt feinen Schwefelmafferftoff, wodurch fich bie übrigen Quellen auszeichnen, ift aber besonders reich an Rohlenfäure und falgfauren Alfalien, welche Bestandtheile übrigens auch ben anderen Quellen gutommen. Die Temperatur ift bebeutenb, und an einigen Stellen beträgt fie sogar 520 R. dronischen Leiben, bei benen bie Ernährung nicht auf orbentlichem Wege bor fich geht, besonders bei Stodungen bes gesammten Lymph = und Drufenspftems und ber erften Wege, und bei Absonderungen abnormer Stoffe, vorzüglich in ben Gelenken, haben die Baber erfreuliche Folgen gehabt.

Da fammtliche Zimmer in ben Privat = und Birthehäusern bereits befett waren, erhielten wir in bem geräumigen Gebäude des Karolinenbades ein bequemes Logis, bicht über ber tief unter uns rauschenben Tichorna. Auker einem Tische und einigen Stühlen fanben wir aber nur noch ein leeres Bettgestelle barin. Ungarn und Siebenbürgen geboren ju ben ganbern, wo man, wie in Rugland, gezwungen ift, fich auf Reisen, wenn man bes Nachts weich liegen will, mit Betten zu verfeben. Bum Glude bat aber wiederum bie Regierung Corge getragen, bag Leute, welche mit ber Aufwartung beauftragt find, auch einen Borrath von Matragen, Riffen, Deden und Weifgeug befigen, um felbige ben Gäften gegen ein Billiges abzutreten; baburch wird aber ber Preis bes Logis wesentlich erhöht, und man gablt

nun täglich für ein bequemes Bimmer 1-11/2 Gulben. Die Baber von Mehabia waren ohne Zweifel ichon ben Romern befannt, und biefe nannten sie wohl wegen bes außerordentlichen Wassergehaltes der Sauptquelle Thermae Herculis, b. i. Berfulesbaber. Auker ber ichon oben erwähnten Wafferleitung findet man noch eine Menge Spuren aus ben altrömischen Zeiten, und bor Allem intereffirten mich bie Ueberbleibsel ber oben ichon erwähnten und hier beginnenden Wafferleitung. Der Anfang besteht aus gebrann= ten Röhren, bie in einer Mortelmaffe liegen und baburch gegen Berbrechlichkeit und andere aukere Ginfluffe mehr geschützt waren; auch ber Mörtel erschien mir anders, als gewöhnlich, ba er nicht allein eine außerordentliche Festigkeit sondern anstatt des sonft beigemischten Sandes Studen zerschlagener Badfteine enthielt.

Bon den mit Inschriften und andern Stulpturen verssehenen Steinen und sonstigen Denkmälern der Borzeit, welche hier früher aufgefunden wurden, sind die schönsten nach Wien abgeliefert worden, und was man jett hier noch in den erneueten Mauern eingefügt sindet, ist unbedeutend. Am Meisten interessirte mich in dem heißen Armenbade, was sich besonders als Nachtur bei Syphilitischen von besonderer Wirkung gezeigt hat, die alte Inschrift auf einem Steine: "Mercurius Veneri (Merkur der Benus)" als wenn die Alten geahnt hätten, welches Specissum einst Merkur, d. i. Duecksilber, gegen Ausschweisungen in Venere sein werde, sobald es nur zeitig, besonders durch warme Schwefelbäder wiederum aus dem Körper entfernt wird.

Bon den ursprünglich gebräuchlichen 9 Quellen werden nur noch 8 benutt, da das 1838 das südliche Ofteuropa durchziehende Erdbeben auch hier Spuren seiner Verwüstung hinterlassen hat, denn das Wasser der sonst mächtigen Karlsquelle hat sich seitdem auf ein Minimum reduzirt. Ueber die Quellen läßt sich nichts weiter sagen, als daß sie eben wie andere hervorströmen; nur die herkulesquelle imponirt durch ihre Mächtigkeit und mit einem ftarken, einem untersirdichen gedämpften Donner ähnlichen Geräusche quillt fie, zwei Fuß im Durchmeffer enthaltend, aus einer bedeutenden Kelsenspalte mit einer Temperatur von 48° R. hervor.

Der gange Badeort besteht aus zwei Reiben Säufern, bie einen breitern Raum, ben fogenannten Marktplat einschließen und bietet, trop ber Rleinheit, einen im hoben Grabe freundlichen Anblid bar. Die Tichorna fließt hinter ber einen Sauferreihe und es ift beghalb Schabe, bag ihr raich über Stod und Stein fliegendes Waffer baburch ben Bliden entzogen und ihr lautes Gemurmel nicht vernommen wird. Rur den in ben hintern Zimmern, befondere bes großen Rarolinenbades wohnenden Gaften ift fein Anblid vergonnt, und zu jeder Zeit fühlte ich mich nach dem Fenfter bingezogen, unter bem im tiefen Bette ber lauttofende Bach bahinfloß. Selbst am heißen Mittage war es hier fühl, benn ber bichte, bis fast an den Rand des Flusses reichende Wald gestattete ber Sonne zu keiner Zeit, ihre Strahlen bis zur Tiefe bes Waffers herabzusenken. War die Aussicht auch noch fo beschränkt und reichte fie kaum 100 Schritte weit, so bilbete boch ber schmale Raum bis zu bem bier aufsteigenden Domoglett eine wahrhaft malerische Landschaft. Ueberhaupt find die auf beiden Seiten des engen Thales aufsteigenden Berge mit ihren bichten Weiß = und Roth= buchenwäldern prächtig anzuschauen, und bieten mit ihrem freundlichen Grun, durch bas nur an einzelnen Stellen Felsengruppen burchlugen, schone Unsichten bar.

Mit diesen reizenden Umgebungen steht leiber das gessellige Leben in grellem Widerspruche und es scheint, als wenn hier die Natur allen Einfluß auf die Menschen versloren hätte, oder diese selbst für alle höheren Schönheiten stumpf geworden wären. Ich habe dasselbe schon früher in den kaukasischen Bädern beobachtet, aber hier muß es Einen um so mehr wundern, da alles Schöne und Erhabene so bequem als möglich dargeboten wird, so daß

man nur eine Viertelstunde auf dem bequemsten Wege geben oder selbst nur die Augen zum Sehen aufschlagen darf, um allerhand Reize der Natur zu erschauen, wornach man bei und Tage und selbst Wochen lang geht. Man sollte es kaum glauben, daß von allen Badegästen Niemand die Höhe des weithin blickenden Domoglett, oder den Felsenweg obershalb Zosna, von denen ich- sogleich mehr berichten werde, besucht hatte und doch war es leicht, zu Fuße oder zu Pferde dahin zu gelangen.

Wie in ben tautafischen Babern, so tonnen auch bier bie Gafte taum bie Beit erwarten, wo fie bie intereffante Gegend wiederum verlaffen, und fo verftreicht in grangen= loser Langeweile ein Tag nach bem andern. Sobalb ber Tag beginnt, begibt fich ber Krante ins Bab und legt fich hierauf wieder in fein Bett, um beffer zu transpiriren. Rrante, die fpat einschlafen, mas bei einer großen Angahl ber Fall ift, besigen beghalb wenig, oft fogar feine Nachtrube und berlieren außerbem noch ben ichonen Morgen, an bem Spatiergange gewiß heilfam find. Rach Tifche ruht man wiederum, weil man meint, es ware ju beig, um in ber freien Luft ju fein; allein die bige ift feineswege fo groß, als fie meistens angegeben wird und allenthalben gibt es fühlenden Schatten. Vor 6 Uhr Abends fieht man nur wenig Menschen außerhalb ber Saufer und erft, wenn bie Militarmufit beginnt, öffnen fich bie Fenfter ober Thuren, und im letteren Falle promeniren Ginige eine halbe ober gange Stunde. Ueber ben fogenannten Marktplat geht man nur felten hinaus, ba es allein die Mufit ift, welche ben meift abgelebten und für alles Sohere abgestorbenen Gaften etwas Intereffe abzugewinnen vermag. Den übrigen Theil bes Abends bringen bie herren in ber Regel spielend ju und gerftoren babei wieberum bie wohlthätigen Ginwirkungen ber freien Natur, beren Luft fie eben eingeathmet hatten. Wie febr bas Spiel zur Leibenschaft werden fann, fieht man hier noch mehr, als in ben befannten Babern Deutschlands, wo

es schändlicher Weise noch geduldet wird, denn Gichtbrüchige, bie ben Ruft nicht mehr borfegen konnen, haben boch Rraft genug, um bie Rarten zu halten. Bei ben Meiften beginnt bie Spielzeit gleich nach Tische und bauert oft ununterbrochen Wie bei folden Verhältniffen ein bis spät in die Nacht. Kranker genesen foll, sehe ich nicht ein, und wenn bemnach Viele die erhofften Resultate nicht erhielten, so lag wirklich nicht bie Schuld an ben heilhringenben Baffern. tamen wallachische und moldauische Bojaren in großer Menge nach Mehadia, und bas gefellige Leben hatte burch ben fröhligen und heitern Sinn biefer halbzivilifirten Menschen Da ergriff auch fie bie Spielwuth, und in furger Beit nahmen ihnen die pfiffigen Bankführer ihre fammtlichen Gelber ab, fo daß fie alsbald nach ihrer Ankunft und meift noch ohne Pferde und Wagen abreisen mußten. verschmähen Wallachen und Moldauer die verderblichen Freuden Mehabia's.

Das prächtige Wetter begunftigte unfern Aufenthalt in Mehadia, und so versuchten wir an einem freundlichen Morgen ben boch über uns berabschauenden Domoglett zu erfteigen. Ich liebe nicht in folden Fällen bie einmal betretenen Pfade zu verfolgen, benn fie machen in ber Regel große Umwege, und bann führen fie meift an ben schönften Puntten Bisweilen ift bas Steigen felbst an anderen nicht vorbei. Stellen bequemer und häufig ift es mir in ber Schweiz ergangen, daß ich zu entfernteren hörnern leichter und ficherer ben Weg fand, als weit und breit berühmte Weg-Bei folden Gelegenheiten suche ich mir gunachft führer. einen Ueberblick zu verschaffen und gehe bann einem ent= worfenen Plane nach. Fast nie habe ich mich geirrt. Freilich gibt es nur wenig Felsen, die für mich unerreichbar gewesen So versuchten wir benn auch bas Aufsteigen somären. gleich auf dem jenseitigen Ufer der Tschorna zu beginnen, und bag es zum endlichen Resultate führte, wird bie weitere Erzählung lehren.

Weißbuchengebuich nahm uns gleich im Anfange auf. und es wurde bald fo bicht, bag wir nur mit Roth burch= Es versteht sich von felbst, bag bier bie bringen konnten. Weißbuche nur ftrauchartig erscheint, tropbem oft erft mehre Fuß über dem Erdboden das Bertheilen in mehre Aefte begann und man ben hauptstamm bis an bas oberfte Ende Das ursprüngliche Wachsthum ber Beiß= verfolgen konnte. buche geschieht mehr in die Breite, und schon dadurch läßt fie fich von Weitem von der schlanken Rothbuche unterschei= Wenn ichon Rothbuchen fein Unterholz und felbft ben. nicht die bas Dunkel ber Wälder suchenden Kräuter bulben, so ift es noch mehr bei Weißbuchen ber Fall, und bom besonderen Glude hat man zu sagen, wenn man eine Erve, ein hunds-Beilchen, das Wald-habichtstraut u. f. w. findet. Mein Suchen war bis hoch hinauf vergebens. Selbst die wilde (oben weiter beschriebene) Weinrebe konnte nur ba gebeihen, wo anderes Gehölz einen ftreng abbegränzten Raum erzwungen hatte, und da sah man den stumpfblättrigen Ahorn, den Wallnußbaum oder die spikblättrige Esche, welche lettere schon hier beginnt und sich mit unserer gemei= nen weit nach Often hinzieht.

Endlich wurde es um uns lichter und ein Felsenkamm, wie er allen Arten bes vielfältigen Kalkes zukommt, zieht sich quer durch den ganzen Höhenzug. Wo er am Meisten vorspringt, bildet er eine Gräte, die genau unter der nächsken höheren liegt und ebenfalls durch einen Vorsprung mit ihr in Verbindung steht. Dadurch werden auf den Seiten abschüssige Vertiefungen erzeugt und diese von Oben nach Unten herabgehende Ninnen bilden den Sammelplatz alles Wassers, was herunterfällt, Geröll aller Art mit sich sortzreisend. Ich nenne solche Rinnen, da sie besonders in Schwaben und Thüringen dazu dienen, aus höheren Stellen ohne Gesahr Holz in die Thäler herunter zu bringen, mit dem daselbst gebräuchlichen Namen Schleisen.

An ben porspringenben Kelsen ober Graten anbert fic bie Begetation, indem fle nicht allein burch die Felfen bebingt, einen neuen Charafter annimmt, sondern in der Regel auch bem bisher borberrichenben Gehölz eine Granze fest. Es erschien nämlich in großer Menge ber Perudenftrauch in zwergiger Form, ber fübliche Brombeerstrauch mit feinen filzigen Blättern, bichten Blüthenrispen und rosafarbigen Blumen (Rubus sanctus Schreb. und in fast allen Aloren und Pflanzenaufzählungen bes Gubens mit einem befonderen Namen aufgeführt) und bie filzige Zwergmispel. Felsen wucherte, sich bicht anschließenb, ber Epheu in ber fleinblättrigen, Europa angehörenden Form. Ueber bem Vorsprunge trat die Region ber Rothbuche ein, und biese felbft neigte fich in ihrem Buchse schon zu ber eigenthumlichen Cypreffenform, in ber fie in allen Gebirgegegenben bes tautafischen Ifthmus fast allein vorkommt. waren nicht ftart und hatten im Durchschnitte faum mehr, als die Dide eines Fußes.

Wieder feste eine Grate unferem Emporklimmen fich entgegen und balb barauf tam eine neue. Die Schwarzföhre und ber Pinafter erschienen nun zwischen ben Felfenspalten, und an ben sonnigen Stellen seidenglanzende Cytisus-Arten. Je höher wir tamen, um fo urwäldlicher fah es aus. Rothbuchen nahmen an Stärke ju und bie und ba hatte ein Sturm bie altersschwachen Baume erfaßt und niebergeschmettert. Endlich vermehrten sich bie Felsen, und bas Steigen wurde in hobem Grade beschwerlich, fo bag wir uns mehr an ben Zweigen emporhoben, ale bag wir gingen. Endlich erreichten wir die bochfte, aus emporgerichteten Felfen bestehende Spige und ruhten lange bon unferer beschwerlichen Wanderung aus. Die Rothbuche war allmälig in ben hintergrund getreten und bas Gehölz mannigfaltiger geworden. Alle bis hierher aufgeführten Behölze ericbienen in freundlicher Rachbarschaft und zu ihnen gesellte fich noch ber wohlriechende, leiber jest aber ichon verblühte Alieber.

Auch an Kräutern, größtentheils in schönfter Blüthe stehend, war große Mannigfaltigkeit vorhanden und sie alle gehörten zur alpinen Region.

Die Aussicht war von dem hoben Standpunkte aus un= bergleichlich und jab bor uns herabsehend, blidten wir auf einen Theil bes Marktes, auf bem bie Menschen flein wie Ameisen fich bewegten. In Dieser höhern Sphare fühlte fich ber Beift auch höher und mit innerem Wohlgefallen schauten wir vor uns, unsere Blide weithin fendend. Wenn schon die nächste Rabe großartig erschien, so waren es fast noch mehr die entfernteren Sohenzüge mit ihren tuppelformigen Spigen, benn bie gangen banatischen Rarpathen, Die in vielen Bachen ber Temesch (Temes) ihren Ursprung geben, breiteten sich weithin aus. Wohin man schaute, trat bas freundliche Grun ber Laubhölzer entgegen und nur wenige Ruppeln waren mit Kräuter = Matten bebedt. Nur rechts bon uns (also nördlich) war eine Spige, die uns um etwa 100 Fuß überragte, und borthin Die Aussicht fperrte; links hingegen schien ber gange Bobengug allmälig abzunehmen, bis er in dem imposanten Alion bei Orschowa von Neuem Daburch murbe es aber möglich, ben Blid bis sich erhob. jum breiten Bette ber Donau ju fenden, und einer filber= glanzenden Bergierung gleich trug fie viel bagu bei, bie Ansicht zu erhöhen.

Hinter uns befand sich eine herrliche Alpenwiese, die von drei Höhen gegen rauhe Winde geschützt, indem sie selbst tiefer liegend, die Verbindung zwischen denselben herstellte, eine solche Ueppigkeit entfaltete, daß wir auf ihr 2 bis 3 Fuß hoch von mannigsaltigen Kräutern umgeben waren. Die blendend weiße und blaurothe Farbe herrschte in dustenden Blumen vor. Von dieser Wiese aus führt ein angenehmer Pfad allmälig hinab in die Tiefe des Thales und er ist um so bequemer, als er den stellen Domoglett ganz umgeht. Gern wären auch wir auf diesem Wege zu-rüdgekehrt, allein der Magen mahnte mächtig daran, daß

bie Mittagszeit langft vorüber fei, und fo gingen wir einer jener Schleifen gu, bon benen ich früher gefprochen babe. Den ftarten Stod, aus junger Weißbuche felbft verfertigt, feitwarts anstemmend, betrat ich bie tieffte Stelle ber Rinne, und bas Gerölle unter mir wich, allmälig ber Schwere meines Körpers nachgebend. Das herabsteigen geschah auf biese Beise schnell, und nur wo große Steine bas Geröll bildeten, war mein Gewicht doch ju gering, um ein Berabbruden berfelben zu bemirken. Balb famen wir unten an, und unsere Befannten ichuttelten mit Bebenten ben Ropf, bag wir an einem jener beißen Tage, von benen man bier so viel fabelt, ein solches Wagnig ausgeführt hatten. Wir erfuhren babei, bag bie hiefigen gemeinen Glamen bon Reit ju Beit ben Berg erfteigen, um nach ber Donau und ihrem frühern ebenern Baterlande (Ungarn) sehnfüchtig ju bliden; beghalb murbe ber Berg auch Blid nach Saufe, Domoglett, genannt.

Am andern Tage besuchten wir die Räuberhöhle. Sie befindet sich kaum 100 Fuß hoch und dicht über der Herkulesquelle und ein bequemer, leider nur schmaler Pfad führt bis an die Deffnung. Es ist hier derselbe grauschwarze Uebergangskalk, wie er durch die ganzen banatischen Karpathen vorzuherrschen scheint, und unterirdische Gewalten haben in den ursprünglich horizontalen Schichten des Gesteins eine solche Verwirrung bei den Hebungen hervorgebracht, daß nur ein Theil in seiner ursprünglichen Lage verharrt ist und nun die gebildeten Spalten wie eine Decke verschließt. Die Räuberhöhle ist übrigens klein und kann mit der Veteranischhle gar nicht verglichen werden. Wie 200 Räuber, wie man erzählt, in ihr Plat gehabt haben, ist mir unbegreislich.

Von allen Umgebungen wird die Räuberhöhle von ben Babegästen am Meisten besucht und man sah noch allenthalben Spuren, daß der Mensch auch in dieser Entfernung nicht weniger eitel, als bei uns ist. Wie in dem Kuhstalle der

sächsischen Schweiz, ober an einer anberen besuchteren Stelle, alle Felsen und Wände mit Namen beschrieben sind, so nicht weniger hier, und damit die Inschriften der Nachwelt ja nicht verloren gehen, haben Viele sich Leitern holen lassen, um sie an unzugänglichen Stellen einzugraben. Andere aber darüber ärgerlich, brannten unten Reisig an und suchten mit dessen Rauche die Buchstaben unleserlich zu machen.

Schon die nachste Rabe ift in bobem Grade reizend, ba bie Kelsengruppe, zu der die Söhle gehört, senkrecht in Die Sobe steigt und an einzelnen Stellen gerklüftet, eine mit verwittertem Gestein und humus = Erde bededte Spalte bilbet, aus ber allerhand Gebuich, meift in abgerundeten Kormen, herausgewachsen ift. Wendet man fich aber nach bem Thale ju, fo bietet fich ein weit größerer Benug bar, zumal ein Vorsprung bor ber Höhle eine freie Aussicht Bu Füßen liegt die braufende Tschorna in bem engen Thale und ihr grünliches Waffer tobt von einem Relfenftude jum anderen, fich gang mit Schaum bebedenb. Etwas weiter oben wird man auch einen Wafferfall gewahr, ber gerade groß genug ift, um bie Gegend noch pifanter ju machen. Die Bergreihe auf ber gegenüberliegenden Seite ift hier romantischer, als bom Marktplate aus gesehen, weil die Felsenparthien mehr hervortreten und in ihren Formen mannigfaltiger werben. Die Natur ichien fich in munber= baren Schönheiten erschöpfen zu wollen, um noch nie Befebenes barguftellen. Etwas ichräg fteigt ber Rug bes Berges aufwärts und ift mit bichtem Beholz bewachsen, bis eine groteste Kelsenreibe mit ben abenteuerlichsten Gestalten erscheint. Run wiederholt sich ber Wald, und eine eben fo großartige Felsenreihe folgt. Beibes fehrt zum britten Male wieder, und endlich beginnen die Spigen, in Form eines abgestutten Regels, ober einer aus Felfen jufammengesetten Phramide. Oft ragt ein ungeheuerer Kelsblod noch weit beraus und scheint seine nächste Umgebung bewachen zu wollen.

Am britten Tage gingen wir mit Sonnenaufgang aus, um uns mit bem ichonen Thale ber Tichorna weiter befannt au machen. Ein bequemer Weg für Die Babegafte führt rechts eine fleine halbe Stunde aufwärts, und man follte faum glauben, daß mahrend ber brei Tage, an benen wir ihn aufwarts gingen, fein Menfch uns begegnete. eigentliche Pfad geht bann auf ber linken Seite aufwärts, und wenn er auch oft für zwei Menschen nicht breit genug ift, fo ericien er boch im gangen Berlaufe unferer Banberung beguem genug, um bon Damen benugt werben ju Ueber die Mannigfaltigfeit des Dargebotenen ließe fich, sowohl in Betreff ber Felfenformen, ober ber feltsamen Tinten in dem Grunen des Laubes und dem Bunten der Blumen, ober endlich in Betreff bes melobisch über Stod und Stein babin murmelnden Waffers, viel fagen, wenn es hier nicht ju weit führte und auch bie gelungenfte Beschreibung nur andeuten konnte, mas in ber Wirklichkeit borhanden mar. Jebe hundert Schritte brachte uns eine neue und nicht minder reizende Aussicht, und bald mar fie lieblicher bald Eine eigentlich wilde Parthie trat uns nirromantischer. gende entgegen. Die Weigbuchen waren lange bee Schwarzwaffers vorherrichent; nach einer Stunde Weges erschienen auch Rothbuchen, aber nie in ihrer schlanken, imponirenden Geftalt, wie die Wälber Mingreliens und auch Deutschlands fle zeigen, sondern kaum als mittelmäßige Bäume auftretend, und waren bis an bas Ende unserer Wanderung am Bäufigsten vorhanden. hier und ba erschien ein freier Plat und Rräuter und Gräser mucherten, wie auf unseren sudlichen Waldwiesen, in üppiger Külle, boch nicht so großartig, wie ich es auf bem Domvalett beschrieben habe. Bismeilen nahm auch der Ablerfarrn, oft von bedeutender Bobe, große Streden ein, und er scheint im Guben bes Europa's und in den Kaukasusländern unsere Besenheide (Calluna vulgaris Salisb.) zu vertreten. Nach Beit tamen wir an eine Stelle, wo Granit bas gange Flugbett

nicht allein eingenommen hatte, sondern sogar hohe Felsenufer bilbete. Einige nicht unbedeutende Schwefelquellen kamen aus Spalten hervor, und der Geruch nach Schwefelwasserstoff hatte sie uns schon lange vorher angezeigt.

Richt weit bavon fah es etwas urmalblich aus. Der Flug erlaubte uns nicht, neben ihm weiter zu geben, und fo gingen wir, von iconen Rothbuchen beschattet, auf einem geebneten Pfabe an ber Seite bes Berges. Gin umgefturgter Baum nahm uns Mube auf feinem Stamme auf, und inbem ich in ber morschen Rinde herumwühlte, entbedte ich ein ganges Lager fleiner, ichwarzlicher Storpionen. sprangen wir beibe auf und setten unsere Wanderung fort. Endlich famen wir an ber Grangftation Boona an, und fprachen bei bem freundlichen Feldwebel ein, um uns weiter Mit großer Bereitwilligfeit gab uns ber au erfundigen. gutmuthige Deftreicher einen fogenannten Granger mit, um uns auf die Bobe bes Bebirges ju ber grofartigften Stelle ber gangen Umgebung führen ju laffen. Es ift bier bie Granze und um die Berbindungen ber einzelnen Bacht= poften leichter zu machen, hat man felbft an ben schwierigften Stellen einen auch für bie nächtlichen Patrouillen bequemen 3ch habe icon früher gesagt, bag bie Weg gebahnt. urfprüngliche Bebeutung Diefer Grangmachter, Ueberfalle und Räubereien zu verhuten, aufgehört hat; hier hebt fich aber auch noch, burch Errichtung einer Quarantane bon Seiten ber brei Donau-Rürstenthumer Die Obliegenheit auf, bie Monardie gegen bas Eindringen ber Deft ju schügen, und fo bauert bie Granzbewachung nun allein als Rolllinie fort. Man follte taum glauben, bag bie Türkei ein Fabritat ober fonft etwas befage, was in ben öftreichischen Staaten ein= geschmuggelt zu werden verdiente, und so ift es auch nur bas Salz, was in ber Wallachei breimal wohlfeiler, als im Banat und Siebenburgen ift. Früher, als bie Regierung bas Salz um einen niedrigen Preis (für ein Drittel) ber= faufte, holten fich die Bewohner ber brei Fürftenthumer

ihren Bedarf aus Siebenburgen, mährend es sich jett umgekehrt zu verhalten scheint. Die Erhöhung der Salzpreise war wohl nur von Seiten der Regierung ein Coup, um dem steuerfreien Adel zu Gunsten des nur besteuerbaren Bauernstandes wenigstens indirekt eine Abgabe aufzulegen.

Im Bidgad burch gelichtete Balber, in benen ich bie und ba ben Beibelbeerstrauch mit seinen blauen Beeren und feltener Erdbeeren fand, fliegen wir ohne Beschwerde aufwarts und immer weitumfaffender entfaltete fich bas Vanorama bor unfern Bliden. Je höher wir kamen, um fo romantischer wurde es, bis endlich die Gegend einen wilben Charafter annahm. Kalkfelsen erhoben sich von 30 bis 50 Ruß senfrecht in die Sohe und bas jest mit blaugrauen und prangengelben Schuffelflechten bedecte Geftein mag wohl schon manches Jahrtausend unverändert dagestanden haben. Die Spige gerklüftete fich oft in Baden und wo irgend eine Spalte ober sonft ein Theil mit Erde bededt war, mucherten blaue Glodenblumen, rothliche Silenen und weiße Rreuzblüthler in gedrängter Kulle. War ber Raum größer, so erschien auch Laubholzgebusch oder verfruppelter Pinafter mit feinen sparrigen Aesten und bem melancholischen Grune seiner Nabeln. Un Diesen Felsen führt ber Weg auf die Bobe und mit ungeheurer Muhe und vielen Roften hat man ihn bisweilen mitten burch bas bichte Gestein Schaudernd ftanden wir oft bor einem jähen gebahnt. Abgrunde und boch war ber Gindrud, ben die großartigfte Natur hier auf uns machte, mächtiger und größer als das ängstliche Gefühl, was fich beim Berabbliden unferer bemächtigen wollte. Mitten in dieser grotesken, aber boch auch lieblichen Wildnig begegnet man einer einfachen Butte und in ihr fteht Tag und Nacht ein Granger, gleichgültig für bie Naturschönheiten seiner reizenden Umgebung. Seine fpabenden Blide fendet er nur nach Schmugglern aus. gern hatte ich dem Manne auf eine Woche Gefellichaft

geleistet ober gar ihn bertreten, boch es trieb mich mächtig nach bem fernen Often!

So führt der Weg über das ganze Gebirge und über den Alion nach Orschowa und gern wären wir weiter gesgangen, wenn wir in den Bädern nicht Sachen gelaffen hätten. Mit schwerem herzen trennten wir uns von dem Schönen und kehrten nach Zosna zurück.

Bei dem freundlichen Feldwebel angelangt, war ich wiederum Zeuge der östreichischen Gutmüthigkeit, die mir so oft im Leben entgegengetreten ist. Der gute Mann hatte Forellen fangen und uns zubereiten lassen. Eine ärmliche, uns aber nichts desto weniger mundende Suppe mit hölzernen Lösseln genossen, ging vorher. So traten wir aufs Neue gestärkt, auf demselben Pfade unsern Rückweg an und geslangten, rasch vorwärts schreitend, nach drei Stunden wiederum nach den Bädern von Mehadia.

Trothem unser Aufenthalt nur  $3^{1/2}$  Tage gewährt hatte, so waren wir doch mehr als alle Badegäste mit der Umgesbung vertrauter geworden und es kam uns ganz sonderbar vor, daß Leute, die mehr Wochen als wir Tage hier zugebracht hatten, noch nicht weiter als dis zur Räuberhöhle gekommen waren. Als ich Einigen, noch von dem Gesehenen voll, den hohen Genuß schilderte, regte es sich doch in ihrer Brust und sie nahmen sich vor, in den nächsten Tagen Ausslüge — wenigstens zu Pferde — zu machen. Wir hingegen, um das erwartete Dampsschisst nicht zu versäumen, reisten nach Orschowa zurück.

Da einige eben erst angekommene Fremde die Baber in Mehadia besehen wollten, so fand sich auch die Direktion der Dampsschiffsahrt in Orschowa bereit, mit dem Abgange der Boote noch einen Tag zu warten. So that es uns leid, daß wir nicht noch einen Tag in Mehadia geblieben waren. Mehr als irgendwo wird auf den Donauschiffen auf die Reisenden Rücksicht genommen und leider geht dem, der an Pünktlickeit und Ordnung gewöhnt ist, dadurch

manche Zeit verloren. Nicht genug, daß nach dem Bunsche einiger Reisenden die Absahrt einen Tag aufgeschoben wurde, trug der Schiffssekretär am frühen Morgen noch Sorge, daß keiner der Reisenden zurückliebe, und schiekte sogar nach den Fehlenden. Mehre derselben hatten trot der langen Zeit vergessen, ihre Pässe in Ordnung zu bringen und mit großer Freundlichkeit war auch hier die Direktion bereit, noch so lange zu warten, die Alles gehörig besorgt war. Bei solchem Ausenthalte darf es nicht wundern, wenn die seitgesetzte Zeit der Absahrt wiederum um nicht weniger als drei Stunden hinausgerückt wurde.

Da uns auf biefe Beife für Orschowa noch anderthalb Tage übrig geblieben waren, fo benutten wir die mußige Zeit, um une mit feiner schönen Umgebung noch bekannter zu machen. Längs ber Donau und auf die erften Borboben bes bewachsenen Alion machten wir mehre Spakiergange. Die ganze Umgebung bietet fruchtbares Land in Menge bar, aber fleißigen Anbau sucht man vergebens. Selbst Wiesen und Triften waren nur zum Theil benutt und so wurde es mir möglich, Bergleichungen mit ihnen anzustellen. Sie unterscheiden fich wesentlich bon ben unfrigen baburch, bag fie schon einen füdlichen Charafter angenommen haben. Man fann ben gangen Guben Europa's burchwandern, ohne bie Lieblichkeit und harmonische Bereinigung bes berschiedenartigen Gruns und ber übrigen bunten Farben wie auf unsern Wiesen gu Grafer und Rrauter bieten fich in unfern talteren Rlimaten bie Sand, um eine gleichmäßige freundliche Dede bes Bobens hervorzurufen. Im Guben treten die Grafer gurud ober nehmen fogleich, nur aus einer ober wenigen Arten bestehend, große Flächen ein. Daargras =, Tresven= und Safer = Arten fpielen in biefem Falle bie Sauptrolle. Die Rräuter, selbst die häufigen Rleearten, find entweder nur flein und verlieren fich unter ben Grafern, ober fie erheben fich in nicht gefälligen Formen zu einer bedeutenben, mit ben übrigen Rräutern nicht im Ginklang ftebenben bobe. Wenn auch Pflanzen, wie die ppramibenförmige Natterzunge, der Alant, Centaureen u. s. w., bei uns in Gärten sich gut ausnehmen, so macht man doch bei einer freien Begetation andere Ansprüche und verlangt vor Allem eine innigere Verschmelzung des Einzelnen mit dem Ganzen.

Da die Umgegend vorzüglich von Wallachen bewohnt wird, fo wurde mir auch Gelegenheit gegeben, biefes Boll naher fennen zu lernen. Wahrscheinlich find fie bie urfprüng= lichen Bewohner bes Landes, was einft einen Theil Daciens bildete, und fteben bem flawischen Bolferftamme nabe, ohne ibm jedoch anzugehören. Man ift bier und ba geneigt, fie für Lateiner zu halten, und barnach waren fie bie Ueber= bleibsel der Kolonien, welche Trajan in großer Menge in Den Hauptbeweis sucht man aus ber Dacien anleate. wallachischen Sprache ju führen, allein fie ift ber lateinischen keineswegs fo ähnlich, als manche behaupten, und wenn ich aufmerkfam ihren Gesprächen zuhörte, so murbe es mir im Gegentheile leichter, flawische Worter zu unterscheiben. Die Wallachen find mehr flein als mittelmäßig, und in ihrem Baue erinnerten fie mich an die aginetischen Krieger ber Mündyer Glyptothek. Der Kopf ift rundlich und bie regelmäßige Physiognomie hat keine markirten Büge. Das Auge erscheint länglich und nähert fich beghalb mehr bem ber Deutschen, ale bem ber flawischen Bolfer. Unter ber mittelmäßigen Stirn entspringt bie Rase aus einer unbedeutenden Bertiefung und läuft mit abgerundetem, jedoch feineswegs breiten Ruden, vielleicht einen halben Boll von ber fentrechten Linie abweichend, nach ber Oberlippe, auf die fie in einem rechten Winkel herabfällt.

Die Aleidung der Frauen hat merkwürdiger Weise zum Theil eine Aehnlichkeit mit der der Hochschotten, und die buntswürfeligen mit Fransen dicht behängten Schürzen erinnerten mich lebhaft an deren Plaids. Ein langes, weites hemd, ein Unterrod und jene vorn und hinten getragenen Schürzen bilden in der Regel die ganze Aleidung, und nur an kältern

Tagen tragen sie noch einen kurzen Pelz, der allerhand bunte Berzierungen aufgenäht besitzt. Das schwarze, aber auch kastanienbraume Haar hat eine bedeutende Stärke und wird in langen Flechten getragen. Die Frauen winden diese um ihren Kops, die Mädchen hingegen lassen sie, jedoch mit auswärts gerichteter Spize, nach unten hängen. Da die Schönheit eines Mädchens hauptsächlich nach den Flechten beurtheilt wird, so ist man auch darauf bedacht, deren Länge künstlich zu vergrößern, indem fremdes Haar und selbst auf das Beste gefärbter Flachs eingeslochten wird. Die bis in das Knie und selbst noch tieser herabreichenden Flechten setzen mich anfangs in Verwunderung, bis ich endlich durch Zufall den Vetrug ersuhr.

Es war schon spät am Morgen bes 26. Juni, als endlich die Weiterreise erfolgte. Die Gefahren der Donausahrt sollten noch nicht beendet sein, da das sogenannte eiserne Thor noch zu passiren wäre. Aus dieser Ursache suhren wiederum Boote die Reisenden bis nach Stella-Aladowa, um dort endlich von Neuem das Dampsschiff zu besteigen.

Die Fahrt auf der Donau führt dicht bei der Festung Reu-Orschowa vorbei. Diese liegt auf einer Insel und beherrscht den ganzen Fluß. Wie Belgrad, so verdankt auch sie ihre Entstehung zu Anfang des vorigen Jahrhunderts den Destreichern und sie wurde auf eine unverzeihliche Weise mit diesem zugleich den Türken übergeben. Ihr Anblick ist in hohem Grade freundlich, soll aber im Widerspruche mit der Erbärmlichkeit im Innern stehen. Die dauerhaften Kassematten, die jedem Beschießen von den Bergen aus Trot bieten sollen, haben noch ein gutes Ansehen und werden wohl noch lange der Zeit widerstehen, so sehr sich die Türsken auch bemühen, den Bersall zu beschleunigen.

Auf der serbischen Seite steht das Elisabeth-Fort zum Schutze der Festung und an ihm führt die Landstraße mitten durch einen diese sperrenden Thurm vorbei. Daß Alles hier sich noch in gutem Zustande befand, macht dem Erbauer alle Chre. Wie man den Alion, der eine Art Borgebirge in die Donau schickt, umschifft hat, beginnt auf der linken Seite die Wallachei.

Ich hatte vielsach gehört, daß die Fahrt unterhalb Orsschwa nicht allein gesahrvoller, sondern auch interessanter wäre, aber so sehr auch meine Ausmerksamkeit rege war, so suchte ich doch auf dem ganzen Wege des Passes vergebens die verheißenen Gesahren und die gepriesenen Schönheiten. Auf jeden Fall ist die Landschaft, wenigstens des oberen Donaupasses, unendlich schöner als die, die sich eben vor unseren Bliden entfalten sollte. Der Fluß, wenn auch beengt, hat hier an den schmalsten Stellen immer noch eine Breite von 6—800 Fuß und die ihn einschließenden Berge sind zwar lieblich, aber keineswegs so großartig als weiter oben. Nackte Felsen erscheinen weniger und schrosse Wände, wie sie senkrecht in den Fluß herabsteigen und von denen ich dort gesprochen habe, kommen gar nicht vor.

Der bobe Wafferstand mag wohl zunächst Ursache gewe= unfer Boot leicht und ficher bahinfuhr. dak Bergebens horchte ich, um das Tosen der Brandungen ju bernehmen, benn es follte fo ftart fein, bag bie Schiffer selbst sich nicht mehr verständen. Ich borchte noch, als ich schon das eiserne Thor passirt war, aber nirgends bernahm ich selbst nur bas geschwätige Gemurmel ber Waldbache. Bei ber ersten Reihe bon Felsenriffen, die sich quer burch bie Donau gieben und ben Namen Gornje Belega führen, angekommen, bemerkte ich im Kluffe weder Gestein, noch zeigte die Oberfläche des Wassers auch nur die geringste Beränderung oder Unruhe. Erft als wir der Donje Belega, wo ein zweiter und mächtigerer Felsenriff sich quer burch= zieht, une näherten, beobachtete ich allerdinge die eiligere Fluth und die damit jusammenhängende schnellere Fahrt, aber feineswegs war ber Vergleich eines Bergstromes paf= Berausragende Rellen, bon benen bei tiefem Baffer= fande ber größte ben Namen bes großen Räubers (Roß= Roch's Reise I.

boinit weliti) führt, sah ich hier ebenfalls nicht. Leiber verstanden unsere wallachischen Schiffer nur ihre Sprace und so wandte ich mich vergebens an sie, um von ihnen dar- über näheren Aufschluß zu erhalten. Bielleicht sind auch die gefährlichsten Risse bei tiesem Wasserstande abgesprengt worden, denn nach den Zeitungen wollte man vor einigen Jahren einen Versuch machen, um hier eine leichtere Schissfahrt herzustellen.

So waren wir das berühmte eiserne Thor, ein Name, der übrigens vielen Engpässen im Oriente zukommt, passirt und eilten nun dem wallachischen Städtchen Stella-Rladowa zu. Bon Orschowa dis hierher hatten wir drei Stunden nöthig. Der Blid wurde hiermit freier und besonders auf der linken Seite der Donau begann eine unabsehbare Ebene, die sich wenig unterbrochen dis an das schwarze Meer hinzieht. Die Donau, ihrer mächtigen Banden ledig, breitet sich weit aus und bildet wiederum die ersten beiden Inseln, von denen die größere, Ostrossol, einen freundlichen Anblid gewährt. Als wir auch sie im Rücken hatten, lag das elende wallachische Städtchen Stella-Rladowa mit seinen freundlichen Quarantäne-Gebäuden vor uns. Hier hielten wir mit unserem Boote an.

## Drittes Kapitel.

Reife durch die Donau-Niederungen und auf dem fcmarzen Meere.

Trothem man die Waaren schon früher hierher geschickt hatte, so mußten wir doch noch eine geraume Zeit warten, bevor das Dampsschiff absahren konnte. Leider waren unsere Reise-Effekten, derenthalber wir in Semlin gewartet, wies berum in Orschowa liegen geblieben, und um nicht neuen Ausenthalt zu haben, beschlossen wir ohne dieselben weiter zu gehen, zumal man uns die seste Bersicherung gab, Alles mit der nächsten Fahrt nach Konstantinopel zu senden. Da Risaat-Pascha sich mit seinem Gesindel ebenfalls wiederum eingefunden hatte, so war das Schiff mehr angefüllt, als es sonst der Fall sein soll und die türkischen Zudringlichsteiten und Anmaßungen verleideten uns die Reise dis Tscherna-Woda nicht wenig.

Unterhalb genannten Stapelortes befindet sich noch ein viereckiger unbedeutender Thurm, der bei den Wallachen und Türken den Namen Severusthurm führt. Bon ihm aus sieht man mehre Pfeiler in den Fluß hinein gehen und man glaubte früher deßhalb, daß hier die berühmte Trajans-brücke gestanden habe; nach neueren Untersuchungen jedoch befand sich diese weiter unten und hier wurde unter Konstantin, dem ersten christlichen Kaiser, als dieser gegen die Gothen und Sarmaten einen Feldzug eröffnete, von Severus, dem nachmaligen Mitkaiser, eine Brücke erbaut.

Von nun an verliert die Donaureise ihre Annehmlich= feiten; auf ber Rordseite hat bie ununterbrochene Gbene bereits begonnen und auf ber Subfeite gieht fich ein Sobenjug noch eine Zeit lang fort, verliert fich aber immer mehr. Wenn ichon früher bie Dörfer nicht immer einen freundlichen Anblid barboten, fo entzogen fie fich jest fast gang unseren Bliden, tropbem wir bisweilen nabe an ihnen Es beginnt nämlich schon hier ber affatische vorbeifuhren. Typus des Sauferbaues, nach dem die menschlichen Bobnungen fich mehr unter als über ber Erbe befinden. wallachisches ober bulgarisches Dorf hatte vom Schiffe aus betrachtet mehr Aehnlichkeit mit Maulwurfshügeln, wie fie fich oft auf unsern Wiesen ober Triften bicht bei einander befinden, oder noch mehr mit Termitenbaufen, beren Bewohner jedoch, Die sogenannten weißen Ameisen, mehr Runsfertigfeit und Geschmad an ben Tag legen, als mit unseren Schlechteften Dörfern und Beilern. Man trauet taum feinen Sinnen, wenn man ftatt Thiere, Menschen aus Diesen elenden Unfere Biebställe mancher Löchern hervorfriechen fieht. Bauern wurden bagegen ben Wallachen fur Palafte gelten.

Mit der Ebene beginnt die Donau, wie gesagt, sich auch wieder auszubreiten und sie erhält die ansehnliche Breite von ½ bis 3/4 Stunde, die leider jedoch keineswegs der unbedeutenden Tiefe entspricht. Wie in der ungarischen Ebene verlangt die Schifffahrt Vorsicht und wie dort, so bieten auch hier Sandbänke, die vielleicht erst seit wenigen Tagen der Oberstäche nahe gekommen sind, nicht geringe Gesahren dar. Neben den alten mit Rohrwäldern dicht besetzten Inseln bilden sich neue nur mit Sand bedeckte und ihre Anzahl vermehrt sich mit dem vorwärteschreitenden Jahre.

Wir erreichten sehr balb die Gränze von Serbien und ber Bulgarei und ein nicht unbedeutender Gebirgsrüden schiebt sich daselbst vom Balkan aus vor. Bon der bulgarischen Morawa zum Theil durchbrochen, bildet er bie Wafferscheibe zwischen der serbischen Morawa und dem Neisneren, aber wafferreicheren Timot.

Da die Bulgarei selbst nicht den Schein einiger Selbstständigkeit, die die drei Donau-Fürstenthümer: Serbien, Wallachei und Moldau sich in der neuesten Zeit mit Hisfe Ruslands errungen, besitzt und demnach auch keine selbstständige Quarantäne errichten konnte, so ist jede Berbindung mit ihr von Seiten genannter Fürstenthümer untersagt. Um aber doch den größeren Städten der rechten Donauseite die Wohlthat der Schiffsahrt angedeihen zu lassen, so ist die Sinrichtung getrossen, daß die Schiffe abwechselnd nur mit dem linken oder rechten User kommuniziren. Wir waren auf die rechte oder bulgarische Seite gewiesen, während das nächste Mal die Userstädte Bulgariens ausgeschlossen und umgekehrt die der Wallachei, der Moldau und Bessarabiens bevorzugt sind.

Gegen Abend kamen wir nach Widdin und hielten dasselbst über zwei Stunden an. Gine Deputation der Stadt hatte und schon längst erwartet und erschien sogleich auf dem Verdecke, um dem Risaatspascha ihre Huldigungen darzubringen. Die Deputirten waren sämmtlich schöne Männer von einem edeln Anstande, der mit ihrer sklavischen Höslichkeit und gemeinen Kriecherei in grellem Widerspruche stand. Der schöne kastanienbraunhaarige Kopf hatte eine imposante griechische Physiognomie und war weniger rund gesormt, als bei den Serbiern. Wenn die Anwesenden als Norm sür das ganze bulgarische Volk gelten, so sind die Bulgaren ohne Zweisel das schönste Bolk des großen stammes.

Wir benutten die mußige Zeit, um die Stadt und Festung Widdin uns näher zu betrachten. Der äußere Anblid einer türkischen Stadt läßt immer mehr erwarten, als man in ihrem Innern sindet, und so traute ich kaum meinen Augen, als ich in den über alle Maßen schmutzigen Strasken ber nicht unbedeutenden, gegen 25,000 Einwohner

gablenben Stadt fpapierte. 3ch hatte fast gewünscht, auf bem Schiffe geblieben ju fein, benn bas freundliche Bilb, bas Widdin, und besonders seine 25 schlanken Minareh's und die imposante Reftung hervorriefen, gerfloß allmählig in ber elenden Wirklichkeit. Die Menschen mit ihren Lumpen barmonirten mit ihrer elenden Umgebung. Alles gestaltete fich um fo erbarmlicher, als man ben mittelmäßig boben Baufern, bie in Rauch gehangen ju haben ichienen, anfah, bag fie einstens freundlicher gewesen sein mußten. ner, bas elendefte Boll auf Gottes weiter Erbe, trugen bazu bei, unsere Umgebung noch ekelhafter zu machen. Rnaben von 12 bis 14 Jahren, ohne alle Rleidung, und Madden, die eben gur Jungfrau beranwachsen follten, nur mit schmutigen Fegen behangt, liefen berum, um die Reifenden auf die lästigste Weise zu qualen. Wie hungrige Wölfe mit gleich gierigen Bliden fturzte fich bie Schaar ber Bettler über bie Rupfermungen ber, die bie Fremben bem Bobenfage bes menichlichen Geschlechtes zuwarfen, und wem es gludte, ein Stud ju erhaschen, ber war noch lange Zeit ben Anfechtungen ber andern ausgesett. 3ch glaube kaum, daß das Elend in dem Judenviertel Prags ober in ben ärmlichsten Quartieten von London oder Paris, größer und das menschliche Gefühl bohnender sein tann, als es mir in Widdin und fast in jeder Stadt ber groken Türkei entgegentrat.

In Widdin war es auch, wo mir die Schädelbildung der türkischen Lastträger zuerst aufsiel. Diese meist großen und schlanken Leute, benen man die Körperkraft, die ihnen nothwendig sein muß, gar nicht ansieht, sind im Stande, Lasten auf ihrem keineswegs breiten Rücken zu tragen, die unsere Träger und Abläder kaum von der Stelle bringen könnten. Ihr Kopf steht mit dem übrigen Körper in keinem Verhältniß und ist sehr klein. Der eigentliche Schädel, d. h. die drei das Gehirn nach oben und hinten beckenden Knoschen erheben sich und schließen eine eissverige Söhle ein.

In ihr haben bestimmt die Organe des Gehirns eine andere Entwidelung erhalten oder sind jum Theil selbst mehr oder weniger geschwunden. Den Erkundigungen zu Folge, die ich in Konstantinopel und sonst noch eingezogen habe, sollen auch ihre geistigen Fähigkeiten nur gering sein, und in ihrem Benehmen und den Gelüsten hätten sie eine wahrhaft thiesrische Natur, aus der sie sich nie erheben könnten. Wie das Packpferd oder das Rindvieh ruhig schwere Lasten sich aufladen läßt, so murrt auch der türkische Träger nie, sobald er nur im Stande ist, wenn auch mit der größten Kraftsanstrengung, die Last zu tragen. Es wäre eine belohnende Aufgabe eines Konstantinopolitaner Arztes, den ganzen Kopf eines türkischen Trägers anatomisch zu untersuchen.

Unterhalb Widdin mehren sich die Inseln der Donau und machen die Fahrt wiederum schwierig. Das Schilf erreicht auf ihnen eine außerordentliche Höhe, so daß es einem Walde nicht unähnlich wird. Als ich ein Jahr später den Kuban bis zu seinem Ausstusse verfolgte, traten auch bort mir dieselben Schilswälder entgegen. Mit der völligen Dunkelheit waren wir wieder gezwungen, mitten in dem Flusse Anker zu werfen.

Am andern Morgen suhren wir in der einförmigen Gegend weiter. Selbst das rechte Ufer, an dem sich sorts während Erhöhungen hinzogen, bot einen traurigen Anblick dar, denn der graugelbe Boden war oft auf weite Streden nur mit wenigen Kräutern oder Gestrüpp, deren Grün sich in unserer Ferne ganz verlor, bedeckt. Das einfarbige, gleichmäßige Schilf erquickte demnach sogar die Augen, wenn sie lange auf dem unfruchtbaren Uferrande geruhet hatten.

Gegen Mittag kamen wir an die Stelle, wo Trajan seine berühmte Brüde über ben Fluß schlagen ließ, und noch beutlich sieht man die Spuren des großartigen Werkes. Das Dorf Tseless liegt in der Rähe und von ihm aus soll man noch die berühmte Via Trajana verfolgen können.

Rach  $1\frac{1}{2}$  Stunden erreichten wir Rikopoli, was sich in einer kahlen Lehmschlucht hinaufzieht und für die Gegend einen freundlichen Andlick darbietet. Die Siegesstadt war zwei Mal Zeuge einer blutigen und für das Land verhängnisvollen Schlacht. Der große Trajan bestegte hier den tapfern König Decebalus von Dacien und breitete die römissche Herrschaft zum ersten Male die über die Donau aus. Große Heeresmassen trasen hier von Neuem 1396 zusammen und furchtbar wütheten Menschen gegen Menschen. Der Halbmond trug über das Kreuz den Sieg davon und der grausame Bajazeth I. schlachtete in seinem Tigergrimme noch 10,000 gefangene Christen ab, um seine blutdürstende Rache zu kühlen.

Der nächste bedeutendere Ort, bei dem wir sogar anhielten, war Sistoss. Die Stadt zieht sich an dem hohen, aber
ebenfalls kahlen User hinan und bietet nur als solche eine
interessante Ansicht dar. Die noch so kleinen Minareh's
verleihen dem Anblicke einer türkischen Stadt etwas Eigenthümliches. Im Innern ist Sistoss, wie jede andere Stadt
in der Türkei, wiederum schmutzig und erbärmlich. Bergebens suchte ich die Cypressen und Platanen, die andere Reisebeschreiber hier gefunden haben, und ebensowenig fand ich
den großen Wald, welcher sich längs der Donau hinziehen
soll. Die ganze Umgebung besitzt mit ihrem kahlen Boden
und den bisweilen schrossen Lehmwänden, die oft durch
Regen zerrissen erscheinen, gar keine Schönheiten.

Gegen Abend hielten wir bei der Stadt und Festung Rustschuft 1/2 Stunde an und die kriechende Deputation der Einwohner wurde nur kurz empfangen. Die Festung liegt vorn auf der weißen (wahrscheinlich Kreides) Anhöhe, und hinter ihr zieht sich die weitläusige, 6,000 Häuser und 30,000 Menschen zählende Stadt, die ebenfalls von einer Mauer umgeben ist, dahin. Der Anblick gewährte mir wahrscheinlich mehr Vergnügen, als wenn ich sie auch im Innern beschaut hätte. Die Russen haben zwar die Stadt

im Jahre 1811 verbrannt, allein noch in demfelben Jahre waren die ärmlichen Lehmhäufer wie früher wiederum hersgestellt.

Rustschut gegenüber liegt bie wallachische Stadt Giurgewo (Jerköi türk.) und vermag, weil ihr die Minareh's fehlen, trogdem die häuser nicht schlechter sind, mit nichts zu imponiren. Die Anzahl ihrer Bewohner soll nicht weniger als 20,000 betragen. Da sie in direkter Berbindung mit Bukarescht (Bukarest), der hauptstadt und Residenz der Wallachei, steht und an der Donau liegt, so gedeiht sie von Jahr zu Jahr mehr.

Nicht weit von hier erweitert sich die Donau zu einem nicht unbedeutenden See und schließt eine Menge keines= wegs kleiner Inseln ein. Trothem hier die Tiefe im Allgemeinen hinlänglich ist, um selbst Meerschiffe zu tragen, so warfen wir doch Anker, als die Racht hereinbrach, und warteten ruhig und still den kommenden Morgen ab.

Der schöne Wasserspiegel, der selbst unterhalb der seesähnlichen Erweiterung die Breite einer Stunde besitzt, und seine anmuthigen Inseln machen die Umgebung wieder interessanter. Die Ufer, obgleich vollsommen eben, bieten den traurigen Anblick der Dürre und Unfruchtbarkeit nicht mehr dar, da sie allenthalben mit grünen Kräutern und Gesträuch bedeckt sind. Langweilig bleibt aber stets die Fahrt; da den ganzen Tag nicht die geringste Unterbrechung erscheint.

Gegen Mittag hielten wir bei Silistria an und vergebens suchte ich die durch den letten russisch-türkischen Krieg berühmt gewordene Festung, denn sie liegt nicht, wie man glaubt, dicht an der Donau, sondern hat sich hinter einem unbedeutenden hügel verborgen. Man hält sie allgemein für die größte türkische Donausestung, nirgends jedoch sah ich Vorwerke, die darauf hindeuteten. Und doch versuchten im Jahre 1828 die Russen vergebens, sie trot des neunmonatlichen Bemühens einzunehmen. Erst im nächten Jahre wurde Diebitsch, aber auch wieder erft nach sechswöchentlischer Belagerung, herr von der Festung, und damit war das größte Bollwert der Türkei gefallen. Die Beute war bedeutend. Erst 1836 übergaben die Russen die Festung wiederum den Türken.

Bon hier aus theilt sich die Donau in zwei ober mehre Arme und schließt große, sumpsige Inseln ein. Wir blieben auf dem Hauptstrome, der sich füdlich hinzieht, und kamen schon gegen 4 Uhr in Tscherna=Woda an, um die Donau ganz zu verlassen.

Da unser Schiff mit ben Städten ber rechten Donaufeite tommunigirt batte, fo ware bie weitere Rabrt über Braila und Balak (Galacx) und die Berbindung mit beiben Städten ohne Quarantane unmöglich gewesen; es ift bekbalb bie Einrichtung getroffen, daß bie Reisenben bon Ticherna-Boba aus gleich die große Steppe Dobrubiche ju Wagen quer burchfahren und bei Ruftenbje am ichwargen Meere wiederum ein Dampfichiff besteigen. Die Baaren blei= ben liegen und geben mit ber nachsten Belegenheit burch bie Dongumundungen nach bem Meere, ober werden ebenfalls auf Wagen, mit Ochsen bespannt, nach Ruftenbje gebracht. Die Reisenden erhalten zur Kahrt leichte und für biefe Entfernung bequeme Bagen und legen bie gange Strede, zwei Stunden Aufenthalt eingerechnet, in acht Stunden gu-Durch biefen Landweg gewinnt man zwei volle Tage und man rechnet beghalb von Wien über Dobrudiche 11, über Braila und Galag hingegen 13 Tage bis Konftanti= nopel. Die Donau verandert nämlich ichon einige Stunden oberhalb Tscherna=Woda ihre öftliche Richtung in eine nörd= liche, und erft nachdem fie über einen Grab fo gelaufen ift, wendet fie fich etwas oberhalb Galag wiederum öftlich. Roch anderthalb Grade muß fie nun burchfließen, bebor fie im schwarzen Meere, in viele Arme gertheilt, ihr Ende erreicht.

Da es schon zu spät am 28. Juni war, um unsere Reise noch bis Ruftenbje zu wollenden, so wurde ber übrige

Theil des Tages gerastet. Man bedurfte auch wirklich eine lange Zeit, bevor die Menge von Waarenballen auf die Wagen gepackt und weiter befordert wurden.

Tscherna-Woda ist ein elendes Dorf, was an einem langsam fließenden, denselben Namen (d. h. schwarzes Wasser)
führenden Wasser, etwa 1/4 Stunde landeinwärts liegt, und
wird auf der Landseite von unbedeutenden Göhen halbmondförmig umgeben. Die Ebene war wohl früher mit Wasser
bededt und trat erst nach und nach aus den Fluthen hervor;
hier und da erscheint sie deskalb noch sumpsig.

Mein erster Blick siel in der Ebene auf ein weißes Zelt, auf dem eine Flagge mit dem preußischen Adler flatterte. Berwundert, das vaterländische Zeichen in dieser Steppe zu sehen, frug ich nach der Ursache und erfuhr, daß Prinz Moalbert von Preußen, von seiner ägyptischen Reise zurücklehrend, vor wenigen Stunden hier eingetroffen sei, um die Giurgewo das Dampsschiff zu benuhen. Die Sehnsucht nach dem theuren Baterlande trieb ihn über Bukarescht, quer durch die Wallachei und Galizien nach Schlessen. Unwillskürlich gedachte ich der Zeit, wo auch ich den großen Gesahren und vielen Mühen entronnen, der lieben heimath wiederum zueilen konnte.

Wenn man das Schwarzwasser genau versolgt, so wird es wahrscheinlich, daß es früher zu einem schissbaren Kanale erweitert war, und weiter oben nach den großen Sümpsen zu, aus dem der Fluß seinen Ursprung nimmt, wird die gerade und bestimmte Richtung, durch Menschenhand angezgeben, noch deutlicher. Auf jeden Fall verdankt der Kanal dem großen römischen Kaiser Trajan, der soviel für die Donauländer that, seine Entstehung. Möglich ist es, daß er nur dis zu den Sümpsen ausgeführt wurde, denn darüber hinaus geht alle Spur verloren. Man hat in der neuern Zeit seine Eristenz ganz ableugnen wollen und seine Beshauptung darauf gestügt, daß ohnweit der Sümpse eine, aber unbedeutende Wasserscheide vorhanden sei, als wenn

eine folche Erhöhung eine Kanalistrung nicht zuließe und nicht durchgegraben werden konne.

Wie ein Deftreicher es war, ber bas Direktorium ber Dampfschifffahrt auf ben näheren Beg aufmerkfam machte, so hat auch im vorigen Jahre ein öftreichischer Ingenieur wiederum die Möglichkeit nachgewiesen, die Donau längs bes Schwarzwassers birekt mit dem schwarzen Meere zu verbinden; weitere Untersuchungen haben sich jedoch leider bagegen ausgesprochen.

Am anderen Morgen sab ich einige kleine beutsche Wagen und dabei Männer in blauen Leinwandjaden und blauen Es waren Schwaben, Die lange Zeit ichon Beinfleibern. Beffarabien bewohnt hatten und fich nach mehrjährigem Migmachse veranlagt fühlten, von Reuem auszuwandern, und nun bie Türkei ju ihrem Baterlande ermählten. 300 Familien (fo ergablten mir wenigstens bie Manner) batten fich mit ber Bitte um gand an Die türkische Regierung gewendet, und waren junachft Willens gewesen, Die leere Stevbe Dobrubiche, beren Ramen (mit dobrij, gut, gufammenhangend) icon auf große Fruchtbarteit beutet, anzubauen, allein die thörigte turfifche Regierung, blind für ihre eigenen Bortheile, ertheilte ihnen eine abschlägliche Antwort. gieben nun die armen Deutschen berum und suchen fich burch Auhren und Sandearbeit kummerliches Brod zu verdienen. Der größte Theil befindet sich in der Wallachei und nur 11 Familien war es gelungen, in Silistria ein Unterkommen au finben.

Der Destreicher, ber ben Weg burch die Steppe Dobrubsche eröffnet hatte, war auch unser Condukteur und ihm hatten wir es zu verdanken, daß wir rasch vorwärts kamen. Die Steppe war mit den schönsten Kräutern und Gräsern geschmückt und prangte mit einer solchen Pracht, wie ich sie in keiner anderen Steppe der Türkei und Rußlands, selbst nicht in der fruchtbaren Kabardah gesehen hatte. Die Mannigsfaltigkeit der verschiedenen Arten erschien im Durchschnitte

felbft größer, als auf unferen Biefen, aber wie auf ben übrigen Steppen befanden fich Grafer nur in geringer Anzahl vor. Aromatische Lippenblüthler und Kamillenpflanzen waren vorherrschend und nahmen Beficht und Beruch gleich in Anspruch. Auch andere Zusammengesentblütbler (Kompositen), Sternblättler (Rubiaceen), Wolfmilchsarten, Raubblättler, Dolbenträger, Silenen, Stabiosen und Kreuzblüthler waren in Menge vorhanden und verliehen in buntem Gemische eine freundliche Erscheinung. Nur hie und da traten be= Kimmte Arten in größeren Massen auf, und vor allen waren es Rraus = und Efelsbifteln, ber pontische Wermuth, bie schmalblättrige Ochsenzunge, ber weiße Andorn ber Steppen, die Papierblume, die Färber-Ramille, der Gamander, die steife Berterva und das natterzungige Onosma, die ganze Flächen einnahmen. Auch ben Sanf fah ich truppweise, es schien mir aber immer, als wenn bann Menschen einft in ber Nähe gewohnt hatten. In großer Menge mucherten auch große Resseln, Schierling und Siegmarstraut auf ben Ruinen verlaffener Dörfer.

Nur einige armselige menschliche Wohnungen sahen wir in der großen, wohl 12 Meilen breiten Steppe, aber zahle reiche Bieh= und besonders Rindviehheerden begegneten uns mehrmals und gaben durch ihr stattliches Aussehen kund, daß die gesunde Nahrung der gewürzhaften Kräuter ihnen gut bekam. Die wenigen Bewohner von Dobrudsche tatarischen Ursprungs ziehen vor, im dolce far niente ihr Leben bei den Heerden zuzubringen, als sich die geringe Mühe zu geben, den fruchtbaren Boden zu bebauen. Nur hier und da sindet man kleine Felder, auf denen Grannenweizen, die sechszeilige Gerste oder Linsen eben in voller Neise standen.

Wir hatten wohl mehr als die Sälfte des Weges zurückgelegt, als wir anhielten, um unsere Pferde gegen andere einzutauschen. Da jedoch sich keine vorsanden, waren wir gezwungen, mit denselben, nachdem sie sich durch Futter und Ruhe einigermaßen erholt hatten, weiter zu fahren. Leider war für die Pferde mehr, als für die Menschen gesorgt und so konnten wir, trot der großen Biehheerden in der Nähe, nicht einmal Milch bekommen.

Die hitze war bebeutend, aber boch setzte ich mich ben brennenden Strahlen der Sonne aus, um die nächste Umzgebung, da der Ort, wo wir uns befanden, die höchte Stelle von Dobrubsche war, kennen zu lernen. Bedeutende Sümpse erschienen dicht mit Schilf, Binsen und Rietgräsern bedeckt und wurden von Büffeln sehr geliebt. Richt wenig erschrak ich, als plöglich die großen, garstigen Thiere sich aus dem tiesen Schlamme erhoben und ihre schwarzen Schnauzen vorstreckend, sich langsam in Bewegung setzten.

Die Begetation war leider von den heerden so abgefressen, daß es mir gar nicht möglich war, ihren Charakter herauszusinden.

Nach zwei Stunden setten wir unsere Reise in raschem Galoppe fort und es mahrte auch nicht lange, so eröffnete fich bas schöne Meer unfern Bliden. Unferer Aller Freude war groß, die langweiligen letten Tage der Donaufahrt im Ruden zu baben. Die Dampfichifffahrte = Gefellichaft hat in Ruftendje für ein gutes Wirthshaus Sorge getragen und der Wirth, ein Deutscher, unterließ nichts, um bald nach unserer Anfunft unseren Gaumen zufrieden zu ftellen. Auf der ganzen Donaureise bis hierher war die Tafel nie so gut befett, ohne daß ber Preis erhöht gewesen ware, Dan muß bemnach wünschen, bag bie Rapitane, bie größ= tentheils die Sorge für Speisen und Getrante auf ben Schiffen übernommen haben, mehr bie Zunge und ben Magen ber Fremben, als ihren eigenen Beutel berücksichti= gen möchten.

Leider waren in Küstendje noch nicht alle Waaren angekommen, und es wurde deßhalb der übrige Theil des Tages und die Nacht gewartet. In der Regel geht gleich nach der Ankunft am Meere die Fahrt auch weiter, und, um keinen Aufenthalt zu verursachen, sind schon eine bestimmte Anzahl Wagen bereit, in Tscherna - Woba die Waaren aufzunehmen und weiter zu führen. Dieses Mal hatten aber die Wagen nicht gereicht, denn Risaat-Pascha führte nicht allein seine sämmtlichen Effekten bei sich, sondern Tistiser Rausleute, aus dem berühmten Geschlechte der Mamigonier, deren Ahnen lange vor Christi Geburt aus China in Armesnien eingewandert sein sollen, hatten sogar über 80 Ballen deutscher Waaren von Leipzig, um diese nach Persien zu führen, bei sich.

Ich habe schon bei andern Gelegenheiten auf die Nachtheile aufmertfam gemacht, die für Rufland durch bas Absperren fei= ner transfaufafifchen gander entstanden, und häufig murbe ich im Verlaufe meiner Reise von der Wahrheit Diefer Behauptung Die Waaren, welche jest über Trebisond und Erzerum nach Innerafien geführt werben, gingen früher zum großen Theile über Redutfaleh und burch bas ruffische Transfaufaffen, als biefe Lander, zwar unter ruffifcher Oberbobeit, fich boch noch eines freien Bertehrs mit bem übrigen Affen erfreuten. Jest ift es felbft soweit gekommen, bag Transtautaffer, befonders Tiflifer Raufleute, die in Leipzig gefauften Waaren gar nicht in ihre Beimath bringen, fonbern fie birett nach Tauris ober Teheran führen. Ein Beispiel waren die beiben Mamigonier, beren Sauptniederlage fic Der Eine ber Brüber war seit zwölf in Tauris befand. Jahren nicht in Tiflis bei ben Eltern gewesen, fo schweifen armenische Raufleute umber.

Trothem beide, besonders der Aeltere, mehrmals und eine geraume Zeit in Wien und Leipzig sich aufgehalten hatten, sprachen sie nicht deutsch, waren aber von den deutschen Sitten und Einrichtungen so eingenommen, daß ihrer Meinung nach, nichts in der Welt vorzüglicher sein könnte. Am Meisten bewunderten sie die Posten und die Ehrlichkeit der Beamten daselbst. Da sie der Sprache nicht kundig waren, so gaben sie in der Regel ihren Geldbeutel dem Beamten, und niemals, meinten sie in voller Verwunderung,

wäre ihnen nur die geringste Kleinigkeit mehr herausgenommen worden. Sie hätten von Wien aus die Leipzig die ganze ihnen bekannte Summe des Postgeldes in einen Beutel gethan, und erst auf der letten Station vor Leipzig wäre er leer geworden. Wie ganz anders sei das in Rußland, wo man bei der größten Borsicht doch von den Posthaltern betrogen würde.

Auch die Sittenreinheit der deutschen Frauen und Mäbschen bewunderten die Armenier nicht weniger, als die Begleiter des Risaat Pascha, und es war ihnen um so unbegreislicher, da jene ganz nach ihrem Gutdünken und unverhüllt herumgingen und mit allen Fremden sprechen dürsten. Eine schöne Wienerin hatte großen Eindruck auf den Kaplan des Pascha's gemacht, und der Arme wurde, so oft er an die Geliebte seines Herzens dachte, traurig. Mit großer Wehmuth zählte er mir die Leiden seiner Liebe auf, und als er von ihr Abschied genommen, habe es (dem eigenen Geständnisse nach) Thränen aus seinen Augen geregnet.

Küstendje verdient, seit seiner Beschießung durch die Russen, nicht mehr den Namen einer Festung, denn die eingefallenen Mauern vermögen selbst einem schwachen Feinde nicht Widerstand zu leisten. Es liegt auf dem mehr als hundert Fuß hohen Ufer und zieht sich zum Theil auch den Berg hinab die dicht an das Meer. Ruinen, die fast keiner türkischen Stadt sehlen, nehmen hier einen großen Raum ein. Zwischen ihnen wanderten wir gegen Abend herum und erfreuten uns des schönen Anblickes, den allenthalben das schwarzgrüne Meer mit seiner schäumenden Brandung darbot.

Pünktlichkeit ift, wie ich schon mehrmals zu erwähnen Gelegenheit hatte, den östreichischen Schiffen gerade nicht eigen, und so wurde es auch wiederum Mittag, bebor wir am 30. Juni unsere Reise fortsetzten. Leider gingen die Wellen höher, als uns lieb war, und gerade die Armenier,

bie fich reichlich mit Anoblauch, bem untrüglich sein sollenden Prafervativum gegen bie Seefrantheit, verfeben hatten, mur-Auch ich unterlag alsbalb bem ben zuerft bon ihr ergriffen. wohlbekannten Uebel, boch versuchte ich nicht umsonft, es jum Theil wenigstens zu verschlafen. Gegen Mitternacht brach aber ploglich ein Gewitter aus bem Norben hervor und ftarter Bagelichlag begleitete bas großartige Phanomen ber Atmosphäre. Faft Alle erwachten und unfer Aller Zustand hatte fich verschlimmert. Winfelnd und heulend ließen fich die beiben übermüthigen Armenier vernehmen. Leider war mir eine ber äußerften Rajuten zu Theil geworden und fo wurde ich, wie auf einer Schaufel, balb in bie Bobe gehoben, balb hingegen in die Tiefe gesenkt. Erft gegen Morgen schloffen fich bie muben Augen.

Die Sonne stand schon hoch am himmel, als ich erwachte und, mich nach freier Luft sehnend, das Verded erstieg. Wir waren dem thrakischen Bosporus oder der sogenannten Meerenge von Konstantinopel nahe, und damit wurden die Schwankungen des Schisses geringer. Endlich suhren wir in die schmale, einem breiten Flusse gleichende Meerenge ein, und allmälig erschienen auch die andern Passagiere mit bleichen Gesichtern wiederum auf dem Verdede, denn mit dem Schisse wurde auch der Magen ruhiger.

Ich übergehe die Beschreibung der Schönheiten, die der Reihe nach vor meinen Augen vorübergingen, da ich wiesderholt bei meinem Aufenthalte in Konstantinopel die Meerenge befuhr und später mit mehr Muße das Dargebotene betrachsten konnte. Im goldenen Horne, dem Hasen, angekommen warf das Schiff Anker, und ich eilte mit Rosen von dem freundlichen Pfarrer Schwarz, der die ganze Reise mit uns gemacht hatte, begleitet nach dessen Wohnung in Pera, wo eine reinliche Italienerin für Fremde ihr Paus eingerichstet hatte.

## Viertes Kapitel.

## Ronftantinopel.

11nfere Wohnung war, wie gefagt, bas Eigenthum einer Italienerin, beren Bater zu ben befferen einheimischen Aerzten Pera's gehörte und fie felbst an einen Beamten, schen Ursprungs, verheirathet hatte. Reinlichkeit, gerabe nicht die Tugend ihrer Nation, und Ordnungeliebe fprachen fich nicht weniger in ihrer Rleibung, als in ihrer Sauslichkeit Dabei zeigte fie fich als eine geschickte Röchin und bereitete mahrend ber gangen Beit unferes Aufenthaltes Das Leben tommt in Ronaute Speisen und Getrante. ftantinopel burchaus nicht fo boch, als man gewöhnlich glaubt, und in ben größeren Städten Deutschlands ift es In ber Regel miethet man fich für eine weit theurer. bestimmte Zeit ein und erhält dann für einen Kolonnato ober spanischen Piaster (unseren früheren Kronthalern entspre= chend) ein gutes Zimmer mit Bett und einigen Meubels und die nothige Nahrung, ben Wein eingeschloffen, für ben aanzen Taa. Rur in ben besten und elegantesten Wirths= . häufern, benen immer Frauen vorstehen, bezahlt man 11/2 bis 2 Rolonnati, ohne aber bequemer und beffer logirt zu sein.

Die Lage unserer Wohnung war reizend, benn sie befand sich auf der äußern häuserreihe der Medsched-Straße, dicht über dem kleinen Gottesacker, der der wenigen Platanen halber, die sich vorsinden, hier den Namen Tschinarly erhalten hat. So oft wir uns zu hause befanden, brachten wir die meiste Zeit vor dem Fenster zu, und es kostete Ueberwindung, von der reizenden Aussicht, die vom Fenster aus besonders über das gegenüberliegende Konstan-

tinopel geboten wurde, fich zu trennen. Chpressen, wie ber Gottesader bicht bor uns befag, hatten meine Augen noch nie in ber Entfaltung und mit bem üppigen Buchse, ber bem einer italienischen Pappel glich, erschaut. Rufe bes Platanen=Gottesaders jog fich bas golbene horn, ber hafen von Konstantinopel, babin, und Schiffe in allen Größen mit ein bis brei Maften und hunderte von Gonbeln, Nachen und Rähnen machten bie fonft ruhige Wafferfläche aur belebteften Strafe. Drüben lag bie alte Stadt bes Rreuzes, ftatt beffen aber jest ber halbe Mond triumphirend und, obaleich ohnmächtig geworden, boch noch das Chris ftenthum höhnend, von ben irrgläubigen Rachkommen ber barbarischen Stythen, Die fich jest rechtgläubige Demanli's nennen, aufgepflanzt wurde. Reges Leben in buntfarbigem Menschengewühle herrscht noch ebenso wie vor tausend Sabren an dem jenfeitigen Ufer, und Martte, Raffeebaufer und Restaurationen wechseln mit einander ab. Die Stadt felbst aber zieht sich bas in sieben hügel zerfallende Borgebirge, was einer fteinernen Bunge gleich fich zwischen bem hafen und dem Marmora-Meere vorschiebt und beide Waffer bon einander trennt, binan und feine Taufende von Säufern, fammtlich mit ihren Borberfeiten bem Safen jugewendet, bilden eine Reihe von Terraffen, die besonders des Abends gleich nach bem Untergange ber Sonne deutlich herbortreten und felbst mitten in ber dunkeln Racht burch bie jeben Abend wiederkehrende Illumination fich keineswegs bem sbähenden Auge des Fremden entziehen. Gleich Riesen erheben fich aus der Maffe unbedeutender Wohnungen Die Gotteshäuser mit ihren prächtigen, oft weit hinglangenden Ruppeln und ben schlanken Thurmen, Minareh's (nicht Minaret, nach ber frangofischen Schreibart) genannt, und es scheint, als hatten die Erbauer felbst dem Phamaen-Geschlechte ber Menschen Die Große Gottes in ftetem Undenken erhalten wollen.

Konstantinopel ift, ba eine Menge frembartiger Ele-

mente fich geltend machen, weniger ber Ausbruck bes türkischen Reiches, wie ihn fonft jede fleine Stadt beffelben Obgleich Residenz, vermögen doch nur die Massen ber Saufer und die schönen Denkmaler einer beffern Borgeit einen großartigen Einbruck bervorzurufen. So febr auch ber Anblid auf die seltene Stadt und ihre sondergleiche Lage felbft den Gleichaultigften in Bermunderung feten fann, fo traurig wird boch immer bas Bemuth, wenn man bie engen Straßen der einstigen Gerrin dreier Erdtheile und zweier Meere durchwandert und allenthalben nur dem Verfalle und einer kaum glaublichen Erbarmlichkeit entgegentritt. Mitten in ber ftolzen Mutter ber Welt (Umm = ed = Dünja), wie ber Moslim Ron= ftantinopel nennt, fturgt eine ber elenden Saufer nach bem andern ein, und mahrend ber regnerischen Zeit fann man fast in jeder Strafe in tiefem Schmute berfinken. Mauern bes eigentlichen Konstantinopels und Galata's, bie 24 Belagerungen ausgehalten haben follen, unterliegen einer friedlichen, aber langsam gerftorenden Zeit und bie Bafteien, die ber Ewigfeit ju tropen und felbft ben Ranonen su wibersteben schienen, geben nun einem gewissen Untergange entgegen. Der einstige Sippodrom, bem bei feiner Erbauung die damalige befannte Welt ihre Runftschätze abtreten mußte und ber einer Menge Revolutionen tropte, ift jest zum elenden Marktplage berabgefunken; das größte Denkmal bvzantinischer Baufunft, die Sophienfirche, die selbst dem wilden Mohammed II. nach Eroberung ber Stadt imponirte, und bie aus mehrern, durch Aufruhr und Erdbeben hervorgerufenen Berwüftungen flegreich hervorging, befindet fich ebenfalls in einem traurigen Buftande, und alle bie anderen Gebäude, selbst die von Mohammedanern aufgeführten, so großartig und wundervoll fie auch ber einstige Baumeifter hergestellt hatte, find fo mit Schmut bebedt, daß viele ihrer Schönheiten bem Auge verloren geben.

Ronftantinopel ift wie Rom uralt und wenn auch bie Geschichte ihre Erbauung erft 100 Jahre später geschehen

läßt, fo ift es boch mahrscheinlich, daß auf berfelben Stelle, wo jest bas neue Sarai fteht, schon eine Anfiedelung von Menschen eriftirt habe. Plinius nennt auf berfelben Stelle eine alte Stadt mit Namen Lygos vor Byzanz (hist. nat. IV, 8.). Byzas, ein Entel Jupiters und ber Jo, foll im Jahre 648 b. Chr. G. ihre Erbauung veranlagt haben. Ihre glüdliche Lage erhob fie fchnell zu ber Bedeutung, auf ber fie fich bis jest erhalten hat. Durch alle Wechsel ber bamaligen Beit ging fie flegreich bervor und wenn auch bisweilen ein Unglud über fie bereinbrach, so verwischte bas Küllhorn ihres sonftigen Gludes boch balb ichon die leifesten Spuren. Rur gegen bas Ende bes zweiten Jahrhunderts mußte fie ihre treue Anhänglichfeit an ben Gegenfaifer Pescennius Riger graufam bufen und ber flegreiche Septimius Severus beraubte fie ihrer Mauern und aller öffentlichen Gebäube. Langsam erholte sie sich aus ben Trümmern, Jahrhunderte später ihrem hochsten Glanze entgegenzugeben. Ronftantin, jum Christenthume übergetreten und im beidni= iden Rom fich nicht ficher mahnend, erhob Byzanz, welchen Ramen die Stadt bis babin getragen hatte, zu feiner Refidenz, und die driftliche Rachwelt nennt benfelben Raifer "groß", ber wohl nicht mit Unrecht von feinen Gegnern ein Thrann gescholten murbe.

Bon nun an hieß Byzanz "Ronftantinopolis", b. h. Konftantin's Stadt, doch bedurfte es noch vieler Jahrhunderte,
bevor der spätere Name allgemein wurde, und es scheint, als
wenn die Griechen selbst die alte und kürzere Bezeichnung der
neuen und längeren die fast zum Untergange des christlichen Kalserreichs gebraucht hätten. Als nach Konstantin das ungeheure
Reich im Osten und Westen von Feinden hart bedrängt wurde,
hielten selbst die Herrscher eine Theilung für nothwendig, und
die Kaiser des Morgenlandes residirten auch ferner in dem günstig
gelegenen, selbst die alte Roma bald an Größe und herrlichkeit
übertressenn Konstantinopel. Schon zeitig ging das abendländische Kaiserreich zu Grunde, und die stolze Roma wurde

benselben Barbaren, auf die es früher verächtlich herabsah, zinsbar, die sie, zur vollen Ohnmacht herabgesunken, sich von Neuem der geistigen Wassen des Aberglaubens und des Paniers der heiligen Religion selbst bediente, um zum zweiten Male sich zur herrin der Welt aufzuwerfen.

In bemfelben ohnmächtigen Zustande, in dem sich die Türkei heut zu Tage befindet, erhielt fich bas morgenländische Reich viele Jahrhunderte hindurch, und oft schon hielt man es feinem Untergange fehr nabe. Lateinische Abenteurer ver= jagten im 13ten Jahrhunderte bie rechtmäßigen Raiser, und 60 Jahre lang (von 1204-1264) herrichten frangofische Courtenap's auf dem Throne Ronstantins, von dem eben fich ein wichtiger Theil mit bem Kaiserreiche Trebisond abgelof't batte. Mit Silfe ber Genuesen murben bie Lateiner vertrieben, und ber bankbare Michael Palaologos erlaubte seinen Freunden jenseits bes Safens eine Stadt mit eigenen Rechten zu erbauen. Go entftand Galata, bas oft ber gegenüberliegenden Raiserstadt Bedingungen borfdrieb, mab= rend die Mutterftadt Genua felbft fremde Bilfe in Anspruch nehmen mußte. Noch zwei Jahrhunderte fristete bas zer= rüttete und zulett nur noch auf Konstantinopel beschränkte Raiserreich sein elendes Dasein und wurde die endliche Beute bes flegreichen Mohammed II., ber bas Rreug mit Füßen trat. Triumphirend stieg ber halbmond empor, seine kühnen Streiter mehr als einmal bis zur letten Kaiserstadt. bis zu bem beutschen Wien entsendend.

Fast vier Jahrhunderte sind verslossen und noch flattert berselbe halbmond auf den Zinnen der alten dristlichen hauptstadt. Wie glückliche Umstände das Reich der Palävslogen, obgleich ohnmächtig, noch lange Zeit aufrecht erhielten, so erhält sich auch jest das morsche Gebäude Osmans nur noch durch die Eisersucht der einst von ihm bedrängten Mächte. England, Rußland und weniger Frankereich schauen unverwandt nach der Perle der Städte, und diese nur sich gönnend, spähet ein jedes nach der günstigen

Stunde, wo es Befit faffen kann. Rlar, wie jeder Unbefangene, ber nur ein Mal türkisches Wesen gesehen bat, erfennen auch bie Mächte bas Unwürdige und Schandliche einer Regierung, Die trot aller icheinbaren Berbefferungen fortwährend noch bie Menschheit mit Füßen tritt und bas Chriftenthum, beffen Beschützer fie fein follten, aber nur bisweilen es find, ärger als je verhöhnt, und boch vergeuden fie Geld und gesunde Rrafte, um bem fiechen Leben bes türkischen Reiches eine Frift nach ber andern zu ertheilen. Der Libanon ift feit Jahren mit driftlichem Blute gefarbt und türfifche Benter burchziehen ungescheut Die gesegneten Provinzen Rumeliens, um, ob ber elenden Ohnmacht in Berzweiflung, Rache an unschuldigen Kindern und Frauen Es vergeben taum Wochen, die nicht neue Berbrechen an bas Tageslicht, Die nicht neue Scheusale, mit Chriftenblut befledt, gur öffentlichen Runde bringen, und boch gieht man eine folche Regierung, unter beren Augen und mit beren Wiffen bas Schandliche geschieht, nicht gur Berantwortung! Wohl soll die Kabinetsordre (Sattischerif) bon Gulhaneh (Rosenhaus) allen Unterthanen bes weitläufigen Reichs gleiche Rechte sichern, aber die fraftigen Rurden bom See Wan verhöhnen ein Gefen, welches die Christen ihnen gleichstellt, und zwingen die Regierung, eine ihren Ansichten zuwiderlaufende Berordnung au wiberrufen. Alfo nur burch Uebertretung bes eigenen Gefeges erhält fich ber schwache Sultan ben Schatten einer Oberherrlichkeit in jener entfernten Proving.

Doch die Zeit sehe ich nicht mehr fern, wo Mohammed's grausame Bekenner zurück in ihre Wüsten, von denen sie ausgegangen, geschleudert werden, um mit Tigern und Hannen ihr elendes Dasein zu erkämpfen. Der erbleichte Halbmond wird bald von den frühern Kirchen herabgerissen sein, und das milde Kreuz des Christenthumes ersteht hossentlich mit erneuetem Glanze. Der erhabene Gottestempel der heiligen Sophia wird dann noch in seinem Falle erhalten und christliche

Briefter ersteigen bon Neuem bie lang verwaiste Ranzel, um bie Segnungen einer sanften Religion und einer aus ihr erftanbenen Kultur auch ben bortigen Bölfern theilhaftig werben gu Schon gabrt es heftig unter ben driftlichen Bewohnern ber Türkei, und mehr als 10,000 Griechen fteben in Ronftantinopel bereit, um für ben Glauben ben Rampf auf Tob und Leben ju beginnen. Aengstlich sieht bie türkische Regierung am Abend bem kommenden Morgen entgegen, und ber ftarre Moslim felbst erwartet mit Ingrimm ben Tag, ber ihn auf immer aus Europa verweis't. In Stutari, bem assatischen Theil Konstantinopels, in ber geweiheten Erbe seines gerechten Erbtheiles, als welches er Affen betrachtet, will er jest nur feine fterbliche Gulle begraben laffen, als wenn mit bem Falle Ronftantinopels bas Land jenseits ber Meerenge seinem Stamme verbleiben müßte. Große Summen berschwendet die Regierung, um unter ben Griechen felbft fich Spione ju erfaufen und Unfrieden unter bie Häupter der Unzufriedenen zu säen, und christliche Mächte unterstüßen sie in dem Beginnen zur eigenen Erhaltung. Schlau berbergen aber bie Berschwornen ben Tag ber Rache, ber mahrscheinlich felbft erft bon ber Zeit, Die allem Guten gunftig sich zeigt, bestimmt werden fann und plonlich wird bie Runde nach dem fernen Westen tommen: "Demans Reich ift gefallen und jum zweiten Male glanzt bas Rreuz auf ber Sophienkirche!" Und ist ber Streich gelungen, bevor bie Mächte handeln können, fo wird bas neuerstandene Griechenreich fich auch erhalten, wenn vielleicht auch noch Sahre vergeben, ebe bie Unterhandlungen ber Machte felbft ju Ende kommen. In ber Zeit erstartt bas neue driftliche Reich und vermag endlich felbst sein Dasein zu behaupten.

Wer heut zu Tage die ftolze Residenz, die zur herrschaft geboren zu sein scheint, die verfallenen Mauern und die Maulwurfshügel, wie sie jest den Menschen zum Aufenthalte dienen, neben Bauwerken erster Größe von ihnen eingeschlossen sieht und sie mit dem Glanze einer früheren christichen

Beit, wie fie unter einem Juftin ober einem Ronftantin Porphprogeneta einer Sonne gleich weithin strahlte und unter allen Städten der weiten Erde feinen Rebenbuhler bulbete, vergleicht, ben muß es tief im Bergen schmerzen, bag Die Erbfeinde des driftlichen Glaubens ben Berfall verschuldet Und boch wähnt ber unverbefferliche, in feinen Irrlehren verstodte Türke, daß nur seit ber Zeit, wo Ronftantinopel fich ber turfischen herrschaft erfreut, Die Stadt zu so bobem Ruhme gelangt sei, und wie ber Glaube jeden Anhänger bes faliden Propheten befiehlt, ein Mal im Leben nach ber beiligen Stadt im Araber-Lande zu wallfahren, fo zieht ein Etwas ihn mächtiger nach ber großen Ro= ftantinije, dem Sipe seiner Chalifen. Der Moslim, bis dahin ruhig den Rauch seiner Pfeife vor fich berblasend, und allem, was um ihn vorging, nicht bie geringfte Aufmerksamkeit schenkend, borchte ploglich auf, wenn unser Dolmetider Lutas in entfernteren Provinzen ben Namen Ronstantinopel nur nannte, und das bis dahin gleichgültige Beficht gewann an Intereffe. Die Augen, Die furg borber ftarr bor fich binfaben, wurden mit jedem Moment feuriger, wenn das Lob der Weltmutter aus dem beredten Munde Alt und Jung batte nur Ohren bes Rundigen erklang. für bie neue Runde, und mehr als ein Mal ging einem Aufmerksamen bie lange Pfeife, die ber Orientale nur ungern von fich legt, gang und gar aus. Die glühende Phantafie bes Südländers und die an Uebertreibung reiche Sprache ber Türken schuf aus ber einer großen Ruine gleichen Stadt einen Keensit, wie ihn die an Bildern reiche Scheheserabe nicht schöner ihrem grausamen herrn schilbern konnte, und nirgends zeigte bas turfische Sprichwort: "bag man fich früher mit ben Ohren, als mit ben Augen verliebt," fich wahrer, als gerade hier. Nach Meffa treibt ben Moslim bie Pflicht, nach Konstantinopel bie Sehnsucht, und wenn er nach dem Geburtsorte feines bochften Propheten einen Stellvertreter sendet, um bestomehr Anspruch auf die ver-

beißene Glüdseligkeit zu haben, fo zieht ihn fein Berg nach ber Residens seines großen und mächtigen Berrschers. ift es ihm möglich, fo besteigt er fein treues Rog und verläßt auf eine lange Zeit Saus und hof, um mit bilfe ber Gaftfreundschaft seiner Landsleute bie Bunder bes fernen Ronftantinopels zu erschauen. Man glaube aber nicht, bag er bort angekommen, fich enttäuscht füblte. Das Gewühl ber Sunderttausende von Menschen, Die fast stundenlangen Bafare, die prunthaften feierlichen Aufzüge, die feuerspeienden groken Schiffe und tausenberlei andere Dinge umnebeln feine Phantafie auf eine folche Weife, bag er Alles noch weit größer fieht, als es wirklich ift. Selbst ber bleiche, matte Großherr fieht anders vor ihm, und burch ben Reichthum seines ftolzen Roffes mehr als burch beffen eigene Persönlichkeit geblenbet, wirft er fich nieber, ben Staub mit Begierbe fuffend, ben ber Berr über Tob und Leben berührte, während er vielleicht wenig Wochen früher das Vanier des Aufruhres erhob und alle Beamten ber Regierung mit Schimpf und Schande bavonjagte. tief Mohammed noch unter bem einigen Gotte fteht, fo tief benft fich ber Moslim unter bem unmittelbaren Nachfolger bes höchsten Propheten, unter bem Schatten und ber Hilfe der Gottheit selbst, als welchen er den Sultan betrachtet.

Nur selten nennt der Moslim die Restdenz seiner Chalisen Konstantinopel, sondern in der Regel Stambul oder Istambul. Wie die Römer ihre Metropole schlechthin Urds, d. h. Stadt nannten, so gingen auch die Griechen des Bospors und der nahen Inseln els thr  $\pi d\lambda_{LV}$ , d. h. nach der Stadt. Die der griechischen Sprache nicht kundigen Osmanen versnahmen häusiger diese Antwort, als den eigentlichen Namen der Stadt und nannten diese nun auf ihre Art Istambol oder Stambol, woraus später Stambul wurde; das "I" ist demnach hier keineswegs der den Türken eigenthümliche Borschlag, wie man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist.

Auf gleiche Weise nannten die Türken auch die Insel Kos "Istankoi." Wahrscheinlich ist die Benennung Islambol, wie man sie häusig auf Münzen sindet, ursprünglich ein bloßes Wortspiel eines wisigen Moslim, und der Name ging dann erst später zur ernstern Bezeichnung der Residenzüber. Herr von Hammer behauptet jedoch, daß das Wort "Islambol" unabhängig von "Istambol" entstanden sei und Külle des Islams bedeute.

Ronstantinopel besitt einen bedeutenden Umfang und be= ftebt eigentlich aus brei verschiedenen Städten, von benen sogar die eine auf ber assatischen Seite bes Bosporus liegt und bemnach gar nicht nach Europa gehört. eigentliche Stadt füllt bie erhöhte und burch fieben Erhö= hungen wellenformig unterbrochene Landzunge aus, Die fich als festes Borgebirge zwischen bem goldenen Sorne, welchen Namen ber eigentliche Safen führt, und bem Marmora-Meere ziemlich weit vorschiebt. Sie wird vorherrschend bon Türken bewohnt und hauptsächlich an ben Ufern wohnen Griechen und Juden. hier befinden fich bie eigentlichen großherrlichen Wohnungen, bas alte und neue Sarai genannt, bie hauptfächlichsten Regierungsgebäude und die vorzüglich= Auch eine Menge Bafare nehmen mehre ften Moscheen. Strafen ein und die toftbarften Stoffe findet man wohl porzugeweise bier. Wie zu ber Zeit ber Bygantiner find auch jest noch bie Strafen eng, aber bie ichonen und großen Säufer, welche bamals zur Bierbe gereichten, find faft gang berschwunden. Oft ift nur bas Neugere bem Auge nicht gefällig und im Innern eines noch fo unscheinlichen Bebäudes hat fich nicht felten ber gange vrientalische Lurus ausgebreitet, wie ihn bie Mährchen ber taufend und einen Nacht uns geschildert haben. Dadurch, daß Göller häufig porgebaut find und bei ben Türken als Schahnischin in großem Ansehen fteben, werden bie Strafen noch enger, und bisweilen vermag die Sonne ben ftets feuchten Boden faum Die fürzefte Beit zu berühren.

Dieselben Mauern, Die einft die griechischen Berricher jum Schute ihrer Refibeng erbauten und ftete in gutem Ruftande zu erhalten suchten, fteben noch, aber bie Alles gerftorende Zeit hat mächtig an ihnen gerüttelt. aber feineswegs bem Gultane ober einem feiner Minifter ein, die wankenden Mauern in ihrem Falle aufzuhalten und fie ju unterftuten, sondern bie vom Schweiße ungludlicher Unterthanen erpreften Gelber werden vergeubet, um ber Wolluft und bem Sinnenrausche ber Machthaber zu fröhnen. Bon ben 42 Millionen Thalern, die ohngefähr jährlich ein= geben, braucht ber Sultan allein für feine eigene Perfon nicht weniger als 21/2 Millionen, aber man wird fich nicht mehr über die ungeheure Summe verwundern, wenn man weiß, daß er so viele Frauen als Tage im Jahre mit der gehnfachen Anzahl von Dienern und Dienerinnen besitt und täglich nicht weniger als 14,000 Menschen speisen muß. Man glaube nicht, daß die hohe Pforte gur Ginficht getom= men, die Mauern seien boch im Kampfe mit einer ber Machte nicht im Stande, ihre Niederlage zu vermeiben: benn vielleicht weniger die Regierung, als der gemeine Türke lebt ber festen Ueberzeugung, daß der Sultan felbst im Rampfe mit Rugland siegreich hervorgeben wurde. War boch noch vor zwei Jahren ber grausame Abdullah = Pascha von Trebisond von seiner eigenen Tapferkeit so überzeugt, bag er für seine Rechnung Rugland ben Krieg erklären wollte. bie Mauern bilbet bas eigentliche Konstantinopel ein giem= lich gleichseitiges Dreied, was mit ber Spike nach Norben steht und bas Marmora = Meer jur Basis hat. Das neue Sarai begränzt biese genau im Often, die berühmten fieben Thurme hingegen im Westen. Im Durchschnitte mag bie Lange eines jeden Schenkels gegen 16,000 Fuß betragen.

Es führen 28 Thore (bie bes neuen Sarai ausgesichlossen), sämmtlich in jämmerlichem Zustande, in das Innere der großen Stadt und von ihnen sind 14 auf der Hafensfeite, 7 vom Lande und 7 vom Marmora Meere aus vors

handen. Ihre Anzahl wird fast von allen Reisenden versschieden angegeben und nur herr von hammer und herr von Moltke, letterer in seinem mit genauen Instrumenten ausgenommenen Plane von Konstantinopel, haben sie richtig verzeichnet.

Die Geschichte lägt Byzang gleich Rom und andern wichtigen Städten auf fieben Sugeln erbaut fein, aber nicht leicht ift es, biefe genau herauszufinden und gablt man alle Erhöhungen, so erhalt man beren sogar neun. Gin unbebeutenber Bach, ber bicht an ber Raserne von Ramid= Tichiftlif entspringt, betritt zwischen bem Ranonenthore und bem bon Abrianopel die Stadt und verlägt fie, nach= bem er zulest noch ben Blanga = Boftan (Gemusegarten), ben früheren fogenannten eleutherischen Safen, bewäffert bat, um, auf wenig Waffer reducirt, dem Marmora = Meere augufließen ober fich gang zu verlieren. Er theilt bie Stadt in zwei ungleiche Theile, bon benen ber öftliche fieben, ber westliche zwei Sügel umfaßt und es scheint felbft, als wenn bie Byzantiner oft nur bie erften, fich langs bes Safens bingiebenden Erböhungen als ihre fieben Gugel betrachtet hätten.

Am außersten öftlichen Ende, wo die Landzunge fich noch hatenförmig herumgieht, liegt die Rase (Burun, fo neunt ber Türke ein Borgebirge), ober bie Spipe bes Sarai und scheint auf bas gegenüberliegende Borge= birge, was die Byzantiner mit Recht wegen seines bedeutenden und abgerundeten Umfanges die Stirne (Metopon) Auf ihr nannten, hinzubeuten. liegt bas sogenannte Sommerharem und bon ihm zieht fich ber erfte Sügel in bie bobe, um hauptsächlich bas neue Sarai (Jeni Sarai), wo einst die Taufende von Salen unter bem Namen bes großen Palaftes befannt, geftanden haben, auf feiner Bobe ju tragen. Es ift eine Stadt für fich, die nur bem Sultane und seiner gablreichen, mit Taufenden von Dienern und Bachtern versebenen Familie erschloffen ift und, mit bichten

und hohen Mauern umgeben, vielleicht eine Stunde im Umkreise besitzt. Das neue Sarai nimmt den ganzen vorsberen Theil der Landzunge ein und ihm angebaut ist der Palast des ersten Ministers, des Großwestes, gewöhnlich die hohe Pforte genannt, denn hier müssen alle Anliegen vorgebracht werden.

3m Westen stehen noch auf bemselben hügel ber Pracht= tempel ber ewigen Beisheit, in beren heiligen Sallen jest bie Anhänger bes falichen Propheten ihre unreinen Gebete jum himmel aufsteigen laffen. In ber neuesten Zeit hat Die Sophien-Moschee in der Augeburger allgemeinen Zeitung eine ausführliche Beschreibung erhalten, Die neben ber von Dammer fast nichts zu wunschen übrig lägt. Das Forum Augusteum befand fich früher hier und bon bem ichonen großen Palaste, ber hier stand, ift heut zu Tage nur wenig übrig Raum tausend Schritte von ihm entfernt ift ber Rogblag (At-Meidan), ber traurige Rest bes einstigen mit Taufenden von Bilbfäulen und anderen Runftgegenftanden geschmudten hippobrome. Die prachtige Mofchee bes Gultans Achmet hat ihr ben meisten Raum geraubt. bem Tempel ber beiligen Sophia und bem Valaste bes Großwesirs liegt die prächtige Cifterne, einft die kaiserliche (Bafilita), jest Jere-batan-Sarai genannt und wird von 336 Marmorfäulen getragen, nicht weit bingegen in weftlicher Richtung vom Rogmarkte, die leiber leere Cisterne bes Philorenos, wegen ihrer in ben brei berichiedenen Stodwerken bes inneren Raumes enthaltenen zahlreichen Säulen von den Türken Binbir Direk (d. h. tausend und eine Säule) genannt.

Die Obhe des zweiten, kaum beutlich begränzten Sügels nahm früher zum großen Theil das Forum Constantini ein; beute hingegen findet man außer einem Beseiftan (Besasiftan, einem vieredigen Gebäube, einer Art Raufhaus), zwei wesniger bedeutenden Moscheen und der sogenannten verbrannten oder Porphyrsaule nur elende häuser por.

Der britte Sügel, nachft bem erften ber wichtigfte, tragt bas alte Sarai (Esti-Sarai), ebenfalls von hohen Mauern umschloffen, und bie beiben großartigen Moscheen ber Gultane Suleiman bes Groken, die selbst die heilige Sophia übertreffen follte und übertroffen hat, und Bajafid's II. Als bie Großherren noch im neuen Sarai, wenigstens mabrend bes Winters, ihre Refibeng aufgeschlagen hatten, erhielten die Frauen und weiblichen Berwandten ber verftorbenen Sultane bier ihre Wohnungen ober richtiger ihre Rerter angewiesen. Jest hingegen nehmen fie meift bas neue Sarai ein, und bas alte bient nur noch ben alteren Frauen und vielleicht einer ober ber anderen Berbannten gur Bob= Bwifden biefem und bem vorigen Sugel befinden fich die porzüglichften Märtte und Raufhaufer. Der ichonfte Plat bor bem alten Sarai, auf bem zum Theil auch Bafare fich vorfinden, heißt jest ber hühnermarkt (Taut-Bafar) und bildet einen Theil des früheren Forum Theodosii ober F. Tauri. Bahricheinlich ift erft aus bem letten Worte ber Rame Taut = Bafar entstanden, benn feinerlei Geflügel fab . ich hier zum Berkaufe bargeboten. Bon bem alten Sarai gieht fich auch quer über bas Thal gum vierten Sügel Die Wafferleitung bes Balens, von ber ich noch besonders sprechen werbe. Dicht an ihr in ber Bertiefung liegt die schöne Moschee bes Königs = Sohnes (Schahsabe = Dichamißi).

Auf dem vierten hügel hat der osmanische Eroberer Mohammed II. die schöne, große Moschee erbaut, welche nach ihm den Namen führt und in deren Garten hinter ihr liegt er auch begraben. Der alles Menschliche höhnende Barbar ließ aus den Gräbern den Staub der früheren byzantinischen herrscher ausgraben und unter den Mörtel mischen, um sein der Gottheit geweihtes haus damit zu erbauen, als wenn dem höchsten Wesen ein solcher Fredel gefallen könnte. Doch die Zeit ift nahe, wo auch sein Staub demselben Geschicke, das die byzantinischen Kaiser

betroffen, entgegen geben kann, aber bie kunftigen Sieger werden hoffentlich menschlicher bamit umgeben!

Der fünfte Sügel trägt bie unbedeutende Moschee Rara= Gumrut, aber nach bem hafen ju ift ihm bas prächtige Gotteshaus Selims I., bes Baters Suleimans bes Großen, angebaut. Eine geringe Bertiefung liegt nordwärts zwischen biesem und bem unbedeutenben sechsten Sugel und an ihm giebet fich in oft = oft = nördlicher Richtung bas Biertel ber Blachernen bin, in bem einft bie Palafte biefes Ramens, bon benen man aber bergebens eine Spur sucht, und bas Hebdomon, das heutige Teffur = Sarai, ftanden. byzantinische Schriftsteller icheinen bie Blachernen als fiebenten Sügel unterschieden zu haben. Alle feche ober fieben hügel bilden eigentlich bie mehr ober weniger abgerundete Gräte ber Landzunge und fallen bemnach in ber Richtung berfelben nur wenig, besto mehr aber nach bem Safen und ber andern Seite ju ab. Die hafenseite bilbet bor Allem einen fortlaufenden, jum großen Theile außerhalb ber Mauern befindlichen Bafar. Borzüglich zeichnet fich ber Fischmartt (Balut-Bafar), bas einstige Strategion, wo jest die dem Tode verfallenen Berbrecher hingerichtet werben, burch lebendigen Berfehr aus, ber besonders badurch hervorgerufen wird, daß er genau bem Landungsplate bon Galata gegenüber liegt, felbst einen hauptfächlichen Landungs= plat besitt und bon ihm aus bie andern Bafare meiftens Innerhalb ber Mauern liegt bie schöne und große Moschee ber Sultan = Walibe.

Fast tausend Schritte dem hafen auswärts führt die schöne Brücke des vorigen Sultans Mahmud von Galata nach dem eigentlichen Konstantinopel. hier dem ganzen hafen entlang abwärts dis zum Fischmarkt und auswärts bis zum heiligen Thore (Aja Kapu) wohnten früher nur Juden; sie wurden aber, als die Moschee der Sultanin erbaut wurde, auf das jenseitige Ufer, nach dem heutigen Chasköi, verwiesen. Außerdem wohnen sie zerstreut in den

griechischen Bierteln und befonders zwischen bem Fanal und ben Blachernen, welche Strede früher und bisweilen auch jest noch Balata beißt. Bom beiligen Thore bis an bas äußerfte nördliche Ende wohnen vorzugeweise Griechen, die nach bem Namen ihres Stadttheiles, dem Fanal oder Fanar (dem alten Petron) auch Fanarioten genannt werden und oft in ber Beschichte eine Rolle spielten. Sie stammen ursprünglich aus Tre= bisond und Sinove und wurden von Mobammed II. gezwungen, hier wohnt auch ber Allerseligste fich bierber überzusiebeln. (παμμακάριστος), ber Patriarch ber Griechen Ronftanti= nopels, und außerhalb ber Mauern ber Allerheiligste (\pi \alpha \nuιερώτατος), der Patriarch von Jerusalem, und die beiben Baupter ber morgenlanbischen Rirche in ber Turtei haben fich in die beiden hauptnamen der heiligen Jungfrau Maria getheilt.

Wenden wir uns nach der andern Seite der dorthin abfallenden Hügelkette, so sinden wir im Thale des hier begränzenden Baches, von der Mauer abwärts ein Paar Tausend Schritte entsernt, den neuen Garten (Jeni-Bagh-tsche) und weiter unten besaßen einst die berüchtigten Janitscharen ihr Hauptquartier, während ihre Moschee am westlichen Ende der Kante dicht an der Moschee des Königsschnes sich besindet. Dann kommt der Fleischmarkt (Et-Meidan) und unten dicht am Meere verliert sich fast der ganze Bach im genannten Gemüsegarten.

Der Stadttheil zwischen dem Bache und dem Meere hat kaum mehr als die Sälfte des vorigen im Umfange und wurde von den Byzantinern häufig, trozdem er eigentlich zwei deutlich zu unterscheidende Söhen besitzt, der stebente Dügel genannt. Auf der größeren besindet sich ein Garten mit den Spuren früherer Cisternen und dieß versanlaßte die Türken, ihm den Namen Tschukur-Bostan, d. i. Gruben-Garten, zu geben. An seinem südlichen Ende stehen mehre schöne, aber von Privaten erbaute Moscheen und hinter ihnen liegt eine lange Straße, die den Namen Awrets

Basar, b. h. Frauen=Markt, führt und früher einen Theil bes Forum Arcadianum bilbete. Auf diesem Markte wersen aber weber Sklavinnen, noch Sklaven verkauft, sondern der Sklavenhandel geht in einer engen Gasse in der Nähe der Moschee Sultan Osmans vor sich. Auf derselben Stelle besand sich auch in der griechischen Zeit das Thränenthal (xozdal xdauJuãvos), wo ebenfalls die damaligen Anhänger der sansten Religion Jesu schändlichen Menschenhandel trieben.

Auf ber anderen kleineren Sobe, die dicht an der Mauer sich erhebt, liegt die Moschee Achmet=Pascha's. Längs der Mauer ziehen sich bis an das Meer freundliche Gärten

berab.

Es bleibt endlich noch die Meerseite zum Beschreiben Bis an die Nase bes Sarai's berab erftreden fich bon berselben in rein südlicher Richtung, ben nieberen Theil ber Landzunge einnehmend, weitläufige Räume großberrlicher Wohnungen, ju bem neuen Sarai (Jeni = Sarai) gehörig, bicht am Meere hin. Die Tobesstrafe würde ben augen= blidlich erreichen, bem es gelüften follte, bier zu landen. trogbem, wie ichon gefagt, ber Großberr mit allen feinen Frauen, fo lange fie feine Gunft noch befigen, in ber Reael weber im Sommer noch Winter fich in ihnen auf-Alle Berwiesenen weiblichen Geschlechtes, und bor Allem bie Frauen und Töchter, oft auch die Söhne des borigen Sultans, infofern man ihrem Dasein burch Erbrof= feln nicht ein Ende gemacht hat, mit einem Worte die gange mannliche und weibliche Bermandtichaft bes Großherrn bewohnen, aber immer wieberum nur auf einen bestimmten Theil beschränkt, bie weiten Raume bes eine Stadt für fich bildenden Palaftes, und bie Bahl ber Falle ift febr gering, wo einer ber Bewohner bie für bas Leben ange= wiesenen Räume wieder verlaffen hatte.

Unterhalb des zweiten und britten hügels läuft eine schöne Fläche nach dem Meere hin und scheint erft allmälig biesem abgewonnen zu sein. Griechen und Juden haben

neben wenigen Armeniern hier ihre Wohnungen aufgeschlagen. Sie bildet ein eigenes Viertel unter dem Namen Kondostale (früher Heptastalon). Mitten in ihr befand sich in den besseren griechischen Zeiten der berühmte julianische Hafen, der jetzt einen freien, kein Wasser mehr führenden Platz darstellt und, seine ursprüngliche Bedeutung bezeichnend, den Namen KadrigasLiman führt. An seinem östlichen Ende liegt die kleine SophiensMoschee, ebenfalls einst eine christliche Kirche, und das Irrenhaus (TimarsChaneh).

In westlicher Richtung kommt man von hier zum großen Gemüse=Garten (Böjük Blanga=Bostan), dicht am Meere gelegen, aber ringsherum von Mauern eingeschlossen. Da, wo jett Gemüse, Früchte und Blumen gezogen werden und der die ganze Stadt theilende Bach sich nach allen Seiten hin, seines Wassers beraubt, verliert, war einst ein zweiter Dasen, der den Namen des eleutherischen oder theodosischen sührte, vorhanden und innerhalb seiner Mauern erfreuten sich die selbst dis zur Hauptstadt verfolgten Schisse der Byzantiner einer sicheren Zuslucht. Der Garten setzt sich übrigens nach der Stadtseite zu noch jenseits der Mauern sort und dieser außerhalb derselben gelegene Theil sührt den Namen des kleinen Gemüse=Gartens (Kütschük Blanga=Bostan).

Unterhalb bes Gemüse-Gartens außerhalb ber eigentlichen Stadtmauern liegt bas neue Biertel (Jeni-Mahalleh), seiner Bewohner halber auch bas armenische Quartier genannt, ist aber wiederum von einer besondern Mauer umschlossen. Bon ihm gelangt man durch bas neue Thor (Jeni Kapu) in das Innere der Stadt.

Jenseits des Gemüse = Gartens, die ganze sandige Ufer= fläche bis an die fleben Thürme einnehmend, befindet sich das sogenannte Sandviertel, Psammatia, und in ihm woh= nen vorzugsweise wieder Griechen und Juden, weniger Armenier. Bon den letteren haben die nicht unirten hier ihren Patriarchensit, während die unirten, d. h. den Pabst als ihr Oberhaupt anerkennenden Armenier mit ihrem geistlichen haupte vorzüglich in der Frankenstadt jenseits des hafens wohnen.

Aukerhalb bes burch bie Mauer eingeschloffenen Raumes bes eigentlichen Ronftantinovels befinden fich aber im Weften und Norben noch eine Menge borfahnlicher Borftabte, bie bon ben Türken gewöhnlich mit bem Worte Ragaba ober Mahalleh, b. h. Borftadt ober Begirt, unterschieden werden. Sie entstanden zuerft baburch, bag auf ben Befehl bes Eroberers Mohammed alle Gewerke mit übelriechenden und schmutigen Stoffen aukerhalb ber Mauern ihre Arbeitspläte aufschlagen mußten, und an einzelnen, für beilig gehaltenen Stellen Mofcheen, in beren Rabe fich fromme und bann auch andre Menichen anfiebelten, erbaut wurden. Go entftand auf die erste Beise bas Dorf ber fleben Thurme (Jedi= Rule = Roi), indem bicht am Meere die Fleischer ihre Schlacht= ftatten anlegten. Auch Gerber und Leimsieder errichteten bier ihre Arbeitelotale. Wie schon ber Rame fagt, liegt biefes Dorf bicht an ben berüchtigten fieben Thurmen, beren Bande bon nicht weniger Greueln und Schandlichkeiten Beuge maren, als die berühmten Bleidacher ber einstigen Republit Be= nebig und bie Inquisitionsterfer ber Priefter bes einigen Gottes in Spanien. Dicht baneben langft ber Mauer gie= ben fich brei driftliche Peft-Spitaler bin.

Weiter nach Norden dicht an der einst so berühmten justinianischen Straße, die selbst die Via Appia und andere ähnliche Kunstwerke des alten Roms in Schatten stellte, liegt das Fischer=Dörschen Balüklü mit dem reinen, einst so verehrten Weihbrunnen des heiligen Demetrius (Ajasma S. Dimitri), und die Straße führt weiter durch das Thor von Siliwri in das Innere Konstantinopels. Prächtige Gärten umgeben das freundliche Dörschen und ziehen sich selbst längst der Stadtmauer hin. Das Kloster der kreissenden Derwische (Mewlewi=Chaneh) liegt mitten im liebslichen Grüne und eine freundliche Straße mit häusern auf

beiten Seiten, hinter benen anmuthige Gärten liegen, zieht sich von ihm und bem Thore, was nach ihm ebenfalls ben Namen führt, ber Mauer parallel bis zum nächsten Thore, welches das ber Kanonen (Top-Kapußi) genannt wird. Der obere Theil, ber sich auch westwärts längst der Straße sortsset, heißt Takedscheh=Mahalleßi.

Berfolgt man ein Paar taufend Fuß die Landstraße, welche nach Rutichut-Tichetmedicheh (fleine Schublade), einem brei Stunden bon Konftantinopel in westlicher Richtung liegenden wichtigen Orte, führt, so kommt man auf eine reizend gelegene Sobe, die gewöhnlich bas Feld (Rambos), ober nach ber hier bom Grofwestr Daud = Pafcha erbauten hier wurden ben byzantinischen Moschee genannt wird. Raisern die Hulbigungen bargebracht und hier versammelten fich später bie roben borben ber Türken um bie beilige Kahne Mohammeds, um Feuer und Schwert in die driftlichen gander zu tragen. Jest befindet fich noch ein groß= herrliches Luftschloß (Roscht) und eine große Raserne daselbst. Richt weit bavon, bas eine in nördlicher, bas andere in weftlicher Richtung, liegen bie griechischen Dorfer Litros und Bidos, die aber ebensowenig, als die weiter füdlich gelegenen Indichir=Roi und Mafri=Chori (Ufun=Roi), letteres bem Marmora=Meere nahe und mit einer Pulvermühle (Barut= Chaneh) versehen, zu Konstantinopel gerechnet werden konnen.

Nördlich von dem äußersten Stadtviertel der Blachernen, wo in der letten Zeit ihrer Herrschaft die griechischen Kaiser ihre Residenz besaßen, besindet sich dicht am Hasen vom Marstall (Haiwan Sarai, so wird ein kaiserlicher Palast benannt), sich längst desselben hinziehend, die Vorstadt der Töpfer (Dschömletoschilar=Mahalleßi), in dem sich jett eine große Fabrik von Fes, der eigenthümlichen neueren Kopfsbededung der Türken, etablirt hat. Westlich von dieser Vorstadt landeinwärts liegt das Viertel der Zeltausschläger (Otakoschilar=Mahalleßi), früher eine eigene Soldatenzunst, die der Eroberer Mohammed hier anwies. Zwischen der

Mauer, bicht am Thore Egri besinden sich die großen Wasserbehälter (Taksim), welche das sämmtliche Wasser, wie es aus dem Belgrader Walde hergeleitet wird, ausnehmen, um es dann den verschiedenen Vierteln des eigentlichen Konstantinopels zuzusühren. Mehr als irgendwo ist der Bedarf an Wasser in der Hauptstadt des türkischen Reiches bedeutend, da, außer den täglichen fünf Mal zu wiederholenden Waschungen, der Moslim nicht weniger als der vrientalische Christ warme Bäder über Alles liebt. Die Menge des Wassers für die ganze Stadt beträgt täglich nicht weniger als 200,000 Centner, so daß, wenn man 700,000 Einwohner annimmt, auf die Person im Durchschnitt 26—28 Pfd. kommen.

Im Viertel ber Zeltaufschläger liegt auch die schöne Moschee des Nischandschi-Pascha, des berühmten Biographen Suleimans des Großen, und dient zugleich zum Gebrauche sür die auf der höhe des hügels wohnenden Artilleristen (Topdschilar), die ebenfalls wiederum ein besonderes Viertel bilden und gleichsam die Straße von Adrianopel (Edreneh) besetzt halten. Noch weiter oben, kaum ½ Stunde entfernt, liegt die schöne und große Kaserne des großherrlichen Landsutes (Namid Tschiftlif), das selbst zum Dorfe angewachsen dicht daneben in östlicher Richtung liegt.

Wendet man sich noch weiter östlich dem hafen zu, so kommt man nach zehn Minuten nach der wichtigsten Vorstadt Ejub, die sich unmittelbar in nördlicher Richtung den Wohnungen der Töpfer anschließt. Ihr Boden ist heilig, denn auf ihm fand der Fahnenträger Mohammeds, Ejub (hiob), während der britten Belagerung durch die Araber den heldenstod. Als während der letten Mohammed II. seine beutesüchtigen Schaaren auf der Landseite aufgestellt hatte, entdeckte Al-Schemseddin, der schlaue Beichtvater des Sultans, gerade in der Zeit, als das heer muthlos an der Realistrung des längst gehegten Wunsches verzweiselte, das Grabmahl des heiligen Mannes und entstammte die entmuthigten Kämpser zu neuen Wundern der Tapferkeit. Die List gelang und

Tigern und Spanen gleich brachen bie alles Menschliche verleugnenden Sieger mitten burch bie gerriffenen Mauern in bas Innere ber ungludlichen Stabt. Wieviel Grokes ift boch schon in der Welt burch ben eiteln Wahn gesche= Raum ift es glaubhaft, bag nach faft acht Jahrhunberten bas Grabmahl eines Mannes, ber einer wilbberan= fturmenben borbe angehört hatte, fich erhalten haben follte, felbft wenn die driftlichen Bewohner ben Barbaren erlaubt hätten, ein noch fo glanzendes Grabmahl zu erbauen. 3mangig Belagerungen, und gum großen Theile bon ebenfo roben Bollern vollbracht, liegen zwischen ber Beit, wo Gjub fiel und Mohammed sich hier festseste, und vorzüglich auf ber Landseite mar es, wo bie Belagerer bie verheerenbften Spuren ihrer Anwesenheit jurudliegen. Der bankbare Dohammed erhaute um bas vermeintliche Grab bie prächtige Moidee, welche allen Reisenden von Vera aus wegen ihrer vergoldeten Ruppeln und fonftigen Pracht besonders auffällt, und jeder Großherr lägt fich bier gleich nach feiner Thronbesteigung bas Schwert umgürten.

Aber auch außer dem Grabmahle des Fahnenträgers enthält die Moschee eingemauert noch eine vermeintliche Reliquie, eine Fußstapse des Propheten, die sich in einen Stein eindrückte, als dieser bei dem Baue der heiligen Kaaba selbst beistehend, einen mächtigen Block auszuheben versuchte. Da wo die Vorstädte Ejub und der Töpfer sich die Hand reichen, steht der Palast der Sultan = Walide Besmi = Allem (Leuchte der Welt), Mutter des jehigen Sultans und eigent= liche Herrin des Reiches. Sie stammt aus Tscherkessien und soll noch von großer Schönheit sein.

Das golbene horn, wie gefagt ber hafen von Konstantinopel, macht hier einen Bogen nach Often und auf ber äußeren Seite besselben zieht sich bicht am Ufer bas Frühlings=Dorf (Baharije=Köi) hin, an bessen Anfange eine neue Seidenfabrik (Jplik=Chaneh) sich besindet. Ueber der höhe in dem jenseitigen Thale am Anfange des Baches, der dann

durch Sjub führt, liegt das lette, außerhalb der Mauern befindliche Biertel Ainali=Rawak-Abi, d. h. Spiegel=Ahorn= Dorf.

Jenseits des hafens liegen vorzugeweise die Franken= Biertel, die mit ben von Turken bewohnten, gehn an ber Rahl, ben zweiten großen Theil Konftantinopels bilden. Wie die eigentliche Türkenstadt, Gjub mit den außerhalb ber Mauern liegenden Borftabten, und bas affatische Stutari, bat auch biefer Theil, ber feinen allgemeinen Ramen befigt, wenn man nicht ben von Galata über alle ausbehnen will, seine eigene Gerichtsbarkeit. Die Byzantiner nannten diesen jenseits des hafens liegenden Stadttheil "zu den Feigen (sykä)." Er beginnt auf bem breiten Borgebirge, ber Rafe bes Sarai gegenüber, und zieht fich nördlich längft bes Safens gegen 5,000, und öftlich langft bes Bosporus gegen 3,500 Schritte bin. Aber auch auf ben Soben setzen fich bie Wohnungen fort und die Ausbehnung vom Kischmarkte Galata's bis nach dem Viertel San Dimitri mag gegen 4,000 Schritte betragen.

Den abschüffigen Theil bes Borgebirges, wie er in einem Bogen vom Waffer umgeben wird, nimmt bie alte Benueser= Stadt Galata, nach einem gewiffen Galatius genannt, ein. Wenn sie auch als Spfa schon Strabo fannte und Juftinian bei ber Erneuerung ihr ben Namen Justiniana ertheilte, fo verbankt fie boch ihren heutigen Buftand ben Genuesern, bie ben rechtmäßigen herrscher Michael Palaologos im Jahre 1264 im Rampfe gegen bie Usurpatoren, gegen Frangosen und Benetianer, unterstütten und zur Eroberung seiner hauptstadt wesentlich beitrugen. Mit eben so festen Mauern, als die kaiserliche Residenz befaß, umgaben die nicht immer gegen ihren Schutherrn freundlich gefinnten Benuefer ihre neue Stadt und tropten hinter ihnen dem oft gerechten, aber auch nicht felten ungerechten Ansinnen ber byzantinischen Raiser. In ber Regel gingen fie aus allen Rampfen gegen biefe und die häufig mit ihnen verbundenen Benetianer

flegreich hervor; sie waren es aber auch, die die Osmanen und deren ersten Sultan von Bedeutung, Orchan, zuerst
in die Nähe der Hauptstadt riesen, kämpsten aber ein Jahrhundert später tapfer gegen die türkische Uebermacht. Den
29. Mai 1453 siel Konstantinopel, aber erst 5 Tage später
ergab sich, unter Zusicherung der früheren Vorrechte und
Privilegien, Galata dem Sieger.

Behn Thore führen von ber Seeseite ber in bas Innere ber mit außerorbentlich engen Straffen bersehenen Stadt. Eins eröffnet einen Durchgang jum Platanen = Gottesader und ein Doppelthor bringt am sogenannten Thurme von Galata bie Sohe ber Stadt mit bem barüber liegenben Stadtviertel Pera in Berbindung. Armuth, Glend und vollständige Sittenlosigkeit zeichnet die driftlichen Bewohner biefes Stadttheiles aus und einen größeren Auswurf bes menschlichen Geschlechtes befitt weber London noch Paris. Dehr als einmal ift es porgetommen, daß Reisende, Die auf dem Wege nach dem barüber liegenden Vera fich in ben engen, meift blind enbenben Strafen verirrten, bon Mädden in die schmuzigen Sauser gelodt ober gar gewalt= sam hineingeschleppt, bis aufs hembe ausgeplündert und bann aus bem Sause geworfen wurden. Außer den ursprüng= lichen, hier feghaften Italienern find es vorzüglich Maltefer und Insel=Griechen, beibe als englische Unterthanen unter englischem Schute ftebend, Die in allen Laftern fich schamlos berummalzen. Drei Biertheile ber jährlich in Konstantinopel eingefangenen Diebe, Betrüger und Mörder find englische Unterthanen und England fummert sich nicht barum, bag biefe Befe bes menschlichen Geschlechtes ben englischen Namen vor dem ganzen gestiteten Europa brandmarkt. dem Fremden ift es anzurathen, nie, wenn er des Abends bon einem seiner Spatiergange nach Pera zurückehren follte, ben Weg burch Galata zu nehmen, ba man fich leicht nach dem einzigen Thore, bas auf der entgegengesetten Seite fich nur befindet, verirren kann, und ift man einmal

auf unrechtem Wege, so ift es wirklich schwer, fich wiederum nach bem hafen zu herauszufinden.

Der einzige Ausgang nach oben ift, wie ichon gesagt, ein Doppelthor am großen Thurme. An ihm haben fich Bettler, besonders Griechen und Staliener, häuslich niebergelaffen und bieten mit ihren wirklichen ober nur betrügerisch bervorgerufenen Beulen und fonftigen Gebrechen einen bochft unangenehmen Anblid bar. Diefer breite Thurm befitt auf feiner Sohe eine prachtige Aussicht über bie reizende Um= aebung und über die vielen Biertel ber zwei große Baffer umfassenden Stadt und wird regelmäßig von Fremben besucht. 128 Stufen führen auf feine Bobe, auf ber jest Feuerwächter ihren Standpunkt aufgeschlagen haben, um, wenn bas wilde Element seine Fesseln abgeworfen und "wachsend ohne Widerstand burch bie volkbelebten Gaffen tobt," die nothigen Signale ju geben. Der Thurm felbft verbankt seine Entstehung einem Rriege ber in Galata mobnenden Genuefer mit bem griechischen Raifer Rantatugenos und den mit ihm verbundenen Benetianern, und Die Beschichte erzählt, daß felbst bie Frauen bei ber Erbauung sowohl, als bei ber Bertheibigung fich ruftig und thatig zeigten.

Außer diesem Thurme besindet sich in ganz Galata kein zweites, einer Erwähnung werthes Gebäude, aber wohl verstent der zwischen dem Wasser und den Mauern besindliche Fischmarkt (Baluk Basar) wenigstens genannt zu werden. Ich sand ihn seiner größern Mannigsaltigkeit wegen an Fluk und Seessischen, Austern, Miesmuscheln und Krebsen noch interessanter, als den jenseits des Hafens.

An Galata angränzend und sich längst des Bosporus in östlicher Richtung hinziehend besindet sich die Vorstadt Topchaneh, d. h. Kanonen » Fabrit, nach der hier liegenden Fabrit so genannt. Wie Galata zieht sie sich an der höhe hinauf, ist aber reich an großherrlichen Gebäuden, Moscheen und Basars. Die eigentliche Kanonengießerei begränzt nördlich einen schönen freien Plat, von bem man zu bem Hauptlandungsplate auf biefer Seite gelangt, und hunberte von Rahnen fteben jeden Augenblid bereit, ben, ber es wünscht, auf einem ber fpigschnabeligen Rachen (Raif's) ju fahren, wohin es ihm gelüftet. Reges Leben berricht ju jeber Stunde bes Tages hier und wird noch badurch ber= mehrt, daß Garfüchen, Raffeebaufer, Obfthandlungen u. f. w. ihre für ben Gaumen berechneten Begenftande ben Augen ber lüfternen Menge blofftellen. Diefer Plat, gewöhnlich ber Plat von Topchaneh genannt, befitt auch ben iconften Brunnen im gangen großen Konstantinovel und bas frische Wasser aus bem Walde oberhalb bes Gartenborfes (Baghtiche=Roi) bietet fich bier bem Durftigen in feltener Rlarheit und vorzüglichem Geschmade bar. Auf ber einen Seite fteht bie prächtige Moschee bes tapfern Seehelben Rilibsch = Mi = Pascha und auf ber anderen ziehen fich große Rafernen und Mauthgebäude längs des Bosporus bin. Artilleriften, besonders die bas Fuhrwesen zu besorgen haben, find hier einquartiert, mabrend bie übrigen auf ber Bobe bes Sügels, aber öftlicher unmittelbar über bem gleich zu nennenden Biertel Fünduflu ihre schone Raferne befigen und auf bem freien Felbe, was fich zwischen ihr und bem neuen Biertel (Jeni Mahalleh) vor San Dimitri befindet, hinlänglichen Raum zu ihren Erercitien haben. ber Raserne und bem Ende ber bald ju erwähnenden Fürften= ftrafe liegen bie Wafferbehälter (Takkim), welche bas Waffer aus ben Leitungen bes Gartenborfes (Baghtiche = Rbi) auf= nehmen, richtiger aber wohl schon zu Vera gehören. Biertel zeichnet fich wie Pera durch bessere Häuser und größere Reinlichkeit aus und geht öftlich unmittelbar in bas nächfte über.

Dieses, Fünduklü genannt, wird in der Regel schon zu ben Dörfern der europäischen Seite des Bosporus gerechenet, läßt sich aber von Topchaneh, mit dem es aus Genaueste zusammenhängt, durchaus nicht trennen. Will man

bier eine natürliche Granze von Konftantinopel geben, fo ift man gezwungen, bieses bis jur Schlucht, in ber bie neue Gewehrfabrit erbaut ift , auszudehnen. Fünduflu lehnt fich ber Sohe nur an und auf berselben breitet sich ber große Gottesader (Boiut Mesariftan), ber hauptsächlichfte Bergnugungeort für bie Chriften aller Konfessionen, bis gur schon genannten Artilleriekaserne aus. Was ben Namen, ber eine haselnuß ober (aus bem italienischen Fondaco korrumpirt) ein großes Gasthaus im Türkischen bedeutet, anbelangt, fo mare ich geneigt, ihn in ber erften Bebeutung bon feinen früheren Bewohnern abzuleiten. Schon bei ben Byzantinern war es Sitte, bag aus ben Länbern grufischen Stammes im Often und Guben bes schwarzen Meeres von der füdlichen Granze Ticherkeffiens bis nach Samfun Madden und icone Anaben nach ber hauptstadt gur Freude ber Großen bes Reichs gebracht murben und wir wiffen, daß fogar unter Juftin burch einen folchen fpater heimkehrenden Abaffen die driftliche Religion bort ausge= breitet und bie ichone Rirche von Drante, beren Ruinen noch alle Reisenden, die babin tommen, in Bermunderung sepen, bamals erbaut murbe. Die Anaben, später zu Man= nern herangereift, fiebelten fich in ber Regel im heutigen Fündütlü an und wurden im Allgemeinen mit bem Namen der Abaffen belegt. Die gange Subfufte bes schwarzen Meeres ift mit Wäldern von Hafelsträuchern bedeckt und wahrscheinlich ift es, daß die hier angesiedelten Abaffen bor Allem großen Sandel mit den wohlschmedenden Früchten ihres Baterlandes trieben und badurch gur Benennung Fünduffu Anlag Als mit ber Eroberung Trebisonds auch ber Islam unter ben westlich wohnenden Bolfern des grufischen Stammes, besonders unter ben Dichanen (Sanni ber Alten) und Lafen (Lazi ber Alten) Eingang fand, fo durften auch bon ihnen weber Madchen noch Anaben als Tribut gefordert werden und der Bedarf wurde nun vorzüglich aus Mingrelien, Abaffien (oder Abchafien), zweien ebenfalls von grufischen

Bölfern bewohnten Ländern, und Tscherkessen bezogen. Aus biesen Knaben sind von jeher die tüchtigsten Staats = und Kriegsbeamten hervorgegangen, und wenn ich aus der früsheren Zeit nur den Sijawud Pascha und aus der neuesten den Schwager des Sultans Reschid Pascha nenne, so sind dieses zwei Beispiele von einigem Gewichte. Auch die Mutter des jetzigen Großherrn Abd-ul-Meschid, wegen ihrer Schönheit Besmi Allem, d. h. Leuchte der Welt, genannt und wegen ihrer Geistesüberlegenheit und Schlauheit die eigentliche Herrin des türkischen Reiches, stammt aus demsselben Lande der Tscherkessen, die sich jetzt so muthig Rußsland entgegenseten.

Wenn man bon Galata ober Topchaneh aus ben Sugel ersteigt, fo fommt man nach ber eigentlichen Frankenstadt Pera, beren Rame nach bem griechischen mena, jenseits bebeuten foll, und trifft daselbit neben ber ewig wechselnden Bevolferung ber verschiedenen Gesandtichaften auch eine feststebende Einwohnerschaft an, beren Gingelne fich mit Stolz Peroten nennen und ein Gemisch ber früher hier feghaften Genueser mit Griechen barftellen. hier wird bie Lingua franca, b. h. ein Stalienisch mit griechischen und türkischen Wörtern und Ronftruktionen gemischt, gesprochen und bildet mit bem Türkisch, Griechisch und Armenisch eine ber vier Saupt= sprachen, benen man in Konstantinopel begegnet. Türkische ist jedoch vorherrichend und mit ihm kommt man allein allenthalben burch, benn ber Türke ift eines Theils ju faul, um eine andere Sprache ju erlernen, anderen Theils auch zu folz und bigott, um eine andere Sprache zu fprechen, als die beilige (bie arabische, welche allein im Paradiese gesprochen wird) ober die halbheilige (die türkische, die wenigftens alle Engel, die auch in jenem Leben ber Wolluft froh= nenden huri's und die Seligen versteben).

Pera bilbet eigentlich nur eine lange und für Konstantinopel schöne Straffe, die auf der Höhe des Borgebirges von dem kleinen oder Platanen-Gottesacker bis zu dem groken fich erftredt und auf beiben Seiten noch mit Heinen, engen und winkeligen Gaffen gusammenhängt. Wie in Galata wohnen nur Chriften bier, mabrend in ben beiben Bierteln Kündüllü und Topchaneh ausschließlich Moslimen ihre Wohnungen haben. Der Türke nennt Pera als ben Sit ber Gesandtschaften, die Freiherren=Strafe, Bei-Johl, benn jeder anständig gefleibete Abendlander erhalt auch hier, wie in Wien, ben Ramen Baron. Unter Bei, Beg ober Bet versteht der Türke keineswegs eine folche im bohen Grade bevorzugte Rlaffe bes Abels, wie bie Fürsten ber Gegenwart und mehr noch ber früheren Zeit bei uns, sondern jeder Türke, der freien, nicht einer besonderen Abgabe oder Frohne an einen höheren herrn unterworfenen Grundbefit hat, nennt fich Bei und wird als folder anerkannt. In Ragisman, einer reizend gelegenen Stadt am Arares, war ber Grund und Boben im unumschränften Besitze ber angesehenften Einwohner, und tropdem diese neben ihrem Obst = und Aderbaue noch Gewerte trieben, fo verfaumten fie boch nicht, fich gegenseitig Bei zu nennen. Beilerbei ober Beg= lerbeg, wörtlich herr bon herren, könnte eher unserem Worte Kürst entsprechen, ift aber nur ein Titel.

Am westlichen Ende Pera's, an der Gränze gegen den Platanen-Gottesacker und gegen Galata liegt das berühmte Kloster der freisenden Derwische (Mewlewi = Tesießi), das von allen Reisenden (nur leider aus Bergessenheit von mir nicht) besucht und vielsach beschrieben wurde. Alle Dienstage (wenn ich nicht irre) gegen Mittag, sinden die mysteriösen Tänze innerhalb desselben statt und jedes Mal war ich verhindert, um die bestimmte Stunde in Pera zu sein. In der Mitte sitzt der Schech oder Flötenspieler, und um ihn drehen sich der Reihe nach und zwar oft auf die schnellste Weise, die Mönche des Ordens herum. Vor einigen Jahren reiste eine malapische Priestersamilie mit ihren beiden Töchtern in Deutschland herum, um uns mit den in ihrer Deimath eigenthümlichen Tänzen bekannt zu machen und nebenbei sich

Geld zu verdienen. Diese religiösen, nicht weniger kunstvollen als sinnreichen Tänze hat ohne Zweisel der Stifter des Orsbens der freisenden Mönche dem Buddhaimus entnommen. Nach v. hammer stellen sie den Reigen der Gestirne, die um den Mittelpunkt der Welt sich bewegend, die harmonie der Sphären bilden, dar. Nach anderen Auslegungen bedeutet das einsache Drehen die Allgegenwart Gottes und die Fortbewegung den Gang des Menschen durch das Leben.

Mitten in ber Fürstenftrage liegt bas fogenannte Galata-Sarai, b. h. bas großherrliche Gebaube von Galata, benn nach türfischer Eintheilung gehört Pera ju Galata. Früher wurden hier bie Pagen (Itschoglan) gebilbet und aus ihnen gingen oft bie größten Bürbentrager bes Reiches hervor. Risa = Pascha, ber vor Kurzem so machtige Gunftling und gewiß bald seine alte Stelle wieber einnehmend, erhielt bier feine Ausbildung. Von bem Bater bes jegigen Sultans bem Sklavenstande, welchem er als Labendiener im agypti= iden Bafare angehörte, entzogen, verftand er fortwährend fich bie Gunft feines Berren zu erhalten und rettete einft ben schwächlichen Abd-ul-Meschib vom Tode. Der bisweilen jähzornige Mahmub faßte nämlich in einem unglüdfeligen Augenblide ben schreienden Sohn und warf ihn in einen gerade baftebenden Waffertübel. Riemand magte bas arme Rind bem gewiffen Untergange zu entziehen, als ber fühne Rifa-Pafcha, damale noch Page, und ber nun auf den Thron gehobene Abd-ul-Mefchid fann ohnmöglich bas Gefühl bes Dantes gegen feinen Lebensretter fo weit verläugnen, bag er ben fonft fo brauchbaren Mann gang und gar fallen liefe.

Mahmud hat das Pagen-Institut in eine medizinische Schule umgewandelt, und der Gründer ließ im eigenen Selbstgefühle am äußeren Thore derselben die stolze Inschrist: "Alle, die auf das Gebäude schauen, werden ausrufen: Es ist wohlgethan!" setzen. Da ich später noch Gelegenheit sinden werde, weitläusiger über diese Schule zu sprechen, so übergehe ich jest ihre nähere Beschreibung.

Pera ist vorzugsweise die Stadt der Katholiken und zwar nicht allein der Anhänger der römischen oder abendsländischen Kirche, sondern auch der Armenier, welche unter dem Namen der unirten, die Oberhoheit des Pabstes anserkennen. Der bischöfliche Palast steht auf derselben Stelle, wo früher das östreichische Gesandtschafts-Hotel sich befand, und erfreut sich nebst der Kirche und dem Franziskanerkloster des östreichischen Schutzes, während die Kirche des heiligen Anton von Padua und das Minoritenkloster Frankreichs Schutzanerkennen.

Bon ben Privatgebäuden, die zwar ein freundlicheres Ansehen als im gegenüberliegenden Konftantinopel befiten, aber leider ohne Ausnahme aus Solz erbaut find, verdient feines einer besonderen Erwähnung, infofern man nicht bie Gefandtichaftelofale hierher rechnen will. Durch feinen bedeutenden Umfang zeichnet fich auf dem Wege nach Topchaneh bas öftreichische und burch seine prächtige Lage bas bolländische Botel aus, aber bor Allem, die anderen Gebäude hoch überragend und in ber gangen Umgegend weit fichtbar, ftebt bas neuerbaute russische Gesandtschaftslotal, ber immerwährende Gegenstand bes Neibes und bes Mergerniffes von Seiten ber Regierung nicht minder, als bes Bolles. glaubt allgemein, Rufland habe hiermit ben erften Schritt gethan, fich ber morschen Turfei gu bemächtigen, und mehr als fonft ift baburch bie Gifersucht ber anderen Machte rege Von englischer und frangofischer Seite vernahm gemacht. ich mehrmals bezügliche Aeuferungen gegen biefe Schauftellung ber ruffifchen Macht. Da berlei Folgen ber feinen Politif Ruglands nicht unbefannt bleiben fonnten, fo bielt man ohne Zweifel boch bon Petersburg aus die sinnliche Entfaltung feines großen Ginfluffes bei ben morgenlandischen Griechen noch für wichtiger und nothwendiger. Die ganze Welt ber Rajah's gerieth in Erstaunen über eine folche Entwidelung ber russischen Macht und über die Demüthigung ber Pforte. Man nannte schon den ungeheuren Palaft bie

Residenz der russischen Kaiser, die nun bald das kalte, unswohnliche Petersburg mit dem milden Konstantinopel verstauschen würden. Wirklich weiß man auch nicht recht, zu was eigentlich Rußland ein solches umfassendes Gebäude, was viele Millionen kostete, erbaut hat, wenn es nicht andere Absichten damit vereint!

Das prachtvolle englische Gesandtichafts-Botel liegt gar nicht in Pera, sondern befindet fich auf der Gudweftseite der Borftadt Raffim=Pafcha, gerade oberhalb des fleinen Gottesaders. Diese Borstadt ift ohnstreitig die wichtigste und größte auf biefer Seite bes Safens, und erftredt fic bom Safen jenseits bes fleinen Gottesaders, und um biefen fich herumziehend, bis auf die Bobe. Amei Bäche, bie auf bem Ruden bes Borgebirges, was fich zwischen ben fügen Gewäffern und dem Bosporus nach bem hafen ju bor= schiebt, ihren Ursprung haben, machen biefen nicht unbedeutenden Stadttheil sehr uneben und vereinigen fich bor ihrer Mündung in ben hafen ju turgem gemeinschaftlichen Laufe. Die Strafen find außerorbentlich eng, nirgende gerabe und fehr schmutig, fo bag man fogleich baraus schliegen fann, In feinem anberen daß Moslimen feine Bewohner find. Theile bes weitläufigen Ronftantinopels findet man fo viele große und fleine Moscheen und Rlöfter als hier, und es scheint, als wenn die Monche eben nur den engen und be= brudenben Straffen bes eigentlichen Ronftantinopels entlaufen waren, um fich in ben noch engeren Schluchten bes gegenüber= liegenden Theiles anzustedeln. Bon ben Moscheen nenne ich nur die eine, welche ben Ramen nach ihrem Erbauer Piali=Pascha erhalten hat und sich gang im Nordoften Piali=Pascha, Großadmiral außerhalb der Borftabt befindet. Suleimans bes Groken, wurde mit Rassim= Pascha, nach bem man fpater ben gangen Stadtheil nannte, bon bem Großherrn beauftragt, für die Bericonerung biefes Stadt= theiles Sorge ju tragen und wußte fein vieles, im Rriege erbeutetes Gelb nicht beffer anzuwenden, als bag er Doscheen erbaute, um bereinst trot seiner, besonders bei der Eroberung von Chios bewiesenen Grausamkeiten Gnade vor Gott und eine rechtmäßige Stelle im Lande der immer jungfräulischen Huri's zu finden. Denn Mohammed sagt selbst: "Wer Gott dem Allmächtigen eine Moschee erbaut, dem baut Gott ein Haus im Paradiese."

Richt weit von der genannten Moschee und zwar obershalb und seitwärts derselben befindet sich das Pulvermagazin (Barut=Chaneh) und das Marinespital (Hasta-Chaneh); dicht am Meere hingegen ziehen sich die weitläusigen Räume und Anstalten des Arsenales hin und nehmen wohl eine Länge von gegen 2,000 Schritt ein.

Wie Pera auf zwei Seiten von Gottesädern eingeschloffen wird, so auch Rassim=Pascha. Zwischen ben beiben Borftäbten liegt ber fleine (driftliche) Gottesader, und man benennt, wie schon oben angedeutet, vorzugsweise seinen oberen Theil, ber fich durch seine prachtvollen Cypressen auszeichnet, mit diesem Namen, mahrend ber untere Platanen-Gottesader (Tichinarly) genannt wird. Der andere und entgegengesette Gottesader befindet fich oberhalb des eigentlichen Schiffswerftes und trennt bie nächste Vorstadt Piri=Pascha von diefer. Er wird für febr heilig gehalten, benn es geht bie Sage, bag mahrend ber fleben Belagerungen burch bie Rechtgläubigen Die gefallenen Belben hier begraben wurden, aber tropdem hat die Regie= rung sich nicht gescheut, einen großen Theil ber geweihten Stätte zu profaneren Zweden zu verwenden und ben Raum des Arsenales auf ihm zu erweitern. Ueber ihm befindet fich das ichone Klofter ber Pfeilichunen, mit dem ber Pfeilplat (Df = Meidan) beginnt, und auf ihm übte fich früher die angesehene Rlaffe ber Pfeilschüten.

Auf dem anderen der Kaserne gegenüberliegenden Ende des Exercirplages der Artilleristen liegt das kleine neue Biertel (Jeni-Mahalleh) in dem Thale eines Kassim-Pascha durchsließenden Baches, und auf der darüberliegenden Höhe breitet sich das kleine, von Griechen bewohnte Stadtviertel

San = Dimitri aus. Wie Galata wird auch dieses als ein Ort des Lasters und des Elendes betrachtet.

Die kleine Borftadt PirisPascha wurde zu Ehren eines Wesirs Sultan Selim's I. genannt, ber durch Anlegung von Gärten und durch Bauen von Säusern zu ihrer Verschösnerung viel beigetragen hat. Es ist ein gemischter Stadtteil, da neben Türken vorzugsweise Griechen und Armenier ihre Wohnungen hier aufgeschlagen haben. Auch die Ziegelsschläger der großen, weiter unten zu erwähnenden Brennereien sind größtentheils hier angesiedelt.

Es folgt nun die vorlette Vorstadt Chastöi, die von den aus der Nähe der Moschee der Sultan-Walide verstriebenen Juden allein bevölkert ist und keineswegs so ein schmutziges Ansehen besitzt, als Valata, was ihre Glaubensges nossen auf dem jenseitigen Ufer des Hafens bewohnen. An den Duellen des Vächleins, was Chastöi von Piri-Pascha scheidet, liegt ihr Gottesader, und sein öber Anblid vermag nur trübe Gefühle in der Brust hervorzurufen. Am Ausslusse des Baches besindet sich die großherrliche Ankergießerei (Lenker-Chaneh).

Die Neihe der Vorstädte schließt der Milchort, Süblidsche, ebenfalls vorzüglich von Griechen und Armeniern bewohnt, und er zeichnet sich vor Allem durch seine schönen und reizenden Gärten aus, die das beste Obst und Gemüse nächt dem von Sarijari über Bösüsdereh liesern. Den Theil dicht am Dasen nehmen eine prächtige Kaserne für die Bombardiere und einige andere kleine großherrliche Gebäude ein. An seinem nordwestlichen Ende besindet sich ein vielbenutzter Landungsplat, dem ein anderer auf einem Borsprunge Ejud's gegenüberliegt. Oberhalb desselben zieht sich noch die Nachenstwist (Raitschaneh) hin, und dann solgen die wenigen Ruinen des einst prächtigen Palastes Achmed's III., der noch vom Bolke unter dem Namen Karaghatsch, d. h. Schwarzsbaum, gepriesen wird.

Rachbem auf ber europäischen Seite bas eigentliche Ronftantinopel mit feinen außerhalb ber Mauern und jenfeits bes hafens gelegenen Borftabten beschrieben ift, bleibt nur ber britte, affatische Theil noch übrig. Er befindet fich auf bem felfigen Borfprunge bes nicht unbedeutenden Berges Bulgurlub, ber hier gleich einem Stiere ben breiten Ropf borichiebt. Dieg mag bie Urfache jur Benennung Ochs, Bous. bie einft bas Borgebirge befag, gegeben haben, und hieraus entftand erft fpater ber Rame Bosporus, b. h. Ochsenfurt, gur Bezeichnung bes gangen schmalen Ranales zwischen bem Marmoras und bem schwarzen Deere. Der Stadttheil felbft führt ben Ramen Stutari, ober richtiger Ustubar, b. b. bie Doft, benn bier war ber Sammelplat aller nach und aus Affen kommenden Rarawanen, und Poften fanden gur Beit ber Byzantiner und ber Osmanen bereit, um auf ben Befehl bes herrn ichnell nach allen Seiten bes weiten Reiches entfendet zu werden. Mahmub, ber bebeutenbite Berricher seit länger als einem Jahrhundert, errichtete von Reuem in Stutari nicht allein eine Doft zu feinem eigenen Bebrauche, fondern Jebermann, gleichviel ob Moslim ober Gjaur, hatte bas Recht, fich ber bortigen Pferbe ju feiner Beiterreise ju bedienen. Man gabit für bas Pferd nicht mehr als zwei Piaster auf die Stunde. Die Strafe nach Nikomedia und anderen Städten Rleinafiens murbe fogar für fleine Wagen, bie, nach ben ruffischen Ribitken gebilbet, bas Annehmliche bes ichnellen Bormartstommens barboten, geebnet und jeder Unterthan, Moslim, Jude ober Chrift, war beorbert, wenn er ju Fuße einherging, einige Steine aus bem Wege ju lesen. Stodprügel erlitt nicht felten ber, ber nicht freiwillig fich bem gutgemeinten Anfinnen ber Regierung unterzog. In bestimmten Entfernungen waren Stationen eingerichtet, und mit frischen Pferden ging bie Reise rasch vorwärts. Freilich weit landeinwärts geht bie beilfame Ginrichtung ber Poften nicht, und man ift gezwungen, biefelben Pferde oft weit mit fich ju führen.

Im Gangen ift Stutari, was gegen 3,000 Schritte im Durchmeffer befigt, freundlicher, als alle Theile bes großen Ronftantinopels auf ber europäischen Seite bes Bosporus, und ebenfo herricht hier eine größere Reinlichfeit. große Menge von Waffer, mas bon borguglicher Gute aus ben nahen Quellen nach ber Stadt geleitet wirb, mag am Meiften bagu beitragen und icone Brunnen treten allent= halben bem Spatierganger entgegen. Bablreiche Garten und weniger enge Strafen erhalten bie Luft in ihrer Reinbeit, und nie bekommt man bas beengende Gefühl, wie es fich in bem eigentlichen Konstantinopel nicht weniger, als in Galata und Pera fühlbar macht. Die schönften blübenden Sträucher: ber Schotenstrauch (Cercis Siliquastrum L.), ber Bohnenbaum, ber hibistus Spriens u. f. w. mit bem immer= grünen Lorbeer, bem baumartig gewordenen Buchsbaum, ber ftachlichen Eiche (Quercus Ilex L. und coccifera L.), umwun= ben bon bem weithin buftenben Jasmin, bieten mit ihren in allen Karben spielenden Blumen und bem alle Rüancirungen barbietenden Grune ber Blätter fast allenthaben freundliche Mide bar.

Wenn sich hier auch nicht solche Prachtgebäude wie jenseits des Bosporus vorsinden, so ist Stutari doch reich an öffentlichen Gebäuden, besonders Moscheen und Klöstern. Auch der großherrliche Palast (Kassr-Dumajun), dicht neben dem gewöhnlichen Landungsplatze, nimmt seiner hohen Mauern und seines geheimnisvollen Innern halber die Ausmerksamkeit der Fremden in Anspruch. Die wichtigsten Moscheen sind die große (Böjük-Dschami), die neue (Jens-Dschami), die des Sultan Mustasa, die des Sultan Selim, neben der eine schöne Kaserne für ein Garderegiment (Selimmije Kischlaßi) erbaut ist, die der Sultan-Walide, neben der man ein Militär-Hospital erbaut hat, und die der Sultan-Sesie, der Mutter Sultan Mohammed's III.

Auf ber Subfeite Stutari's liegt ber große türkische Gottesader (Bojut Mesariftan), und auf ihm sucht jest

jeder Rechtgläubige, auch wenn seine Wohnung auf der europäischen Seite sich besinden sollte, dereinst begraben zu werden. Daß der Tag nicht mehr fern ist, an dem der Moslim wiederum den Griechen weichen muß, sieht jeder unbefangene Türke ein, und er möchte deßhalb nicht gern in einer Erde begraben sein, wo Ungläubige ihre Herrschaft auspflanzen werden. Daß auch Asien, oder wenigstens ein großer Theil davon dann sich der türkischen Oberhoheit entzieht, hält er für unmöglich, denn Gott selbst hat den Moslimen Asien als Erdtheil zugestanden.

Nicht weit von ber äußersten Hervorragung bes Landes in bie Meerenge, genau ber Spige bes Sarai gegenüber, ragt aus dem Baffer ein nachter Felsen bervor, und auf ibm bat Emanuel ber Romnene einen festen Thurm erbaut, obne Aweifel nur in der Absicht, um von hier aus nach ber gegenüberliegenden Spipe des Sarai eine Kette zu gieben, wenn ein feindliches Geschwader Die Meerenge paffiren wollte. Es ist übrigens wahrscheinlich, daß auf berfelben Stelle ichon früher eine Befestigung vorhanden mar. heutige Thurm führt bei ben Europäern ben Namen Leander-Thurm, tropbem bie Mythe bie Geschichte bes Bero und Leander nach ben Darbanellen versett; Die Türken nennen ihn Ris-Rulegi, b. h. Mädchenthurm, ein Rame, ber im gangen Oriente bergleichen Befestigungen gegeben wird, und bringen eine intereffante Sage bamit in Busammenhang. Der Rampshelb (Sib al battal) ber Araber, ber 300 Jahre vor dem spanischen Campeador lebte, bestand bier ein fühnes Liebesabentheuer, bas uns herr b. hammer in einer feiner Eflogen bes morgenländischen Rleeblattes befingt.

## Fünftes Rapitel.

## Deffentliches Leben.

Wenn man aus bem Abendlande nach irgend einer Stadt des Morgenlandes tommt, fo ift es nothwendig, fich querft von den Vorurtheilen, Die die Mahrchen der taufend und einen Racht und schwülftige Reisende ber Bor= aber auch ber Jestzeit in uns burch feenhafte und vompose Beschreibungen und bas Reich ber Bunber berührende Schilderungen hervorgerufen haben, ju befreien, benn bann erft wird es möglich, Die intereffanten Seiten bes orien= talischen Lebens unbefangen aufzufaffen und fich mit ihnen pertrauter ju machen. Bor Allem unterscheibet es fich wesentlich baburch von bem unfrigen, bag im Morgenlande bas Weib von ber Deffentlichkeit ausgeschlossen ift und nur als Anhängsel bes Mannes betrachtet wird. Gin Familien= leben, wie wir es haben, ift bem Orientalen fremd, und wenn er auch die Kinder, die ihm eine ober die andere feiner Frauen geboren, oft leibenschaftlich liebt und für fie ju manchen Aufopferungen fähig ift, fo erfreut fich boch bie Mutter nur so lange ber Gunft ihres Mannes, als fie jung und ichon ift, ober wenn fie ihm ben erften Stammhalter geschenft hat. Sat fie ihre erften Reize verloren, bann tritt eine andere Frau, gleichviel ob freigeboren ober Stlavin, oft die Tochter eines feiner Diener, an die Stelle ber früheren Geliebten. Das Weib hat nur ben 3wed, bem Manne mit ihren Reizen zu frohnen, und die Sklavin wird

um einen höhern Preis gefauft, wenn fie burch Rofetterie, wohlgefälliges Wefen und Geschmad in ber Wahl ihrer Rleiber und ihres Schmudes verfieht, Die Sinne ihres herrn au feffeln. Gefdidlichfeit in feineren weiblichen Arbeiten wird nur bewundert und erhöht ebenfalls ben Preis des Madchens, insofern fie bagu beitragt, Die eigenen Reize zu beben und bie nachfte Umgebung iconer ju gestalten. Ausbildung bes Berftandes und bes Gemuthes ift ben Tochtern ber Großen, wie benen ber Armen, unbefannt, und ba biese ebensowenig bie eine gewiffe Tournure gebende Gefelligfeit tennen, fo fteht auch bas weibliche Geschlecht in ber Türkei nicht weniger, wie in bem übrigen Affen überhaupt, auf einer febr niedrigen Stufe der Bildung. Gefallsucht und Gifersucht auf ber einen, fraffe Indolenz auf ber anderen Seite find bie hauptfächlichsten Gigenschaften einer orientalischen Frau, und gehört fie bem Beberricher ber Gläubigen ober einem ber machtigften Würbentrager an, fo gefellt fich noch Schlaubeit und Sucht, Intriguen ju fpielen, bagu. Die verftandigen Türken sehen biefen traurigen Buftand, in bem bas weibliche Geschlecht fich befindet, und die noch traurigeren Wirkungen auf Familie und Staat ein und beschränken bekhalb die Rahl ber Frauen oft bis auf eine einzige, bie aber immer noch hinter Schloß und Riegel verborgen bleiben muß.

Auf den Straßen sind Frauen seltene Erscheinungen, und selbst die der ärmsten Klasse sieht man nur mit dem großen Mantel, und den Kopf in Tücher gehüllt, um Wasser zu holen, oder andere Bedürfnisse des Lebens zu besorgen. Außer den Augen und vielleicht der Nasensspie erblickt man nur eine eingemummte Figur, die langsam auf mit erhabenen Absähen versehenen Pantosseln daher klappert, und gehört sie einem wohlhabenden Manne an, dann begleitet sie eine ebenso eingehüllte Matrone, und je nach dem Stande solgen ihr ein oder mehre schwarze Sklavinnen und selbst Eunuchen. Wehe ihr, wenn sie es

ein Mal wagte, bas Tuch nur wenig öffnend frische Luft au ichopfen und einer ber ichroffen Diener bes Befetes hatte es bemerkt, benn eine große Strafe, bie felbft aus Stodprügeln bestehen fonnte, murbe bie Folge fein. Diese ftrenge Sitte bat fich wenigstens in Ronftantinopel febr ge= milbert, und mitten in bem Quartiere ber Gjaur\*) begegnet man häufig Frauen mit nicht unbedeutender Begleitung, Die felbft bie bekannten Magazine für Lurusgegenstände und andere frankliche Waaren besuchen, um ihre Auswahl zu treffen. In biesen Laben hat fich für ben nach Abenteuern haschenden Abendlander ein neues Feld eröffnet, und von glaubwürdigen Personen wurde mir versichert, bag sie nicht selten Anknupfungspunkte und Renbezvous fur bie mit Argus-Augen bewachten Schönen bes Morgenlandes bilben. Geld vermag Alles in der Türkei, und fo geben auch gern bie Besiker ber feinsten Magazine ihre verborgenen Zimmer für bergleichen Busammenfunfte ber. Während ber lange Trok von Wächtern ruhig vor ber Thure bes Magazins bas anvertraute und bewachte Kleinob sicher glaubt, wird trop aller Borfichtsmagregeln bie Ehre ihres herrn angetaftet. Die Manner fennen bie Gefahr und suchen auf alle Weise ben Besuch ber driftlichen Magazine zu hintertreiben, aber Mahmud bestätigte ben Fetwah (Ausspruch) seiner Weisen, daß es ben Frauen bes harems vergonnt sein sollte, in bestimmten Zwischenräumen burch Spakiergange fich ber frischen Luft zu erfreuen, insofern nicht baburch ber Anstand verlett würde.

Da ber Mann inmitten seiner Familie nicht die Untershaltung findet, die ihm doch von Zeit zu Zeit nothwendig ist und dem achten Moslim es selbst unschidlich erscheint, am Tage den Harem, d. i. das oder die Gemächer seiner

<sup>\*)</sup> Unter Gjaur verstehen bie Türken alle Nicht = Mohammebaner und gebrauchen bemnach bas Wort eben so, wie bie Griechen bas Wort Barbar.

Frau ober feiner Frauen zu besuchen, so greift er nach feiner Pfeife, fest fich auf ben Diman und blaft rubia eine Dampfwolle nach ber anderen bor fich bin. Roch lieber geht er ine Freie und mahlt einen erhöhten Ort, wo möglich mit einem Brunnen in ber Nabe, um bort Stunden lang ins Blaue binein zu feben. Diefes Versunkensein in Träumereien, was mit bem Ramen Rebf (Reif) belegt wird, ift nur bem Orientalen und vor Allem dem sunnitischen Muselmann in bem Grade eigenthumlich und bem, ber an Thatigfeit gewöhnt ift, muß ein foldes Stunden langes Dabinbruten ohne alle geistige Regung unbegreiflich erscheinen. fennt ber Orientale nichts Angenehmeres, als tiefen Rebf, besonders wenn er sich durch Opium ober hanfertrakt in eine eigenthümliche, finnliche Bergudung verfett hat. was um ihn vorgeht, ift ihm gleichgültig und es bedarf eines febr farten Gindrudes, um ihn aus feinem Brüten berauszureifen. Rur ber Italiener hat etwas Aehnliches in feinem dolce far niente, und weniger ber Englander in feinem Wenn ber Altbeutsche nichts zu thun hatte, musing corner. fo ftredte er fich auf feiner Barenhaut aus und übergab fich ben Armen bes Morpheus. Auch ber Ruffe fennt nichts Angenehmeres, als ju ichlafen. Rein Bolf befitt barin eine folde Wertigfeit, wie ber Ruffe, und bie Biertelftunde, bie er ungeschlafen babingeben ließe, wurde ihm mehr Reue verursachen, als wenn er in der Zeit etwas zu thun ver-Selbst im hartesten Winter benutten bie Jewoschtschife, bie Führer ber Droschken und Schlitten, in Petersburg bie fürzeste Zeit, in ber fie bor ber Thure auf ihren herrn ju warten haben, jum Schlafe, und weber Ralte noch Regen bermag fie bavon abzuhalten. Der Orientale verwendet seine mussige Zeit, freilich auch in größerem Magstabe jugemeffen ift, Rehf = Salten, und wenn er babei bie ihm unentbehrliche Pfeife im Munde hat, fo ift ihm alles Andre gleichgültig. Wo möglich muß er nur babei bie frische Luft einschlürfen

können, wenn auch seine Umgebung nicht die angenehmste ist, und es scheint, als wenn das mehr oder minder kühle Kächeln der Luft auf einem erhöhten Standpunkte ihn über den oft gränzenlosen Schmutz und über die unsaubern, dem Boden entsteigenden Dünste hinwegsetze. In dem großen Konstantinopel sind der freien Orte nur wenige, und dem Türken genügt schon das luftigere User des Hafens oder die Terrasse seines Hauses, während der Christ (Grieche, Armenier oder Franke) die mit schattigen Bäumen besetzten Gottesäcker und eine Menge Vergnügungsorte außerhalb der gedrückten Luft seiner Straßen aufsucht, um dort geräuschsvoller, als der Muselmann, einen Theil seines Tages zu verleben.

In den ersten Tagen unseres Aufenthaltes hatten wir nichts Befferes zu thun, als die Straken ber sultani= ichen Residenz zu durchwandern, und um die türkischen Eigenthümlichkeiten beffer aufzufaffen, wählten wir vor Allem bie turfischen Biertel ber burch Meere getrennten Stadt und barin wieberum die Bafare und die Plage bor Den türkischen Nationalcharafter ben größeren Moscheen. aufzufaffen, murbe mir jedoch unmöglich, wenn es mir auch allmälig gelang, unter ben ftebenben Ginwohnern Ronftantinopels vier Racen hinlänglich von einander charafterisirt herauszufinden. Ich wußte wohl schon früher, daß ich in Ronftantinopel feine acht turkischen Physiognomien und Geftalten mehr erwarten konnte, glaubte aber boch noch hie und ba Spuren auffinden zu konnen. Leiber muß ich auch offen bekennen, daß eine genaue Renntnig ber Gigenthumlichkeiten bes türkischen Nationalcharakters noch ein frommer Wunsch ift und auch wohl zunächst bleiben wird. 3ch habe mich zwar mit vielen türfisch redenden Bolfern, besonders mit den unter fich berschiedenen Tataren bes ruffischen Reiches befannt gemacht und die einer türfischen Sprache sich bedienenden Baschkiren und einzeln auch die in Rleinasien und Armenien herumziehenden Turfftamme, bort unter bem Namen Juruf befannt, gefeben,

aber tropbem bin ich nicht gur Klarheit getommen. Timur wahrscheinlich ein Türke und kein Mongole gewesen ift, aber tropbem viele Mongolenftamme, bie nun feine Sprace annahmen, mit fich geführt hat, bestärkt meine Die Rogaier unterscheiben fich wesentlich von Bebutfamfeit. ben schirwan'schen Tataren und zwischen ihnen fteben bie Bahrscheinlich bilbet ber eigentliche Türke Turfftämme. ober Turanier jenseits bes Kaspischen Sees einen unterfenten Menschenschlag, bei bem aber bie ben Mongolen porberrichend zukommende Rettbildung unmittelbar unter ber Saut fich weniger ober faft gar nicht borfand. Seine abgerundeten Glieber befigen einen festen Mustelbau, und ber porberrschend kurze und bide hals trägt einen abgerundeten Ropf mit keineswegs bedeutendem, blonden oder mattbraunen Saar-Wie bei bem Mongolen ift ber Bart nur ichwach entwidelt, aber fein haar ftarter, als bas bes hauptes \*). Das bunklere Geficht erscheint rundlich, und seine Buge find Die fleine Rase ist wenig ober gar nicht ein= markirt. Die sogenannte Stumpfnase ift ein acht mongolisches Rennzeichen, was burch bie erften Tataren unter Dichingis = Chan junachft bei ben Ruffen und bann auch besonders bei den Nordbeutschen, b. h. vorherrschend den Blonben unferes Stammes, fich eingebürgert bat. Die länglichen Augen, fast immer bon grauer Farbe, scheinen allerdings schief zu liegen, aber bei Weitem nicht in bem Grabe, als

<sup>\*)</sup> Selbst die Geschichte ber Türken fagt bieses mit beutlichen Worten, benn als Sanbschar, ber Sohn bes Melet-Schah, bes größten Beherrschers unter ben persischen Selbschufen, in ber Mitte bes 12. Jahr-hunbertes, die Unterwerfung bes Kur-Chan, bes herrschers von Chatai im nörblichen China, verlangte und im wiberspenstigen Falle mit zahllosen heeren, beren Pfeile die Haare spalten würden, brobte, ließ Kur-Chan ben Gesandten die Barthaare ausrausen und sie ihm mit Nabeln in die hand geben. Mit den Worten: "Menn ihr das Barthaar mit Nabeln nicht spalten konnet, wie wollet ihr es bei den feineren haaren des Handtes mit Pseilen thun" entließ er fie.

vie Chinesen und die übrigen mongolischen Bölker es zeigen. Unter dem gemeinen Bolke ist mir nie ein Osmane begegnet, der zu dieser Beschreibung gepaßt hätte, wohl aber sah ich einige Mal unter den Würdenträgern sich dahin neigende Gestalten. Der grausame Abdullah = Pascha von Trebisond, der herrscher von Oschanit, ist ächt türkischen Ursprunges, und trot der vielsachen Berbindung seiner Borsahren mit anderen Frauen, rollt türkisches Blut in seinen Abern. Nach ihm habe ich vorzugsweise eine Schilderung entsworfen.

Im Oriente Kassifizirt man bie Bolter keineswegs nach ihrer Abstammung, sondern die Religion oder bin und wieder bie Unterthanenschaft gibt allein bie Unterschiebe. Aus ber Ursache nennt man sogar alle ben Pabst als Oberherrn anerkennenben Armenier Franken. Frankreich, ber forgfame Beschützer aller Ratholiten ber Türkei, nimmt fich ihrer jest mit Recht im Libanon an, wenn vielleicht auch andere Urfachen, als die Menschlichkeit, es bazu bestimmt haben mogen. Rufland gerirt fich als Schutherr aller Anhänger ber morgenländischen Rirche, besonders in ben nördlichen Provinzen und möchte seine Dacht gern weiter ausbehnen, findet aber, befonders bon England aus, machtigen Widerspruch. Die schlaue Politik bes herrschers an ber Rema verfteht aber baburch ben Ginflug ju vergrößern, bag fie turfische Griechen in eine ber angranzenben Stäbte schidt und bort mit ruffifchen Paffen berfieht. Damit werben fie als ruf= fischer Unterthanen betrachtet und durfen fich auf Ruglands Man halt felbft bisweilen die Reise nach Schutz berufen. einer ruffischen Stadt für gar nicht nothwendig und verfieht in ber Ranglei ju Ronftantinopel ben bittenben Griechen anfangs für eine turze Beit, bann für immer mit einem ruffischen Paffe, ber ben türkischen Unterthanenverband fattisch aufhebt.

Griechen, Armenier, Staliener und Araber, zu welchen letteren ich bie Juden rechne, machen bie hauptfächlichfte

Bevölkerung ber Gränzstadt zweier Welttheile aus und bekennen sich zum Theil zur mohammedanischen Religion; vorherrschend aber sind es Griechen, die mit dem Islam auch die geistige Indolenz angenommen haben.

Die Griechen, insoweit ich fie gesehen habe und fie mir bon Reisenden geschildert worden find, bilben ebenfalls, wie bie Türken einen kleinen und kurzen Menschenschlag, aber mit vollendeteren Formen und Gesichtszügen. Alle Statuen bes Alterthums und besonders die Münchener Aegineten-Der herrliche, ich möchte Gruppe stimmen damit überein. fagen, schwellende Bau feines Rörpers und bas harmonische Chenmak feiner Glieber hat ben Griechen von jeher gum Mufter ber Schönheit hingestellt, und wenn auch bie ber Nachwelt übriggebliebenen Bilbfaulen ber griechischen Schonbeite-Idee mehr ale ber Wirklichkeit nachgebildet waren, fo wurde die erstere boch ursprünglich ber letteren entnommen. Mehr noch als ber Körper zeichnet fich ber Ropf in seiner bon feinem anderen Bolle übertroffenen Bildung aus und, trop bes fleinen Rorpers umftrahlt ihn eine feltene Majeftat, bie fich freilich noch insbesondere durch seine geistige Ent= widelung und ben ungebandigten Freiheitsfinn in ber Weise Mit welcher Kraft trat ber Grieche bes gestalten konnte. Alterthumes dem verweichlichten Perfer felbst als Kriegs= gefangener entgegen? In feinen Rampfen mit dem weit überlegenen Ronige Perfiens machte fich bas moralische Bewußtfein feiner geiftigen Ueberlegenheit allenthalben geltenb. zu Tage hat fich zwar Vieles veranbert, und wenn auch ber jum Islam übergetretene Grieche nur forverlich feine Eigenthümlichkeiten fich erhalten, fo hat boch ber driftliche immer noch jenen ungebändigten Freiheitsfinn und bas ungebrochene Streben nach Thatfraft, Die feine Borfahren auszeichneten. Leiber find aber bie alten bewährten Tugenben burch Zeit und Umftande vielfach verandert worden, und Sang gur Raubsucht, Graufamkeit, Lift und Betrug find an ihre Stelle getreten. Wie auf ben Bilbfaulen, fo

zeichnet sich auch noch jest ber Ropf bes Griechen burch feine Regelmäßigkeit aus. Borberrichend rund, bedect ben oberen und hinteren Theil kaftanienbraunes, aber auch blondes Saar, in ber Geschmeibigkeit gang bem unfrigen gleich, und ein schöner Bart bon ftarferem haar beschattet die Oberlippe, während Kinn und Wangen in der Regel rafirt werden. Das abgerundete und volle Geficht befitt einen helleren Teint, als man gewöhnlich glaubt, und schöne, vorherrschend braune Augen von runder Form ichauen groß entgegen. Die ge= rade Rafe bilbet mit ber Stirn nur einen fcmachen Winkel, ben vollständig ausgeglichen ich nur einige Mal bei mate= bonischen Griechinnen erblidte. Der Mund zeichnet fich burch seine Kleinheit aus, und bas abgerundete Kinn ift burch eine flache Furche von ihm geschieben. Schläfen und Badeninochen bilben eine ununterbrochene Rurbe, und ge= wölbte Augenbrauen breiten fich gefällig am Ende der mittelmäßigen Stirn über ben nur wenig hervorfpringenben Rändern der Augenhöhlen aus.

Aber nicht alle, die sich Griechen nennen, sind ihrem Ursprunge nach Griechen, und schon ihre äußere Gestalt beutet auf eine andere Abstammung. Am Schwierigsten sind die slawischen Griechen zu bestimmen.

Eine schlanke, markige Figur ist ein Hauptmerkmal der ursprünglichen Bewohner Spriens und Arabiens, und ein gebräunter Teint bezeugt das südliche Baterland. Wesder Körper noch Glieder sind abgerundet, aber trot der deutlicher zu unterscheidenden Muskelpartien wohlgesormt. Starker Knochenbau zeichnet sie ebenfalls vor allen anderen Bölkern aus, und ihm verdanken die Araber der Wüsten wohl vorzüglich ihre seltene Ausdauer. Auch im Gesichte spricht er sich aus und macht alle Züge markirt. Schwarzes, aber mattes Haar bedeckt den hinteren und oberen Theil des Hauptes und besicht am ganzen Barte gleiche Stärke, ohne jedoch daselbst die Dichtigkeit, wie bei den Bölkern

indoseuropäischen Stammes, zu erreichen. In bem länglichen Befichte treten Stirn, Rafe und Rinn mehr hervor und bie nie runden, aber großen und länglichen Augen, von brauner und überhaupt bunkler Farbe, besithen neben vielem Feuer noch eine größere Beweglichfeit. Rein anberes Bolf bermag bie Augen so wild zu rollen, als die Araber. Energie bes Beiftes fpricht fich in jeber feiner Sandlungen aus, und ohne Zweifel haben fie auch vor ben meiften Bolfern Affens und Afrifa's hervorragende Talente, wodurch fie fich auch feit langer Zeit die Berrichaft über ihre Nachbarn ver= Bon ihnen find die Sicilianer und die meiften füblichen Italiener nur schwierig zu unterscheiben, aber auch bie Beschichte fagt uns, bag in ben Abern ber Bewohner Unteritaliens viel arabisches Blut fließt.

Wenn die Griechen in Konstantinopel die schönsten Mensichen unter sich besitzen, so kommen unter den Arabern die kräftigsten und männlichsten Gestalten vor. Sie sind es vorzugsweise, welche als Auderleute (Kaikdschi's) von jeher allen Abendländern imponirten und den türkischen Frauen oft mehr zusagten, als ihre abgelebten herren. Mit Leichtigkeit theilen sie die Fluthen, und die spize Gondel schießt pfeilschnell vorwärts. Ein einziger Ruderer legt oft nicht unbedeutende Strecken mit dem leichten Fahrzeuge in kurzer Zeit zurück und gönnt erst nach geraumer Zeit seinen nervigen Armen eine kurze Ruhe.

Auch die Juden gehören zum arabischen Stamme, unterscheiden sich aber wesentlich von ihren konstantinopolitanischen Stammgenossen, und haben wahrscheinlich durch den sast zwei Jahrtausende andauernden Druck das ihnen ursprünglich eigenthümliche Feuer, was sich besonders in den Augen ausspricht und wodurch sich selbst ihre, im Verlause der Zeit ebenfalls anders gewordenen Glaubensbrüder bei uns größetentheils noch auszeichnen, gänzlich verloren. Die so lange anhaltenden seindseligen Umstände hinderten die volle Ents

widelung des einst so kräftigen Körpers, und mit der Kraft ging auch die ursprüngliche Energie des Geistes zu Grunde. Die einst markirten Glieder erscheinen jest mehr abgerundet und selbst das schöne schwarze haar hat sich durch mancherlei Sorgen in ein opakes und graues Kaffeebraun umgeändert. Die Gestalt der Juden hat sich dadurch der ber Griechen genähert, aber dem Gesichte sehlt jeder edle Zug, sowie die Schönheit, durch die sich die letzteren auszeichnen. Nur selten begegnet man einem Juden, der seine ursprünglichen Grundsormen sich erhalten hat, aber man kann dann in der Regel überzeugt sein, daß nicht die Türkei sein Vaterland ist. In diesem Falle ist er von den Bewohnern des südslichen Italiens kaum zu unterscheiden, was unsere Anhänger des alten Testamentes oft zu ihrem Vortheile benutzen, indem sie sich für Italiener ausgeben.

Das britte Bolt in Ronftantinopel find bie Italiener, Die aber mit ben Griechen vielfache Bermischungen einge= gangen haben. Selbst die achten Abkömmlinge bieses Bolkes, Die porherrschend aus Genua und weniger schon aus Benebig tamen, find nicht leicht zu bestimmen, ba germanisches und grabisches Element vielfach fich eingebrangt. Die Rach= kommen ber Gründer bes heutigen Galata's ähneln im Allgemeinen ben Griechen mehr als ben arabischen Bewohnern Ronftantinopels, mahrend fie aber bon ben erften die Figur bes Rörpers besigen, nähert sich der furzlängliche und schwarz= baarige Ropf mit marfirten Bugen und feuersprühenden Dunkeln Augen mehr ben letteren. Ihr Gang ift zwar lebendiger und frischer ale bei ben Griechen, fie übertreffen fle aber nichtsbestoweniger an Trägheit. Das dolce far niente brachten fie aus ihrem Baterlande mit und nichts konnte in der türkischen Residenz befferen Boden finden als Sauptfächlich aus ihrer Faulheit hat fich gerade biefes. allmälig bie Sittenlosigkeit erzeugt, bie bie Staliener vor allen andern Bolfern Konstantinopels auszeichnet. bie eigentliche sentina reipublicae, wie sie vor Allem sich in Galata eingenistet hat, und die türkische Regierung bedient sich hauptsächlich ihrer, um die verdächtigen Bewegungen der Griechen zu erspähen. Als bezahlte Spione durchstreifen sie die zahlreichen Tavernen und sonstige öffentliche Bersgnügungsorte, um der Regierung alles, was vorgeht, zu verrathen. Fern sei es jedoch von mir, alle in Konstantinopel lebenden Italiener in eine Kategorie zu bringen, denn rühmliche Ausnahmen gibt es allenthalben und so auch hier. Wenn ich im ferneren Berlause meiner Beschreibung über Menschen oder über ein ganzes Bolf ein Urtheil fälle, so bezieht sich dieses nur auf die Mehrzahl und zu jeder Zeit habe ich gegen Einzelne, z. B. hier in Betreff der Italiener gegen die Familie meisner italienischen Wirthin Achtung gehabt und ausgesprochen.

Es bleibt mir nun noch bie Charafteristif bes vierten und letten Bolfes, bes Armeniers, übrig, und im Berlaufe meiner Reise hatte ich vielfach Gelegenheit, Dieses uralte Bolt, bas mit gewiffenhafter Genauigkeit gleich ben Juben feinen Stammbaum bis auf Noah und Abam hinaufführt, in feinen Gigenthumlichkeiten ju beobachten. Selbft ben Juben, mit bem er gleiches Schidsal hinsichtlich feiner Berftreuung besitt, nicht ausgenommen, hat sich ber Armenier wie in Volen, Wien und Benedig, so in Madras, Raltutta und Ranton allenthalben gleich erhalten und, außer mit seinen nachbarlichen Gruffern, nirgends eine Bermischung eingegangen. Go bartnädig er auch seine Religion, bon ber er nur bie Form festgehalten hat, auswärts zu vertheis bigen scheint, so haben boch in seinem Baterlande gablreiche Stämme sich bald zu ben Rurben, bald zu ben Türken geschlagen und führen nun mit ben ersteren ein gemeinschaftliches Nomadenleben. Der Armenier besitt eine schlanke Figur und, gleich dem Araber der Wüste, einen starken Anochenbau. Mustulose Arme und Beine geichnen ihn feineswegs aus und eber mochte ich bie Glieber, wie ben gangen Körper mager nennen, wenn bas gränzenlose Elend, bem er in seinem Baterlande ausgeset ift, nicht erft

biefen Buftand hervorgerufen hat. Die Schammeifter und Banquiers besagen allerdings abgerundetere Formen. einem burren Salfe fitt bas langliche Saupt, bas nur bei bem Perfer einen größeren Langeburchmeffer befitt. gefällige Formen zeigt bas Geficht nicht, und nirgends habe ich so häkliche Frauen gesehen als bei ben Armeniern. Rur wenige Jahre ber Bluthe vermogen bem Gefichte eine porübergehende Frische, nie aber einen angenehmen Ausbruck ju verleihen. Die Badenknochen, wenn auch nicht fo edig wie bei ben Mongolen, ftehen aber boch etwas bervor und felbst bei Jünglingen in den zwanziger Jahren find fie ju unterscheiben. Am Meisten charafterifiren aber ben Armenier die Rase und die Augen. Erstere ift borberrschend entwidelt, ragt felbit bei jungen Madden unangenehm herbor und gibt im höheren Alter dem Gefichte bie Saglichfeit, moburch es fich befonders, wie ichon gesagt, bei Frauen auszeichnet. Wie die geschlitten Augen der Mongolen fich bei Bermischungen mehre Generationen hindurch erhalten haben und man in Petersburg bei hochgestellten Fürftinnen bie falmuffische Abstammung noch erkennt, fo hat fich auch bei bem Gruffer, ber nur einmal armenisches Blut in seinen Abern aufgenommen hat, die große armenische Rase viele Bene= rationen hindurch erhalten. Umgekehrt gibt fich bei arme= nischen Kamilien bas einmal eingeimpfte grufische Blut in ben ichonen, großen und ichmachtenben Augen fund. Auge bes achten Armeniers hat feine wohlgefällige Form, ba es wie bei bem Perfer lang und schmal ift und außerbem noch bei einer borberrichend bunkelgrauen ober braunen Farbe matt erscheint. Das haar bes hauptes besitt feineswegs die Weichheit und Geschmeidigkeit ber griedifd = flawischen und germanischen Bolter, ift aber auch nicht fo hart wie bei ben Arabern und Juden. Karbe besteht in einem matten ober fahlgrauen Raftanienbraun. Der Bart entwidelt fich wie bei ben semitischen Bolfern weniger bicht.

٦,

Die geiftigen Eigenschaften bes Armeniere fprechen au feinen Gunften, nicht aber bie moralischen, und es scheint, als wenn die gleichen Berhaltniffe bes Drudes und ber Unduldsamfeit, wie bei ben Juden, seine Demoralistrung berbeigeführt hatten. Das milbe Christenthum ift bei ihm eine ftarre Form, und gleich bem Dohammebaner, ber mit bem Glaubensbekenntnife: "Gott ift Gott und Mohammed fein Prophet," feiner Religion genügt zu haben icheint, zeigt auch schon bei ihm ber bloke Glaube an "Gott=Bater, Gott = Sohn und Gott = Beiliger = Beift, die alle brei Gins find," ben Christen an. Bei ben Griechen ift es leiber nicht viel beffer und man darf fich beghalb nicht mundern, wenn im innern Afien ber Rame Chrift ein Schimpfwort ift. Selbst ber Europäer thut gut, auf feine Religion nicht zu ftolg zu fein, benn ber Muselmann fennt nur bas traurige Christenthum der Armenier und jum Theil auch der Grie-Beide haben noch beigetragen, ben Franken bin= fichtlich feines Glaubens zu verdächtigen, und weil er nicht Dieselbe schmunige, friechende Berehrung für gleichgültige Dinge an beiligen Orten an ben Tag legt, sonbern, wenn er betet, mit Inbrunft seine Blide bem Bochften zuwendet, ibn als einen Freigeift und Atheift ju ichildern.

Trothem der Armenier in seiner Schule, deren leider nur wenige vorhanden sind, kaum das Einmaleins lernt, ift er doch in ganz Asien der geschickteste Rechenmeister und hat sich deshalb nicht weniger bei der hohen Pforte, als bei allen Würdenträgern des Reiches so unentbehrlich gemacht, daß keine Finanz-Operation unternommen wird, ohne den sachverständigen Armenier zu Rathe zu ziehen. Der Pascha einer Provinz pachtet zwar die Steuern und sonstigen Gefälle von der Regierung, sibergibt aber seinem Banquier, der stets ein Armenier ist, die Eintreibung dersselben oder verpachtet sie geradezu an ihn. Wie dabei das arme Volkzurechte kommt, und welchem sürchterlichen Drucke es dabei ausgesetzt ist, davon hat man bei uns keinen Be-

griff. Bon ben jährlichen Abgaben fallen ein Drittel in bie Tafche des Armeniers und feiner fauberen Belfershelfer, ein Drittel nimmt ber Pafcha in aller Gemächlichkeit in Anspruch und taum bas lette Drittel fällt ber Regierung Es mogen aus allen Eden und Enben Rlagen bei anbeim. ber hohen Pforte einlaufen, bas Bolf hat nur boppelte Roften und doppelten Drud, benn wieder ber brauchbare Armenier wird in die kaiserliche Residenz oder in die haupt= ftadt einer Proving entfendet, um alle Minen gegen bas brobende Ungewitter in Bewegung gu fegen. Während er auf ber einen Seite in die vollen Tafchen greift und mit Trinkgelbern nicht sparsam ift, erwirbt er fich zuerft bie einflufreichsten unter ber bienenden Rlaffe - ein Coup, ber auch bei uns viel gilt und die Ehrlichkeit nicht felten zu Schanden werden läßt — und geht so ftufenweise bis ju bem Mächtigsten empor. Auf bem gangen Wege bis ju bem Minifter oder Pafcha findet er gefühlvolle Menfchen, Die fich von der Unschuld des Angeklagten bald überzeugen, und ift nur ber Nachbrud nicht zu gering, fo geht ber Armenier siegreich herbor. Am Besten bermag ein Gleich= nif, was ich mehre Male ju horen Gelegenheit hatte, bar= authun, wie ber Turfe ben Armenier beurtheilt.

Als Christus im Gefängnisse saß und seiner Berurtheislung durch die Rechtsgesehrten seines Bolkes entgegensah, sanden sich die vier Hauptvölker seines offenbarten Glaubens bei ihm ein und baten der Reihe nach um Erlaubniß, ihn aus den Händen seiner Feinde zu befreien. Der Herr hörte jeden einzeln an und erkundigte sich nach den Mitteln, die sie zu seiner Erlösung in Bewegung sehen wollten. Da traten zuerst die Firengi (alle christlichen Europäer mit Ausnahme der Russen) hervor und sagten: "Uns ist die ganze Wissenschaft unterthan; wir wollen mit Beweisen des undersänderlichen Rechtes darthun, daß man Dich schmähliger Weise gefangen hält und Du keine der Sünden, die man Dir Schuld gibt, begangen hast. Sollte dieses nicht die

nöthige Wirfung äußern, so nehmen wir unsere Zuslucht zur Magie, beren Studium uns nicht allein alle Natursgesetze kennen lehrte, sondern auch alle Geister unterthan machte." Jesus erwiederte, daß er mit Freuden stets der Firengi gedacht hätte, denn ihre Macht würde durch die Wissenschaft zu einer Größe gedeihen, wie sie die die jetzt kein anderes Bolk erreicht hätte, aber er wolle sterben für den Glauben, den er auf Erden gelehrt habe, und dann wieder zu seinem Gott eilen, von dem er ausgegangen.

Raum hatte er geendet, fo brangte fich, in einen Bolfe= pela gehüllt, ber Abgefandte bes nordischen Bares burch bie bichten Maffen und fprach, fich bis jur Erde beugend, ju bem Erlöser: "herr, Ranonen und Rosafen fteben mir zu Gebote wie Sandkörner am unermeglichen Meere, nur eines Winkes bedarf es, um meine tapfern, bis jest unüberwind= lichen Beere nach Jerusalem zu führen und bas gange jübische Reich über ben Saufen zu werfen. Was kummern uns die Trümmer der Stadt und das Wehklagen der betrof= fenen Menge, mitten aus bem ichandlichen Gefängniffe entführen wir Dich, um Dich auf ben größten Thron ber Welt zu fegen. Lag mich ferner Dir zur Seite fteben und kein haar soll Dir von Deinen Reinden mehr gekrummt werben." "Auch Du, Gläubiger meiner geoffenbarten Religion, empfange meinen Dank und fei versichert, bag Deine Rach= kommen zum Lohne bereinft in brei Welttheilen berrichen werden. Doch mein Beruf ift, für bas Beil ber Menschen ju fterben und fo geschehe Gottes Wille."

Es trat nun der Grieche vor, seine hilfe dem Geiste Gottes (Auh = Allah), wie die Moslimen Jesus nennen, anbietend. "Herr! Mag die Wissenschaft der Firengi und die Macht der Russen gegen das, womit ich Dich den händen Deiner Feinde entführen will, um Vieles höher stehen, so möchte doch unsere Kunst, mit der wir im Geheimen Schlösser anzünden und Schiffe verbrennen, noch leichter zum Riele führen. Wir haben das Keuer in unserer Ge-

walt und Muth besiten wir genug, um es mitten in bas innerfte Gemach bes Judenkönigs und feiner gewiffenlofen Schergen zu tragen." Doch Jesus bantte auch für ben guten Willen ber ftets treumeinenben Griechen, und es traten endlich die Abgefandten bes letten driftlichen Bolles, ber Armenier, hervor. "Lag uns schalten und malten, Berr, ju Deiner Rettung und Du geheft am Sicherften ber Freiheit entgegen. Wie lange kann es bauern, ebe bie Firengi die hartnädigen Juden mit ihrer Wiffenschaft eines Beffern belehren, Monate konnen vergeben, ebe die Ruffen aus bem eifigen Norben nach bem weiten Jerusalem mit Ranonen und Rosaken kommen, und nicht selten find bie Brander ber Griechen ohne Wirfung erloschen, ober gar mit ben Keinden auch die Freunde von der Erde vertilat worden. Bei allen Großen des Reiches haben wir uns eingenistet und icheinbar ohne alle außere Macht leiten wir nicht felten bas Geschick ber morgenlandischen Reiche. Unfere Raffen find gefüllt und dem blanten und hellflingenden Golde kann nicht leicht ein Jube wiberfteben. Wir erkaufen uns erft die Gunft der Rammerdiener und der übrigen Ginfluß ausübenden Sausgenoffen, um endlich auch unfer Glud mit ben Pharifaern und Schriftgelehrten zu versuchen. wirft feben, bag nach bem Berlaufe ber fürzeften Frift Du für unschuldig erklärt und auf freien Rug gestellt bift. uns nur bann fur Dich handeln, und Du fannft ferner lebren, wie es Dir gefällt."

"Bohl kenne ich euren Einfluß bei ben Mächtigen bes Landes, boch mein Bater im himmel will, daß es geschehe und so mag ber bittere Kelch nur rasch vorüber gehen." So sprach ber heiland und verabschiedete bie Gesandten seiner ihm treu ergebenen Bölker.

Da bie Familie bem Fremben wie auch bem Einheimisschen verschlossen ift, so bieten vor Allem der Basar, die Kaffeehäuser, die Bäber und Moscheen die meiste Gelegensheit dar, um die Sitten und Gebräuche der Orientalen

tennen zu lernen. Auf bem Bafare befinden fich alle Arten bon Sandarbeitern, meiftens in offenen Buden, und bem mukigen Ruschauer fteht es nach Belieben frei, fich bort planlos herum zu treiben ober ben einzelnen Gewerken Wie die Straffen im Allgemeinen eng find, fo fieht man auch bie, in benen ber Reihe nach bie verschiebenen Arbeiter figen, nicht viel breiter. Rach ben Gewerten führen in ber Regel die Strafen ihre Namen, eine Ginrichtung, bie in vielen Källen auch bei uns wünschenswerth mare, und fo hat man eine Strafe ber Paftetenbader (Boretbichiler Sokat), ber Schachtelmacher (Kutudichilar), ber Steinhauer (Taschoschilar) zc. Jedes Gewerk nimmt eine bestimmte Gegend ein und ber Räufer fann fich bei ber großen Ausmahl etwas beraussuchen, wie er es gerabe municht. Da ber Drientale von altem Schrot und Rorn mit feinen weiten Bewanbern und seinen sonstigen Bedürfniffen nur einer Richtung folgt, und weder in den Rleidern noch in den Lugus-Artifeln einer Mobe gehulbigt wird, fo werden auch fast alle Gegenstände mehr fabritmäßig gearbeitet, b. b. ber Sandwerter erhält feine Bestellungen, sondern ift nur bemüht, fich für die Raufer gur beliebigen Auswahl ben nothigen Borrath zu verschaffen. Gin Arbeiter verfertigt aber nur eine bestimmte Sache und läßt sich mit ber Fertigung einer anderen, und wenn fie ber feinigen noch so ähnlich ift, burchaus nicht ein. Dieses Zertheilen ber Arbeit geht oft ins lächerliche, benn auf Diefe Beife gibt es 3. B. eben fo viele Sorten bon Schneibern, als man Sorten bon Rleidungestüden bat. Wer sich mit ber Fertigung ber weiten mit Schnuren besetten Jade (Dolman) beschäftiget, macht feinen Oberrod (Benisch) ober Pela (Rurf); felbft die freilich verschiedenen Beinkleider für Krauen (Schalwart) macht fein Schneiber für bie ber Manner (Tichasgur) jum Um sich bie jest eingeführte Ropfbededung (ben Fes) anzuschaffen, muß man zu vier verschiedenen Raufleuten ober Handwerkern geben, und man fauft bon bem Ginen die eigentliche rothe Filzmune (vorzugeweise Fes genannt), von

bem Anderen bie seidenen Quaften (Pusful), und von bem Dritten ben fteifen, grauen Filz (Raut) jum Aufrechthalten bes Kes, mahrend ber Bierte endlich bas Futter (Tarbusch) bereitet und die gange Ropfbededung jusammenfent. man noch turbanartig Tücher (Jemini) berumschlagen, fo muß man fich jur fünften Sorte von Raufleuten begeben. Um fich einen vollständigen Angug ju faufen, ift es nothwendig, in eben fo viele Buben fich ju begeben, als man Stude zu brauchen meint und es barf beghalb nicht auffallen, wenn man ben Antauf ber oft zwanzigerlei Sachen an einem Tage gar nicht ju Enbe bringt. Die große Bunft ber Schuhmacher gibt ber ber Schneiber nur wenig an Weitläufigfeit nach, und während ber Gine nur die Pantoffeln (Papusch) ober bie großen Stiefeln jum Ausgeben (Tirlit) verfertigt, findet man bei einem Dritten nur bie weichen, ben Fuß eng umschließenden Fußbefleibungen (Meft).

Für ben Abendlander, ber bergleichen in feinem Baterlande nicht fieht, bietet beghalb mohl ber Anblid ber orien= talischen Berkaufestragen mannigfaches Interesse bar und es gibt ein buntes Bilb, ber Reihe nach die verschiedenen Sand= werfer mit ihren Eigenthümlichkeiten bor ben Augen paf= hier figen mit übereinandergeschlagenen firen zu laffen. Beinen die Rürschner und zerschneiben die feinen Felle ber Tatarei je nach ihrem Werthe in viele Studen, um fie bann zu einem allenthalben gleichguten Pelze gusammenzu= naben. Um bas Uebergieben befummert er fich nicht und kommt man in eine andere Strafe, fo fann man fich auch mit Diesem befannt machen. Dort gieht fich Die Strafe ber Waffenschmiede dabin, bie in ber Regel nur bie guten Rlingen, besonders aus Damaskus ober Chorafan, für ben Gebrauch zurechtmachen. Und wiederum wechselt Die Scene, Die Reffelschmiede mit ihrem blanken Rupfer kommen an die Reihe, um vielleicht auf bem weiteren Spakiergange ben Vosamentirern Vlat zu machen. Mehr außerhalb, besonders am Safen und an großen Plagen, halten die Bertaufer mit Obst, Fischen, Brod und anderen Lebensmitteln feil, und ihnen will ich einige Aufmerksamkeit widmen, da es vor mir noch Niemand, soviel ich weiß, gethan hat.

Das Obft ift im Allgemeinen ichlecht und bie guten Sübfrüchte werden erft aus anderen Gegenden eingeführt. So tommen bie besten füßen Orangen (Apfelfinen) aus Sixilien, und ihr Rame Portatali beutet bie Mepfel ber hesperiden flar genug an. Ich weiß nicht, warum man biefe Früchte burchaus aus bem Morgenlande ftammen laffen will, ba sowohl ber alte griechische Rame, als ber neuere ber Turfen und Griechen fie nach bem Abendlande Wenn sie auch ebenfalls in Portugal, Spanien und Unteritalien eingeführt wurden, fo fann boch nur bas westliche Nordafrifa die Besperiden = Garten gehabt haben. Es versteht sich von felbst, daß auch die bitteren Dra n= aen, beren heutiger Rame Araranfi (Turundich) nicht weniger als ber frühere: Aurantia, woraus Drange entstanden ift, dasselbe Baterland haben und aus ihnen erft bie füßen burch allmälige Berebelung hervorgegangen find. Die Citronen werden ebenfalls von vorzüglicher Gute aus Italien und Griechenland eingeführt und heißen noch Li= mon. In Sprien und ben warmeren Ruften bes öftlichen und füdlichen Kleinasiens machfen große, ber Pompelmus ähnliche Citronen, die den Namen Aghabsch = Rawun, d. h. Baum=Melonen, führen. Granatäpfel (Nar) find wegen bes fäuerlich = faftigen Fleisches, was die eigentlichen Samen umgibt, für die Südlander mahrend der heißen Monate eine angenehme Speise, und aus ihnen verfertigt man burch Busat von Sonig einen vorzüglichen Scherbet (b. b. eine Art Limonade, oft aber auch nur Zuderwaffer, wortlich ein "Getränt" vom Arabischen "Scharab," trinten).

Die Feigen (Indichir) sind größtentheils von vorsäuglicher Güte und die Basare des frischen, wie des getrockeneten Obstes sind an verschiedenen Sorten reich. Die besten kommen ohne Zweisel über Smyrna und Beirut. Die

Blumen- und Kaiser-Feige (Tschitschef- und Sultan-Indschir) behaupten den Borzug. Eine dem Orientalen trot ihres ekelhaft süßlichen Geschmackes angenehme Frucht ist die rothe, schwarze und weiße Maulbeere (Tut). Aus ihr bereitet man ebenfalls eine Art Scherbet und eine zähe Paste (Pastill, kaum eine Linie dick und von lederigem Ansehen). Noch wichtiger ist sie für die Christen, denn diese verfertigen ihren fuseligen, aber gewöhnlich starken Brannt-wein (Raki) daraus. Da ihm vor Allem die Schwarzköpfe (Karabasch), d. h. die Diener der Kirche, huldigen, so sührt er bei den Griechen den Namen Pfassenmilch (ycharwanackow).

Die Pfirschen (Scheftali) vermögen kaum mit unseren süddeutschen und noch weniger mit denen Oberitaliens einen Bergleich auszuhalten und man schmedt es ihnen wahrhaft an, daß man sich mit ihrer Kultur gar keine Mühe gibt. Aus Smyrna sah ich Pfirschenkerne als rundeliche Mandeln im Handel, und wahrscheinlich sind es dieselben, die auch zu uns unter diesem Namen kommen und besonders zum Berbrauche bei den Nürnberger Lebkuchen benutzt werden. Aus ihnen bereitet man ebenfalls in den Buden der Süßigkeits und Zuderbäckerei-Berkäufer (Halwadschi und Schekerdschi) eine kühlende Mandelmilch. Aechte Mandeln (Badem) sah ich nur wenig und sie standen den unstrigen in feinem Geschmacke nach.

Die gefährlichsten Früchte für die Abendländer sind die Frankentödter (Matafrankos), mit welchem Namen man in Konstantinopel allgemein die Aprikosen (Kaißi) belegt, und sie sind um so schädlicher, als sie wirklich vor allem andern einheimischen Obste sich durch zartes Fleisch und angenehmen Geschmack auszeichnen. Nathsam ist es, sie nur mit Wein zu genießen, und wer dieses gethan, hat noch nie schlimme Folgen gespürt. Ein Italiener aus Pisa, der durch längern Aufenthalt im Oriente sich mit dessen Eigenthümlichkeiten vertraut gemacht hatte, trank zu jeder Aprikose und selbst nicht weniger zu jeder Psirsiche ein Glas

Wein und machte mich auf diese Weise mit dem unschädlischen Genusse der nicht selten den Tod bringenden Früchte vertraut. Bielleicht sinden sich von den größeren Sorten ebenfalls die Kerne als rundliche Mandeln vor.

Datteln (Churmah) werden in Menge aus Aegypten eingeführt, haben aber für mich nie eine besondere Anziehung gehabt. Datteln, mit dem Beinamen der schwarzen (Karaschurmah), nennt man aber die unreif unangenehm bittern und reif ekelhaft süßlichen Lotuspflaumen, die Früchte des orientalischen Sbenholzes (Diospyros Lotus L.), was noch jeht im Türkischen Abanos, im Griechischen Sbenosheißt. Sie kommen erst im Winter, wenn sie der Frost etwas gerührt hat, getrocknet in den Handel und besihen eine unansehnliche schwarze Farbe. In der Umgegend Konstantinopels sah ich zwar den Baum nicht, aber wohl auf der Nordküste Kleinassens und in Pontus, besonders in Trebisond, noch mehr aber in Imerien und Mingrelien, dem eigentlichen alten Kolchis.

Mehliger und kleiner als die achten Datteln sind die Früchte des wohlriechenden und seines botanischen Namens, Elaeagnus (d. i. wilder Delbaum) hortensis M. B., halber häusig mit dem wilden Delbaume verwechselten Silbers baumes, in ganz Vorderasien unter dem Namen Isteh (auch 3'teh) bekannt und besitzen eigentlich gar keinen Geschmack.

Von unserem Kernobste erfreuen im Oriente sich die Duitten (Aiwa) einer besonderen Ausmerksamkeit und werden wegen ihres moschusartigen Geruches und Geschmackes sehr geliebt. Ich sah auf beiden vrientalischen Reisen fast nur Apfelquitten, aber von einer Größe und einem weichen Fleische, wie wir sie bei uns vergeblich suchen. Man ist ste roh, aber auch mit Essig eingemacht.

Die Aepfel (Elma) sind ohne Ausnahme gegen bie unsrigen schlecht, ba man eben auf ben ganzen Obstbau gar keine Sorge verwendet und es lieber dem lieben Gott anheim= stellt, wiebiel und wie gut die Früchte werden sollen. Ein

feiner, aromatischer Geschmad und gartes Fleisch ber Aepfel werden in Konstantinopel wohl so lange ein frommer Bunsch bleiben, als bis es mit ber Türken-Berrschaft aus ift. besten und meisten Sorten tommen aus bem Baterlande unseres Obftes, bon ber Gut= und Oftfufte bes schwarzen Meeres, und zwar besonders aus Sinove und weiter öftlich aus bem wälberreichen Dichanien, wo bie Ririchbaume gleich unseren Eichen, Giden und Buchen bichte Balber bilden, von den Städten Kerasunt und Tripolis. Ssinub= und Dichanit = Elmagi find die gewöhnlichen Bezeichnungen für aute Aepfel. Den Apfel Mohammeds (Mehmed = Elmaki). ber mir so oft gerühmt wurde, habe ich leiber nicht gesehen, da die Zeit meines Aufenthaltes in Konstantinopel vor seine Reife fiel und er in bem Baterlande bes Obftes nicht zu wachsen scheint.

Die Birnen tragen ihren Namen "Armud" mit Recht, benn sie sind wo möglich noch schlechter als die Aepfel, und was von ihnen einem abendländischen Gaumen einigermaßen genügen kann, stammt aus dem Westen. Mit unseren Butterbirnen kommen die Eierfruchtbirnen (Badlidschansurudi) am Meisten überein, stehen aber der weißen und grauen (Beurré blanc und gris) an Aroma und zartem Fleische nach. Sonst sind die Braut-, Schloß= und Zuckersbirnen (Gelindschik-, Balata= und Scheker=Armudi) die vorzüglichsten.

Mispeln (Muschmula) sieht man in Konstantinopel auf dem Basare in großer Menge, sie erfreuen sich aber im Oriente, mit Ausnahme der schirwanschen Steppe, nicht eines sonderlichen Ruses. Ebensowenig werden die Korneliuskirschen, die besonders am Bosporus auf schönen Bäumen wachsen, von den vornehmern Orientalen genossen und bleiben eine gewöhnliche Speise des ärmeren Mannes. Eigentlich heißt nur das gelbe harte Holz Kisiltschik, aber wie immer hat man den Ramen, der rothgelb bedeutet, auch auf die Steinfrüchte übergetragen.

Eine wichtigere Rolle fvielen bie übrigen Steinfrüchte, bon benen ich schon einige genannt habe, und bor Allem find die Pflaumen in gahlreichen Sorten beliebt. unterliegt feinem Zweifel, bag bie Orientalen noch eine viel größere Angahl von verschiedenen Pflaumen befigen als wir, und ein großer Theil ihrer Mutterpflanzen mag fich bereinft als felbstständige Art herausstellen. Reichliches Material habe ich zwar eingetragen und unterwerfe es ferneren Untersuchungen, ob es mir aber gelingen wird, bie febr fcwierige Gefchichte und Naturgeschichte unserer Dbftforten einigermaßen aufzuklären, bamit bann tüchtigere Korscher glücklichere Resultate zu Tage fördern können, wird die folgende Zeit lehren. Weniger 3metschen als achte Pflaumen (Erif) fant ich in Ronstantinopel por und die dortigen Basare lehrten mich eine Menge Sorten Faft alle besitzen (wenigstens getrodnet) einen angenehm = fauerlichen Geschmad, ber por Allem bei ben bucharischen (Buchar=Grifi) von einer folden Borgualid= feit ift, wie ihn uns feine zweite Frucht barbietet. nur ben herren, bie fich mit ber Bucht ber bon mir eingesendeten Pflaumen gefälligft beschäftigen, gelingen, Diese Obst-Rierde bes Orientes auch bei uns einzuführen. weniger angenehm, aber pifanter und füglicher find bie Pflaumen aus Amafia (Amafia = Griffi), Die groken ichonen Aprikosen = und die weicheren Maulbeer = Pflaumen (Kaißi= und Tut=Griff). Auf bem Gebirge bes alten pontischen Reiches gibt es noch eine Menge kleiner, aber unendlich fauer schmedender Pflaumen, unseren Safer = und gemeinen Schlehen nicht unähnlich, die aber nie nach ber ftolgen Residenz des Raifers ber Rechtgläubigen tommen und später noch weiter besprochen werben. Go porzüglich aber auch bie frischen und reifen Pflaumen find, so genügen fie boch bem, wie in ben Sitten, fo auch im Geschmade verborbenen Orientalen nicht, und er ift fie entweder nur getrodnet, ober noch grun und unreif mit Salz.

Weniger gut find bie Rirschen (Rires), und wenn man meint, bag Lufull bereinst bie Cauerfirschen aus ber Umgebung von Rerasus nach Rom übergestedelt habe, fo ift man in großem Irrthume; benn wenn auch ohne 3weifel bas Faftum in Betreff bes Ueberpflanzens von Rirschftämmchen nach Rom nicht abzuleugnen ift, so habe ich boch im gangen Berlaufe meiner Reise bie faure Rirsche, Die als Oftheimer ober Weichsel bei uns bekannt ift, nicht mit Bestimmtheit gesehen. Wo ich saure Früchte vorfand, wuchsen sie auf schönen Bäumen, nicht auf folden unbedeutenden Straudern, wie in Deutschland. In Ronftantinopel verfteht man zwar unter Kires jede Kirsche, nicht aber im Baterlande alles Obstes und im ganzen faufasischen Isthmus. nennt man Rires alle fuglich schmedenben, meift ben Dai= oder Anorpelfirschen ähnlichen Früchte, die ebenfalls auch in mehren Gauen Deutschlands, besonders den südlichen, vorherr= ichend "Ririchen" genannt werben, mahrend bie Sauerfiriche im gangen Driente, wo fie acht vorfommt, ben Ramen Wifch= neh befitt. Auch bie Gudbeutschen gaben ihr ja einen eigenen Namen, ben ber Weichsel. Ohne Aweifel hat bemnach Lufull eine vielleicht anfange fauerlich ichmedende Suffirsche (Die auch ich in ihren ursprünglichen Wäldern säuerlich schmedend fand) in ber Form einer Berg = ober Maifirsche nach Europa gebracht, benn biefe beift noch Rires, und gewiß ging fogar ber altere Name ber Frucht, welche in ber armenischen Schriftsprache Reras heißt, auf Die fpatere Stadt Rerasus und nicht umgekehrt, ber ber Stadt auf Die Frucht Die verschiedenen Rirschen-Sorten führen in ber Regel ihren Beinamen nach der Farbe, aber vor Allem wird die Sultans-Ririche (Sultan-Rirefi) gepriesen. Aus ben Sauerfirschen bereitet man auch einen Sprup (Wischneh = Uruwi), ber besonders im Sommer zu Scherbet gebraucht wird.

Die getrockneten, im unreifen Zustande und häufig mit Effig eingemachten Oliven (Seitin) findet man auf allen Bafaren in Menge und sie werden hauptfächlich neben Bohnen

zu Fastenspeisen benutt. Für meinen Theil fand ich aber keine Frucht so wenig wohlschmedend als die Olive.

Beintrauben (Ufum) werden zwar in ber Umgegend bon Konstantinopel wenig, am Meisten noch auf beiben Seiten bes Bosporus, gebaut, man bringt fie aber bon borjuglicher Bute aus Rah und Fern, besonders von den griedifden Infeln, nach ber Refibeng. Wild scheint bie Weinrebe nicht und ebensowenig verwildert vorzukommen, benn ber einzige Wald von Bedeutung, ber Belgrader, aus bem bie gange Stadt fast allein ihren Bebarf an Baffer nimmt, In ben Ruftengegenben im zeigte feine Spur babon. Suben bes ichwarzen Meeres ichlangelt fie fich zwar in ungebundener Freiheit borguglich an Efchen und Erlen empor, fle scheint aber boch erft aus ben milberen Strichen bes Rion-Baffins, bem beutigen Mingrelien und Gurien, bem alten Roldis, babin vervflanzt zu fein. Der fangtische Moslim ift ihrem Anbaue eher hinderlich als beförderlich, und tropbem bie Trauben erlaubt find, genießt er fie boch nur felten, um ja jeder möglichen Gunde ju entgeben. einmal ergählten mir Chriften, bag ihnen die schändlichen Anhänger bes falichen Propheten Die besten Weinftode Die Bahl ber berschiebenen Gorten abaebauen bätten. von Trauben übertrifft noch die der Pflaumen : länglich, balb eiformig ober rund haben fie eine grunliche, weißliche, gelbliche, braunliche ober rothliche Farbe. fo mannigfach ift ber Geschmad, vom feinsten Dustat bis gur reinften Buderfüße. Gerühmt wurde vor Allem als bem Auge wohlgefällig und die Runge erfreuend die Busentraube (Ufum-Memeki) und die sieben Mal tragende (Jedi weren). Auch Rofinen, besonders über Smprna tommend und von ben griechischen Inseln, bietet Konstantinopel in beliebiger Auswahl bar. Die großen hörte ich Ruru=Ufum (b. i. trodne Traube), Die Korinthen hingegen Rusch-Ufum (b. i. Bogeltraube) nennen. Außer einem Sprup verfertigt man aus ben Beeren noch eine leberartige Pafte (Ufum = Paftill).

Service Commence

Bon anderen Beeren und faftigen, fleischigen ober mehligen Früchten habe ich nichts weiter gesehen und erfahren. Die Erdbeere (Tichilet) fommt zwar, wenn auch fpar= famer ale bei une, boch in bem Belgraber Balbe und an einigen anderen Stellen bor und wird auch hier und ba aegessen, aber nach bem Urtheile einiger Landsleute und wenn ich nach benen, die ich fonst im Oriente gefunden, schließen barf, ift fie weit schlechter als bie unfrige aus ben Wälbern und bon ben Bergabhangen. Sie besitt fast gar tein Aroma und schmedt schleimiger. Auch ift fie kleiner, weniger faftig und hangt nicht felten einge= trodnet noch am Stengel.

himbeeren (Aghadsch=Tschileji) habe ich nirgends im türfischen Oriente gesehen, wohl aber in Menge Brombeeren (Böjürtlen jemischi), bie aber leiber, trop bes fehr angenehmen Fleisches, gar nicht ober nur wenig, selbst von dem gemeinen Manne berücksichtigt werden. Rubus sanctus Schreb. trug vorherrichend bie ichmadhaftesten Früchte.

Bon unferen gewöhnlichen Nuffen gibt es nicht allein in Ronftantinopel eine große Auswahl, fondern im gangen Driente werben fie gern gegeffen. Wallnugbaume find neben prientalischen Platanen, Cypressen, Silberlinden und spikblättrigen Eschen (Fraxinus oxyphylla M. B.) und für sich Lieblingsbäume ber Orientalen, und ber erfte zeichnet sich im Morgenlande burch einen folchen Umfang und eine folche Ueppigkeit aus, wie ich fie felbft im Rhone= thale nicht gesehen zu haben mich erinnere. Wo es ber Raum erlaubt, pflanzt ber Türke, wie ber Chrift, einen Wallnugbaum, um im milben Sommer unter bem weithin schattenwerfenden Dache seines Laubwerkes gegen die brennenden Strahlen ber Sonne geschützt zu sein und fich gegen ben Berbst hin die angenehm öligen Früchte (Dichewis) wohlschmeden zu laffen. Um die Muffigganger auf den Ba= faren mehr anzuloden, befreit ber Obsthändler ichon zu Saufe ben milben Rern (Dichewis-Itichi) von feiner harten 12

Schale und bietet ihn jum Berkaufe bar. Roch häufiger reiht man die hälften der Kerne auf Fäben und taucht sie in einen diden Beinbeersprup ober in zerlassenen Honig, um sie mit diesen beliebten Süßigkeiten zu einer Burftform sich gestalten zu lassen. Im übrigen Oriente sieht man diese Ruswürfte (Kümeh) mehr, als in Konstantinopel.

Nicht weniger vorzüglich ift bie Safelnuß (Fünbut), bie aber feineswegs von unserer gemeinen Art (Corylus Die Frucht ähnelt ber Rug ber Avellana L.) frammt. Corvlus Colurna L., ber Strauch hingegen ähnelt unferer Safelstaube, machft aber hoher und besitt großere In ben Ruftenlanbern im Guben bes ichwarzen Meeres bildet er ganze Wälber und stellt den hauptfächlichsten Ausfuhrartifel jener Gegenden bar. Um ben Budergehalt zu bermehren, werben bie bon ihrer barten Schale befreiten Rerne auch leicht geröftet und in Menge fieht man türfische und driftliche Muffigganger, einen Rern nach ben anbern in ben Mund ftedenb, burch bie Bafare geben, ober bor einer Doschee, einer Rirche u. f. w. mit übereinandergeschlagenen Beinen figen. Da ber gemeine Mann aber oft nicht bie nothigen Paras (Beller) befint, um fich bie beliebte Rafcherei ju taufen, fo nimmt er mit geröfteten Richererbfen (Lewleweh) und felbft Melonen-, Rurbis =, Gurten =, Birn =, fogar hirfentornern (fammtlich ebenfalls geröftet) fürlieb. Die Mutterpflanze ber Richererbse (Cicer arietinum L. und einige andere in ber neuesten Zeit burch ben Grafen Jaubert und Professor Spach befannt gemachte Arten) wachft in ben gelindern Gegenben bes ganzen Orientes wild, wird aber auch an vielen Orten Die Pflanze und beren nicht geschälter großartig gebaut. und ungeröfteter Same beißt bei Türken und Tataren Rauth (Rohut).

Pinientiefern machsen zwar, wenn auch nicht Balber bilbenb, boch einzeln und in fleinern Vartbien, in ber Um-

gegend von Konftantinopel, aber ihre milden Ruffe fuchte ich auf bem Bafare vergebens.

Die Walber ber Umgegend Konftantinopels find auch reich an achten Raftanienbäumen (Refteneb). Leiber gibt fic aber ber Moslim eben fo wenig wie ber Chrift und Jude die geringe Mühe, den Baum auf eine Art feiner wohlschmedenden Früchte zu berauben, bag bas nächste Jahr bie Aernte wo möglich noch reichlicher ausfällt, fondern auf unverzeihliche Weise bleibt auch bier ber Morgenlander seinem gerftorenden Nationalcharafter treu und bricht ober haut bie schönften Aefte und felbft bie üppigen Kronen ab, nur um fo bequem als möglich zu ben Raftanien zu kommen. bie alleinige Urfache, warum man einen fo fconen Waldbaum nie in ber üppigen Entfaltung, wie er fich in Imerien und felbit icon in Deutschland, 3. B. oberhalb bes Beibelberger Schloffes barbietet, in der Umgegend von Konstantinopel fieht. boch gar zu traurig, bag ber Moslim, wie im bürgerlichen und politischen Leben gegen fein eigenes Geschlecht, fo auch in ber Natur gegen Alles, was die Allmutter erzeugt, nur wüthen, nichts aber erhalten fann. Soll ben ichonen ganbern, in denen die Sonne um Bieles früher bem feurigen Often entsteigt, ein Dal eine beffere Zeit werben, bann tann ihnen nur aus bem Abendlande ein ichoneres Morgenroth erfteben.

Bon ben Früchten ber Bäume und Sträucher gehe ich zu benen ber Cucurbitaceen, b. h. ber rankenden Kürbissträger über. Bon vorzüglicher Güte sieht man Zuders und Wassermelonen nicht weniger, als Gurken, ächte und Flasschenkürbisse. Die Melonen (Kawun) sind in großer Mannigsaltigkeit vorhanden, und ein Obstladen bietet zur Zeit ihrer Reise einen so freundlichen Anblid dar, wie ihn gewiß die Früchte aus den Gärten der Desperiden nicht anmuthiger geben können. In der Regel von länglicher Figur hat ihre bald glatte, bald zerrissene oder gerippte Oberstäche ein verschiedenes Ansehen, zumal die Farbe freundlich vom Gelblichen ins Grünliche und von diesem ins Weißliche

spielt. Für wenige Paras kauft man sich eine so große Melone, daß sie selbst einem hungrigen Magen genügen könnte. Wenn auch ihr Genuß dem Eingebornen wenig oder gar keine ferneren Beschwerden verursacht, so muß doch der Abendländer vorsichtig sein, denn nicht selten stellen sich unangenehme Nachwehen und selbst verderbenschwangere Krankheiten darnach ein. Wiederum ist es Regel, sie nicht ohne Wein oder wenigstens nicht ohne Zucker und Brod zu genießen.

Weit gefünder und für die heißen Gegenden des Orientes zugleich angenehmer find bie Baffermelonen ober Arbufen (Rarpus) und neben ben Melonen aufgehäuft, vermehren fie ben freundlichen Anblid ber Bude eines Dbft-Die Form ift rundlich und ber Durchmeffer gewöhnlich ber eines Fußes. Noch wohlfeiler als bie Budermelonen find fie im Sommer mit ben Gurken bie gewöhnlichste Speise bes gemeinen Mannes. Es gewährte mir immer ein großes Bergnugen, die taufluftige Menge bor den aufgerichteten Melonenhaufen in ihren Gigenthumlichkeiten gu beobachten und bagu bietet ber Waffermelonen=Berfauf mehr Gelegenheit bar, als irgend ein anderer Theil bes Basars. Während ber Morgenlander im Allgemeinen, wenn er fich einer Obstbude nähert, ichon vorber bas, mas er kaufen will, ins Auge faßt und ber Sandel bei den meistens firen Preisen bald abgemacht ift, fo verhält es fich mit bem Raufen ber Arbufen anders. hier fann bas Auge fein Gewicht haben, benn oft bie am Schlechteften aussehenden Wassermelonen sind Sat fich ber Moslim eine Waffermelone für bie besten. ben Umfang seines Magens und nach ber Größe seines Appetites berechnet, fo fragt er nach bem Preise und ift ihm biefer annehmbar, fo ergreift er fie mit beiden Sanden bedächtig und führt sie mit wichtiger Miene an bas eine feiner Ohren. Ein Drud mit bem Ballen ber Banbe ruft je nach dem Zustande ber Reife ein eigenthümliches knifterndes Geräusch hervor und je beller es im Innern fracht, indem

bie mit Saft gefüllten, großen Zellen gerreißen, für um fo wohlschmedenber wird die Frucht gehalten. fich fonft auf bem Gesichte bes Türken fein Inneres tund gibt, fo leicht wurde es mir, in diesem Falle ihn zu beur= Bufriedenheit mit ihrem Buftanbe entfernt auf tbeilen. ein Mal von seinem Besichte ben frühern Ernft und er= laubt einer wohlgefälligen, beistimmenden Diene auf ibm Plat zu nehmen. Satte er fich aber getäuscht, fo legt er, ohne einen Bug ju verandern, die un = oder überreife Frucht auf berselben Stelle wieder bin und greift nach einer anderen. Sat er endlich ein Eremplar nach seinem Wunsche gefauft, so sucht er sich einen beguemen Ort auf. um die Lieblingefrucht ohne Gene ju verzehren, gieht ben langen, born etwas gebogenen Dolch (Sanbichar) ober bas baneben ftedenbe Meffer hervor und fcneibet fich ein Stud nach bem anderen ab. Der erfte Anblid bes grünlichen ober rosafarbigen Fleisches verscheucht zum zweiten Male ben Ernft aus seinem Gesichte, und mit innerem Wohlbehagen fest er ein Stud an feine Lippen, um ben ftete tublen und nur wenig fugen Saft ju fchlurfen. Während bei ber Budermelone bas innere Rernhaus mit feinen gufammen= gefallenen Zellen von der eigentlichen Fruchtwand abgelöft und weggeworfen wird, und die eigentliche Fruchtwandung gur Rahrung bient, verhält es fich bei ber Baffermelone gerade umgekehrt, man wirft bas harte Fleisch ber letteren weg und genießt nur die von angenehmem Safte ftrogenden Bellen bes Rernhauses.

Reine Frucht im Oriente äußert, wie schon gesagt, nach meinen Erfahrungen einen so wohlthätigen Einfluß auf den Körper, als der Genuß der reisen und guten Wassersmelonen. Mitten im heißen Sommer, bei einer Wärme von mehr als 30 Grad, habe ich sie bisweilen ohne alle andere Nahrung genossen und nie unangenehme Folgen davon gehabt. In Konstantinopel und in der ganzen Türkei wird übrigens ihre Kultur eben so nachlässig, wie die der übrigen

Kulturpstanzen betrieben und da trot der schlechteren Beschaffenheit der Türke die Früchte auch vor ihrer Reise abnimmt, so darf man sich nicht wundern, daß nicht selten Abendsländer nach ihrem Genusse schädliche Folgen beobachteten. Man gebe aber nur einige Paras mehr und kaufe sich die besseren Sorten und besonders die, welche aus Rußland eingeführt sind, so wird man sich bald von der wohlthätigen Wirkung der Wassermelonen überzeugen. Die Steppen an dem Kuban und der Umgegend von Taganrog sind vor Allem dieser vorzüglichen Früchte wegen weit und breit bekannt.

Die Gurken (Chijar) werden in der nördlichen Türkei, nicht weniger als in Rußland, im Großen gebaut, und wie unser Getreide ziehen sich diese Rankengewächse auf weiten Feldern hin. Der Türke liebt sie roh zu essen, und gibt sich kaum die Mühe, die bei uns nur als Salat oder eingemacht beliebte Frucht erst zu schälen, sondern faßt sie in seine nervige Faust, um ein Stüd nach dem anderen abzubeißen. Dat er Salz (Tus) in der Nähe, so bedient er sich dieses wohlseilen Gewürzes gern dazu. Der Abendsländer mag sich aber wohl hüten, dem Morgenländer in dieser Sitte nachzuahmen, denn nichts anderes rust das bösartige Wechselsieber der Küsten des schwarzen Meeres und des Bosporus so leicht hervor, als gerade die Gurke. Freisich will uns der rohe Genuß derselben auch nur dann munden, wenn man nichts anderes hat.

Weder Kürbis noch Flaschenkürbis werden gleich ben bis jest abgehandelten roh gegessen, sondern dies nen nur als Gemüse. Der Kürbis (Dolma) erreicht im Oriente keine bedeutende Größe, besitzt aber ein anges nehmes Fleisch, das man gehadt, besonders mit Fleisch zu Fleischschen oder als Gemüse benutt. Dasselbe gilt von dem noch zarteren Flaschenkürbis (Kabak), der wie die Gurken unreif abgenommen und in mancherlei Formen auf die Tasel der Großen gebracht wird. Am

Liebsten höhlt man brei Boll bide und eben fo lange Stude aus und füllt fie mit einer pifanten Maffe.

Ich begebe mich von den vielen Obst-Basaren zu benen der Gemüse. Wie die Früchte der Bäume, Sträucher und Kräuter sich keiner besonderen Sorge erfreuen, so sieht es nicht viel besser mit den Gemüsepstanzen, und wenn auch auf den Märkten die Mannigsaltigkeit keinesweges gering ist und eine Stadt, wie Konstantinopel, mit einer Einwohenerzahl von 6—700,000 Einwohnern auch eine bedeutende Masse von dergleichen Lebensmitteln zu consumiren vermag, so ist doch trot des Vielerlei das Gemüse im Allgemeinen schlecht.

Bon unseren Rohlsorten habe ich nur Weiß = und Blaukraut (Kopfkohl) und Blumenkohl gesehen, und beide Sorten machen in der Regel eine rühmliche Ausnahme, da das milde Klima der üppigen Entsaltung des Krautes (Lachanneh oder Lahana) wahrscheinlich günstig ist. Die Hehde \*) haben oft einen Fuß im Durchmesser, und wiegen meist mehre Pfunde. Blaukraut sah ich im ganzen Verlaufe meiner Reise nur wenig. Der Orientale liebt das Weißkraut auch mit Salz roh zu essen, und oft stieg einer meiner Begleiter auf meiner ferneren Reise vom Pferde, um sich von einem naheliegenden Krautselbe ein oder mehre Dehde abzuschneiben.

Der Blumentohl (Karnabit) bietet für die Hautevolée Konstantinopels ein beliebtes Gemüse und ist seines
hohen Preises halber den gemeinen Leuten gar nicht zugänglich. Mit Sorgfalt schließt der albanesische oder bulgarische Gärtner die Mitte der Pflanze mit den breiten Blättern
des Umfanges, damit sich die verkummerten Blüthen desto zarter und traubenartiger entwickeln können. Man führt

<sup>\*)</sup> Ich bebiene mich bieses acht beutschen, in Thuringen vom Bolke allgemein gebrauchten Wortes, was sich in bem angelsächsischen "hoad, Kopf" wiederfindet, für die hochbeutsche Bezeichnung: Haupt bei bem Kohle.

ihn nach allen hafenstädten des Archipels und des schwarzen Meeres und vor Allem nach Odessaus, und besonders in dieser Stadt wird er zu den höchsten Preisen von den reichen Beamten und Kausseuten gekauft. Was mich aber selbst betrifft, so stimme ich ob der freilich wenigen Eremplare, die ich gesehen, nicht so unbedingt in das Lob des Blumenkohles aus Konstantinopel ein, da ich ihn in Thüringen und Franken unendlich besser gesehen und gegessen habe.

Spargel (Rusch = Konmas) wird nur wenig kultivirt. Mehr noch als die beiden Rohlarten stehen die Bohnen (Fasulia) bei allen Orientalen in großem Ansehen und sind vorzüglich in der Fastenzeit, mit Essig eingemacht, eine beliebte und allgemeine Speise. Größtentheils sind es Wachsbohnen von weißlicher oder bräunlicher Farbe, nie aber habe ich die ächten arabischen Bohnen (was wir nämslich darunter verstehen) im Oriente gesehen. Man ist die Hülsen unreif, die Samen aber reif, beide auf verschiedene Weise.

Aehnlich ben Bohnen benutt man auch die unreisen Gülsen und die reisen Samen der Saubohnen (Vicia Faba L.), Bakla genannt, die von den meisten Reisenden in der Regel mit den ächten Bohnen verwechselt werden.

Von den Erbsen (Biselja) habe ich nur unsere gewöhnlichen gelben und grünen Sorten gesehen, aber häufiger kocht man auch die schon erwähnten Richererbsen (Cicer-Arten), Nauth (Nohut), mit Salzwasser. Linsen (Merbschimek) sieht man ebenfalls zum Verkauf ausgeboten.

Außer dem gemeinen und Flaschenkürbis werden auch andere fleischig-saftige Früchte zu Gemüse benutt, und vor Allem sind die seit undenklichen Zeiten in den wärmeren Gegenden Asiens und Afrika's kultivirten Cierpflanzen (Solanum Melongena L.) noch heut zu Tage in großem Anssehen. herr v. hammer und andere Reisende, wahrscheinlich durch den lateinischen Namen verführt, nennen sie Nachtschatten.

Die Eierfrüchte (Bablibichan ober Babinbichan) werden den Flaschenkürbiffen ahnlich benutt. Daffelbe gilt auch von den burch die Abendlander eingeführten Liebessäpfeln, die den Namen: FirengisBablibichan führen.

So wenig wir den Genuß der Eierfrüchte kennen, eben so vermissen wir die fleischigen, ebenfalls unreif genoffenen und länglichen Kapseln der Bamiah (Abelmoschus esculentus Mnch.), die den Saubohnen als Hülsen ähnlich, aber weit häufiger genossen werden.

Auch der Mais (Migr=Bughdaji) wird in jugend= lichem Zustande, wenn die Körner noch eine milchige Flüsssigkeit enthalten, genoffen. Man schneibet zu diesem Zwecke die weiblichen Aehren ab und macht sie in Wasser und Essig für die Fastenzeiten ein, ober genießt sie geröstet.

Der Reis (Pirinbsch) wird von dem ächten Moslim nie zur Suppe gebraucht, sondern man versertigt hauptsächlich ein geschmortes Gericht (Pillau), oder einen Brei daraus. In den gebirgigen Gegenden, wo der Reis nicht wächst, enthülft man Weizen und schmort ihn auf gleiche Weise mit Fett oder Butter.

Auch Artisch vien (Enginar) baut man an und genießt die sleischigen Blüthenboden, entweder zerschnitten als Gemüse, oder röstet sie mit Pfesser und Salz über einer gelinden Wärme. In anderen Gegenden bedient man sich auch anderer Disteln (Düten) zum nämlichen Gebrauche, genießt aber wiederum die sleischigen Wurzeln zweier Arten, die mir als Kowuch und Saribasch=Tschitscheft genannt wurden, roh und als Gemüse.

Gleich ben beiben Kohlarten besitzen die Orientalen auch die weiße Rübe (Schalgham) und essen sie roh und gesocht. Möhren (Kawudsch) sah ich wenig, destowehr rothe Rüben oder kleine Runkeln, die wohl, weil sie zum Theil aus der Erde heraussahen, oder wegen ihres beliebten Geschmades, den Namen Oberlehrer (Chodschabaschi) sühren. Auch die zarteren und jüngeren Blätter

werben unter bem Namen Panbschar (was übrigens auch bie Rübe bebeutet) gegessen. Salat (Salata) haben bie Wendländer zwar eingeführt, aber er wird auch sast nur von ihnen mit Essig und Del genossen. Ich sah jedoch bafür Endivien (Cichorium Endivia L.) und nicht unseren in Nord= und Mittelbeutschland beliebten Gartensalat (Lactuca sativa L.), aber unter demselben Namen, während sie eigent= lich Hindiba genannt werden.

Bis zu bem wohlthätigen Kartoffelbau sind die Morgenländer noch nicht gekommen, denn entweder werden die Knollen (Jer-Elmaßi, d. i. Erdäpfel) von Weistem eingeführt oder Ausländer beschäftigen sich mit ihrer Kultur. Die Neuerung, die von den verhaßten Gjauren ausgeht, wird verfolgt. Jeder Rechtgläubige sett seinen ganzen Trotz und Eigensinn ihr entgegen und sollte er selbst darüber zu Grunde gehen. Häusiger sindet man unter demselben Namen die Knollen von der Knollen tragenden Sonnenblume (Helianthus tuberosus L.), und da der Morgenländer meint, daß diese brasilische Pstanze nicht von Firengi's zugeführt sei, sieht man sie hier und da, besonders auf den Kändern der Felder, kultivirt.

Trothem im ganzen Morgenlande die Sage geht, die Zwiebel (Soghan) sei aus Aerger von dem Teufel erschaffen, als ihn der herr aus dem himmel gestoßen, so ist diese doch nichtsdestoweniger bei Türken, Armeniern und Russen die beliebteste Speise und wird roh und als Zuthat zu fast allen Gerichten mit Wohlgefallen gegessen. Aber nicht allein die eigentliche Zwiebel, sondern mehr noch das Kraut dient roh als gewöhnliche Nahrung zum Frühstick und wird bei Gastmählern mit anderen pikanten Kräutern, als Dill, Fenchel, Koriander, Selleriekraut, Kerbel, Peterstlie, Gartenkresse (nicht Nasturtium officinale R. Br., was in Mitteldeutschland vor Allem geliebt wird, sondern Lepidium sativum L. und odovatum Kit.), Naute, Bohnenkraut, allen Sorten Minzen, Estragon u. s. w. auf den Tisch gelegt, um

bamit nach Belieben ben Appetit von Neuem zu reigen. Zwiebelgeruch icheint bem Morgenlander gur zweiten Natur geworden zu fein, benn wo er nur eine Pflanze aus bem Lauchgeschlechte (Allium) habhaft werden fann, greift er mit baft barnach, um fie bem Munbe guguführen. Debr thut biefes noch ber Chrift, ale ber Moslim. Bor Allem gehören die mit bem Barenlauche verwandten Arten bierber, und gewiß befigt nicht leicht eine andere Pflanze einen folden penetranten Lauchgeruch, als Allium neapolitanum Cur., ein Lauch, ber zwar zuerst bei Reavel aufgefunden wurde, aber burch ben gangen Orient, wo Balber find, Die Ruffen waren bei ber Besignahme Trans= tautaffens gludlich, als fie in Diefem Surrogate ihren In allen Spitä= beimischen Lauch noch übertroffen faben. lern wird er bort zur Suppe genommen; es gehört aber gewiß ein ruffischer Magen bagu, um nach ihrem Genuffe bei Leberentzundungen und Gallenfiebern feine nachtheilige Wirfung zu fühlen.

In Konftantinopel findet man auch den Anoblauch (Sfarmußat) auf den Märkten, und sein großer Gebrauch spricht für schnellen Absas. Die Armenier halten, wie ich schon oben gesagt habe, ihn für ein unfehlbares Präservativ gegen die Seekrankheit, von der Unzulänglichkeit seiner Wirkung hat sich aber mein verehrter Reisegefährte zur Gesnüge überzeugt.

Außer den genannten Pflanzen, genießen die Opientalen noch eine große Menge von Wurzeln und saftigen Kräutern, die leider zum großen Theil von mir nicht für den Augens blid enträthselt werden können, hoffentlich aber es noch werden, und ich übergehe daher für jest deren Aufzählung.

Rächst ben Obst = und Gemusemarkten interessirten mich am Meisten die der Fische, und ohne Zweisel boten sie auch einen freundlichen Anblid dar. Um Galata sich herum= ziehend sieht man den driftlichen und gegenüber den turkischen Fischmarkt (Baluk-Basar). Das nahe Wasser

bes hafens und bie Taufende von beweglichen Gondeln mit ben festftebenden Linien= und Dampfichiffen machten mit ber hin= und herwogenden Menge bas Bild unendlich hunde, Möben und Seeraben tragen redlich bazu bei, ben gewiß sonst nicht zugänglichen Ort ber Fisch= Basare in gehöriger Reinlichkeit zu erhalten. Diese Haufen großer und kleiner Fische vom Silberweiß ins Drangenfarbene, Sochrothe, Bläuliche u. f. w. fast in allen Farben spielend boten bem Binnenländer, beffen Baterftadt aus feinem vorbeiraufchenden Flüßchen faum fuglange Weißfische auf den Markt brachte, großes Intereffe bar, und gern hatte ich mit Bergensluft in ben bichten Maffen berumgewühlt, wenn ich ber türkischen Sprache mächtig gewesen und es Wohl faum hätte ich ein ober mir erlaubt worden wäre. bas andere Fischlein aufgefunden, was unseren gelehrten Forschern der Kischkunde als noch unbefannt entgangen Dieselben Arten lagen immer neben einander, und wenn hier prächtige Spiegelfarpfen von bedeutender Größe einen Gourmand wohl einladen tonnten, und Bechte nebft Forellen nicht minder borguglich schienen, fo hatte er fich gewiß lieber ben Bewohnern bes Meeres zugewendet. Meerbarben (Mullus barbatus), Umberfische (besonders Sciaena nigra), Meersunfer (Labris Julis), Meergrun= beln (Gobius niger), Matrelen (Scomber und Scomber Trachurus), Thunfische (Scomber Thynnus), Korallenfische (Trigla Cuculus), bie prächtigen Goldbrachsen (Sparus auratus) bis zu ben fleinen Sarbellen (Clupea Encrasicolus) und ben sonderbar gestalteten Plattfischen Schollen lagen bieffeits und jenseits bes hafens in großen Maffen aufgehäuft. Von ben letteren fah ich besonders die Zungenscholle (Pleuronectes Solea) und ben großen Steinbutt (Pleuronectes maximus), benen beiden ich jedoch nie einen Wohlgeschmad abgewinnen konnte.

Aber auch andere Meerbewohner nehmen einen Theil des Fischmarktes ein, und Krebse, besonders die hummer=

artigen, Garneelen, Auftern und bie bläulichen Mies= muscheln bieten eine große Auswahl bar.

Leiber bient ber Fischmarkt ber eigentlichen Türkenstadt auch als Richtplat, und wenn bie öffentlichen Sinrichtungen, das Ohren= und Nasen=Abschneiden auch mehr als früher in ben hintergrund getreten find, fo ereignen fich die Fälle, wo ein armer Teufel ber Gerechtigkeit anheimfällt, boch nicht Erft bor wenigen Jahren machte in gang Europa bie hinrichtung eines Armeniers, ber jum Islam übergetreten fich später wieder taufen ließ, großes Auffeben und bie gange gebildete Welt erflarte fich einstimmig gegen ein foldes barbarifches Berfahren. Die boben Mächte hielten felbst bie Angelegenheit fur wichtig genug, um sich barein zu mengen, marfen in harten Ausbruden ber Regie= rung ihr graufames Verfahren bor und brangen barauf, bak bieses schändliche Gefet, was auf ben Rücktritt ins Christenthum bie Todesstrafe fest, aus ihren beiligen Budern geftrichen werben folle.

Daß ich keineswegs mit Urquhart die Sympathie für ben morschen und bereits in Bermesung übergegangenen türkischen Staat theile, habe ich wohl schon gur Benuge mitgetheilt; wie man aber, fo lange man einen Staat als bestehend noch gelten läßt, eine ber Fundamental=Berord= nungen berfelben, Die hauptfächlich bas schwache Gebaude aufrecht halt, abgeschafft haben will, sehe ich nicht ein. Der Koran ist bem Moslim noch mehr als uns die Bibel, ba er zu gleicher Zeit bas einzige richtige Gesethuch ift, und in ihm werben bie fünf Strafen (Ufubat), welche über bie Frebler an bem gottlichen Gefete berhangt werben, mit Bestimmtheit ausgesprochen und ben verschiedenen Berbrechern zugetheilt. Mit beutlichen Worten fteht bei ber fünften Strafe, bem Tobe (Ratl), daß nur hochberrather im Staate und im Glauben ihr anheimfallen. Ein islamitischer Staat fann nur burch Aufrechthaltung ber in den heiligen Büchern enthaltenen Borfchriften bestehen, und je mehr die Regierung an ihnen modelt, um besto loderer macht sie die Bande, welche sie noch zusammenhält. Die Geistlichkeit hat in der Türkei noch mehr Macht, als in den katholisch-christlichen Ländern, da die Lehrer des Wortes auch Ausleger des Gesehes sind, und jeder Rechtgläubige, der nicht selbst über eine Handlung, ob sie gut oder schlecht, einig ist, wendet sich schristlich an die Diener der Religion, um von ihnen Auskunst zu erhalten. Die Antwort derselben (Fetwa) gilt ihm, wie der Ausspruch des Pabstes für den Katholisen, als heilig und unumstöslich, und streng richtet er sich nach der neuen Vorschrift. Um destomehr wird aber der Moslim die Aussprüche des Propheten selbst befolgen, und ebenso von Anderen und selbst von der Resgierung unbedingten Gehorsam gegen dieselben verlangen.

Auch ich halte bie hinrichtung eines Apostaten für graufam und barbarifc, wenn fie in Deutschland, England ober Franfreich vorfame, nicht aber in ber Türfei, wo man bei bem niedrigen Buftande ber Rultur ober vielmehr bei bem völligen Mangel berfelben mit fentimentalen Rebensarten ober Ber= munftgrunden gar nichts ausrichtet, fogar mehr schabet. mag einen türkischen Beamten ober einen lafischen und furbischen Räuber bon ber Unrechtmäßigfeit feiner Sand= lungen mit Worten ju überzeugen suchen, wie man will, er ift gar nicht im Stanbe, ben Sinn berfelben aufzufaffen; beobachtet man ihn hingegen und ergreift ihn bei bem ersten Hebertritte bes Gebotes, um ihn einer berben Buchtigung ju übergeben, fo wird er bald bon feinem Unrechte übergeugt fein und fich bei anhaltenbem Nachbrude beffern. Frembes Eigenthum ju respektiren wird ihm nun ebenfo gur zweiten Ratur, als er früher biefes zu plunbern nach feinen auf bas Recht bes Stärferen gebauten Anfichten für gesetlich hielt. Alle neueren Berordnungen, welche bie turtifche Regierung feit Dabmud II. größtentheils erlaffen, find beghalb jum großen Theile Unfinn und werden es fo lange bleiben, als bis nicht erft bie Milbe einer gefitteten Rultur mächtigen Ginflug auf bas Bolt ausübt und bas Rind mit ber Muttermilch nicht zu gleicher Zeit humanere Ansichten über bas Leben einsaugt. Der hattischerif (Rabinetsordre, b. b. von bem Großherrn eigenhandig unterichriebener, die Kraft eines Gesetes erhaltender Befehl) bom Gül = Chaneh (Rosenhause) wird so lange ein Unding bleiben, bis ber Turke begreifen lernt, bag alle Menschen bor bem Gefege gleich fteben muffen. Damit borte aber freilich ber Moslim auf, Moslim zu fein. Seine Sklaven und Anechte fich gleich ju wiffen, begreift ber Rechtgläubige burchaus nicht und er begt felbft bie innerfte Ueberzeugung, baß böllige Gleichstellung jeben Staat faktisch auflose. "3ch bin Berr, bu bift Berr, wer foll bie Pferbe beforgen," ift ein türfisches Sprichwort, mas bei bergleichen Unterhaltungen felbft mit ben gebilbetften Staatsbeamten entgegnet wirb, und ber Türke, mit bem ich hier und ba barüber sprach, hielt mich allmälig für bumm ober verwirrt. Moslimen als folche eriftiren, wollen fie über bie Gjaur berrichen und die tautafisch-ruffischen Kriege liefern zu ber Behauptung mehr als ein Beispiel. Wie gab man fich Mübe, ben burchaus nicht fanatischen und die Gesete bes Rorans vielfach übertretenben Sultan David von Glifui im Guben bes Raufasus burch allerhand Chrenbezeigungen und Geschenke in freundlichem Bernehmen ju erhalten! Tropbem icon feine Boreltern ben ruffifchen Raifer als Oberberrn anerkannt hatten, erfreute er fich in ben bebrang= ten Buftanden mit ben Bewohnern Dagheftan's nicht allein einer großen Unabhangigfeit und ber Steuerfreiheit, fonbern erhielt fogar jährlich eine bestimmte Pension. Und boch murbe er bor zwei Jahren an feinem Raifer ein Berrather. Die unfruchtbaren Berge Dagheftan's und ein mubevolles Leben jog er seinem bis babin gemächlichen Leben bor und fo nütlich er früher fich ber ruffifchen Regierung erwies, fo schädlich wirkt jest fein Einflug.

Mit Feuer und Schwert wurde ber Islam in ben

erften Jahrhunderten feines Seins verbreitet, Beffegten, bie fich bem neuen Glauben bequemten, waren im Anfange nicht viel beffer gestellt, wenn nicht gleicher Rangtismus fie belebte. Erft ihre Kinder erfreuten fich mit ben älteren Moslimen gleicher Rechte. In unseren Tagen gibt fich ber Anhänger bes falfchen Propheten wenia ober gar feine Mube, Profelyten ju machen, benn ohne Gjauren, bie er willfürlich bruden fann, findet ber Turfe bas Leben langweilig und mühevoll, jumal Niemand für ihn arbeitet und Niemand feine Laune zu ertragen braucht. Wenn heut ju Tage ein Chrift ober Jude jum Jolam übertritt, fo geschieht es ohne alle Ueberredung, wenn auch nicht aus Ueberzeugung. Der Moslim fann bemnach wohl bie ftrenge Befolgung seiner Gesethe verlangen und ben Austritt eines Proselpten aus feiner Religion als eine ihm angethane Schmach betrachten.

Dag ein Orientale auf Die Weise, wie es gewöhnlich geschieht, von einer Religion zu einer anderen aus morali= ider Uebergeugung übertreten fann, leugne ich gerabezu ab, benn es gehört eine Jahre lange Borbildung bagu, um bei ibm überhaupt erft eine Ueberzeugung möglich zu machen. Der Moslim, der heute Christ wird, nennt sich zwar Christ, hat fich aber in seinem Bergen auch nicht um einen Deut veran= bert und das reine, erkennende und fühlende Christenthum fann fich nur bes in feinem äußern Berbande aufgenommenen Mitgliedes ichamen, aber nicht freuen. Der Orientale tritt in ber Regel, burch äußere Umftande bewogen, bon einem Glau= ben jum anderen und ändert weder Dent = noch Sandlungs= weise. Irdische Bortheile ober sonftige Absichten besiegen fein religibles Borurtheil - feine gange Religion ift nicht mehr, nichts Anderes. 3ch behaupte bamit feineswegs, bag ber Drientale mit Leichtigfeit und ohne oft später die härtesten Ge= wiffensbiffe zu empfinden, seine Religion wie ein Rleid wech= felt, fondern im Gegentheil ift er barin, wie in feinem gangen Sandeln, hartnädig und fein Glaube felbft gilt ihm im Allgemeinen oft mehr als bem Abendlander. Aber nur bie aukeren

Formen, nicht die wohlthätigen Aeuferungen auf Berg und Gemuth, haben fich feiner, bom Bater auf ben Gohn gebend, auf eine Weise bemächtigt, wie wir fie kaum bei unsern bigot= teften Anhängern bes Chriftenthumes finden, und nur eine erschlaffende Sittenlosigkeit ist im Stande, die festen Bande allmälig aufzulockern. Was für Subjecte Apostaten im Oriente find, wird man fich felbst vorstellen können und wenn bovvelter Abfall mit bem Tobe bestraft wird, so ift gewiß die Strafe nicht so hart, als man bei uns glaubt. Wie fann man in einem barbarifchen Staate, wie bie Türkei boch ift, nur eine folche Bewiffens = und Glaubensfreiheit verlangen, die wir mitten in Deutschland nur faum fur Die driftlichen Setten besiten und von der unfre armen Juden zwar viel, aber noch nicht Alles genießen? Wenige Stag= ten, wie Preugen, besigen feine bevorzugte Religion, und felbst mitten in Deutschland haben wir Staatereligionen, beren Anhänger in Allem begünstigt werden. Go fehr sich auch Frankreich seiner Glaubensfreiheit rühmt und ihr tuch= tiafter Minifter, ale Protestant, Die hauptfächlichfte Leitung ber Regierung in ben Sanden hat, fo mochte ich boch in ben obscuren Winkeln bes schönen Landes, 3. B. icon in bem Badeorte Speres feinem bort einheimischen Ratholifen rathen, öffentlich jum Protestantismus überzugeben, ober gar einem Protestanten, erft Katholif ju werden und bann burch mit öffentlichem Schaugepränge verbundenen Rücktritt feine Berachtung bes Ratholicismus an ben Tag ju legen. Trop des Dämmerlichtes, was fich über Spanien auszubreiten beginnt, wurde ein Apostat ber nicht herrschenden Rirche in ben meiften Gegenden vielleicht ber Steinigung ausgesett In Mugland ift es ebenfalls verboten, aus ber ruf= fischen Rirche zu einer anderen überzutreten und Rinder aus gemischten Gben muffen in ber morgenländischen Religion Der Raiser ertheilt bei gemischten Ghen erzogen werden. dem protestantischen Bater nur außerft felten Die Erlaubnig, die Kinder protestantisch taufen zu lassen. In Rufland wird Roch's Reife. I. 13

schon jeder, der in einer russischen Kirche nur einmal ein Sakrament genießt, für ein Mitglied berfelben angeseben, und protestantische Offiziere und Beamten, die lange unter Ruffen mobnen, nehmen bisweilen, um nur ber Wohlthat bes Abendmahles ein Mal theilhaftig zu werben, baffelbe nach ruffischem Ritus ein. Die Berbannung nach Sibirien wurde aber einen folchen treffen, wenn er baffelbe Abendmahl wiederum auf protestanti= sche Weise nahme. Die russische Rirche betrachtet ihn von bem Augenblide als ihr unveräußerliches Mitglied, und nur Flucht ins Ausland fann ihn feiner Mutter = Religion gurudgeben. Geschieht aber baffelbe umgekehrt und ein protestantischer Beiftlicher reicht einem, welcher ber ruffifchen Rirche angehört, ein Saframent, fo wird er gur icharfften Berantwortung gezogen, benn feine That ift ein Rriminalverbrechen. schon jeber Laie, ber mit ber herrschenden Kirche Streit wird gesetlich ohne weitere Untersuchung gum Schweigen gebracht, mag er Recht haben ober nicht.

3ch frage nun felbit, kann die Tobesftrafe, bie über einen zwei Mal Abtrunnigen verhängt wurde, in ber Türkei als eine so unerhörte Barbarei betrachtet werden, ba in driftlichen Staaten nicht viel menschlicher gehandelt wird? In ber Turkei gibt es fo viel zu verbeffern, bag man einen wohlthätigeren Ginfluß ausübt, wenn man anderen Dingen feine Aufmerksamkeit zuwendet. Der Drud ift in ben Provingen auf eine Bobe gestiegen, die allen Glauben überschreitet, und wenn die Konfuln ber fremden Machte ihm au fteuern behilflich fein wurden, fo mare unendlich mehr als mit ber raschen Umftoffung eines Funbamentalgesetes Wenn der frühere Gouverneur von Trebisond Abdullah=Pafcha trop ber gränzenlofen Armuth und ber Wiber= feulichkeit eines Theiles feiner Unterthanen alljährlich nach Ab= aug der Roften seiner Regierung und der Batichische (Trint= gelber), ober eigentlichen Bestechungen in Konftantinopel gegen 100,000 preußische Thaler in feine Gelbtrube ftedt, fo fann man fich wohl einen ohngefähren Begriff bon bem

Drude machen, besonders wenn man noch die Betrügereien ber Unterbeamten und bor Allem ber Armenier bagu in Warum sucht man bem gräulichen Un= Rechnung bringt. wesen in bem eigentlichen Armenien nicht zu fteuern? wo bie Regierung felbst ben von ben Bergen herabkommenden Rurben im Winter Saufer vermiethet, und zu biefem 3mede erft bie driftlichen Bewohner aus ihrem Befigthume herausjagt. Wenn es auch noch fo schwierig wäre, so würde boch hier ohne Zweifel mehr Segen als auf jener Ausrottung bes besprochenen Fundamentalgesetzes ruben! Wie die Ra= binetsordre über bie Gleichstellung aller Unterthanen bes türtifchen Reiches befolgt wird, weiß jeder gur Benuge, ber nur ein Mal in den Orient gesehen hat, daß aber ganze Regierungsbezirke (Paschaliks) Die hohe Pforte in Ronftan= tinopel felbft zwingen konnen, Diefes Gefet für ihre Proving ungültig zu erklären, haben uns bie Zeitungen bes vorigen Jahres gur Genüge gelehrt. Freilich wurde ein europäisches beer bon nur einigen Taufend Mann fich an bem Gee Wan feine großen Lorbeeren geholt haben, aber boch binlänglich gewesen sein, um die übermutbigen Rurben gu bemüthigen. Furcht nach bem Abzuge hatte ohne Zweifel bie Rebellen für lange im Baume gehalten, und ware eine berbe Lektion ohne alle Sentimentalität nicht hinlänglich gewesen, so konnte eine zweite ben Erfolg vollenden. ein europäisches, selbft unbedeutendes Deer ift es gar nicht fo schwierig, flegend burch Affen zu ziehen, und auch schon bie thatfraftigen Griechen bes Alterthumes haben baffelbe Rur ber bauernbe Besit legt große, oft unüber= windliche Schwierigkeiten in ben Weg, und wird für jest nur auf asiatische Weise burch Satrapen ober Pascha's moglich. England hat die Wahrheit Dieses Sages, ben ich schon früher ausgesprochen batte, in Afghanistan fennen gelernt und Ruglands Unglud in bem Feldzuge gegen Chiwa hat größere Erfolge gehabt, als bas erfte Siegesgepränge ber Englander nach ber Gefangennehmung bes energischen Doft-Mohammeb.

Doch ich febre ju bem einmal begonnenen Bafare jurud. Es verfteht fich bon felbft, bag folde Stragen, in benen Arbeiter von Morgens bis Abends, ohne ihre Familie in ber Beit zu feben, und außerbem eine Menge Mußigganger zubringen, auch für Rahrung forgen muffen und wie bie Buben ber Sandwerfer offen find, fo verfertigen auch Bader, Röche, Paftetenverfertiger u. f. w. ihre Waaren vor ben Augen ber gaffenben Menge. Der Bader (Etmetbichi) besitt ein geräumiges Gemach, in bem in ber Mitte ber weite Badofen fich befindet, und an einer ber Seiten giebet fich in ber Regel eine Beutelmuble bin, in ber bas grobe Mehl feiner gemacht wird. Rur bie reicheren Bader, bie sogleich in abendländischen Mühlen bereitetes Mehl für ihre feineren Badereien taufen, baben ihrem Badofen eine moblgefälligere Form gegeben und gebrauchen ben Raum, ben fonft die handbeutelmühle einnimmt, gur Schaustellung ihrer Maaren. Sauerteig liebt ber Türke, wie ber orientalische Chrift burchaus nicht und unfer gefäuertes Brob mundet ihm auf keine Weise. In ber Regel mengt er bas Mehl, bem nur Salz und ein wenig Pottasche zugesett wird, mit Waffer ein und ohne es lange gabren ju laffen, wird bie Form ber eigentlichen Brobe mit ber hand hergestellt. Diese bilden in der Regel freisrunde, vieredige ober in die Länge gezogene Stude von kaum mehr als einem Boll Dide und find es vorzugsweise, bie ben Ramen Etmet führen. Mit schlechteren Sorten von Mehl, besonders wenn es durch handmühlen verfertigt ift und noch Rleie enthält, bereitet man eine Art Fladen, die taum zwei Linien im Durchmeffer hier wird ber angefeuchtete und gemengte Teig sogleich burch eine kleine Balge auf einer mit Baumwollenzeug bebedten Unterlage bis zur gehörigen Stärke ausgebehnt und bann an bie innere Wand bes Badofens angeklebt, um alsbald gar wiederum herabzufallen. Kur biese Art Fladen (Danduret, Pida und Fobola genannt) befist man auch eine besondere Art von Defen, die man auf bem Lande noch häufiger fieht und die aus einer großen bauchigen Urne von oft 3-4 Fuß Sohe bestehen. Eine solche irbene Form wird in die Erde gegraben, und mit Holz erhint man fchnell die bunne Wand, um nun an ihr die Kladen gar zu machen. Die Frage, ob diese Art Brod gesund und bem Menschen guträglich ift, wird fich gewiß Jedermann von felbst beantworten konnen, aber die anderen Brobe find auch nicht viel beffer und es gehört eine Angewöhnung von ber frühesten Jugend an bazu, um bas Unverdauliche verdaulich Man barf fich beghalb nicht wundern, bag bie su machen. Bebolferung bon gang Affen eber ab = als junimmt, benn es fcheint mir faft, ale wenn gur Beit Renophons mehr Menschen in ben Ländern, die er burchzog, gewohnt hatten, als jest. Gin Studden europaisches Brob war für mich häufig ein Lederbiffen und wurde felbst nicht felten bem beften Spiegbraten vorgezogen.

Neben Gukigkeiten geben bem Drientalen fette und fehr gewürzte Speifen über Alles, und beghalb fucht ber Bader burch gewürzhafte Samen feinen Broben einen Vorzug zu geben. Bor Allem werden Sammelfett und Butter häufig jum Brobe verwendet und ber Reichere gieht fich burch ihren häufigen Genug nicht felten Störungen im Berbauungespfteme für fein ganges Leben ju. Aus Sefamol, Waffer und wenig Mehl verfertigt man ringformige Brobe, bie fehr beliebt find und ben Namen Semit führen. Wie man bei uns ben Kummel ins Brod gebaden liebt, so hat ber Orientale seinen Schwarg- ober ägyptischen Kummel (bie Samen bon Nigella sativa L., damascena L. u. f. w. und Ptychotis coptica DC. und Ajowan DC.) zu bemselben Zwede. Tichu= ret ift bei ben Turten fur biefes Bewurg und bie bamit bestreuten Brobe ber gebräuliche Rame. Auch bes Anises (Anison) bedient er sich zu gleichem 3mede.

Das Mehl ist in der Regel Waizenmehl, von der Sommerpflanze gewonnen. Maismehl wird in Konstantisnopel wenig angewendet, desto mehr aber im sonstigen

Oriente. Reismehl mengt man nur für die ärmeren Leute bei, und das so angesertigte Brod wird von den Orientalen noch lieber gegessen, als wenn der Teig aus einem Gemische von Gersten-, Waizen- und Bohnenmehl bereitet ift. Das aus letzteren gebackene schwere Brod genießt nur der Aermste, da es mehr als um die Hälfte wohlfeiler ist.

In den fränkischen Bierteln der Stadt ift das Brod wenn auch nicht wohlseil, doch von vorzüglicher Güte, da italiesnische und andere Bäcker sich um die Verbesserung desselben verdient gemacht haben. Während in der eigentlichen Türkenstadt das Brod von der Polizei auf seste Preise gesett ist und der Vetrüger zwar nicht mehr mit den Ohren an die Thür genagelt wird, aber doch die gerechte Strase in Form einer Fuß-Bastonnade erhält, hat der Brodwucher in Peraside einen freien Spielraum geschaffen, und ein und derselbe Brodhändler verkauft eine Art Semmel, die man Franschila nennt, dem Eingebornen sür 20 Para, dem nächsten Käuser aber, dem er Unkenntniß zutraut, nicht selten für den fünssachen Preis.

Die Gartode (Rebabbichi) führen ihren Ramen nach ber Lieblingsspeise ber Orientalen, bem gebratenen Sammelfleische, das in Konstantinopel ben Namen Rebab führt; sonst heißt bei ben Türken ber Roch "Aschbschi." Während bei uns Rindfleisch an ber Tagesordnung ift und in Stabten und felbst auf bem Lande am Meisten verzehrt wird, gibt ber Orientale bem Hammelfleische ben Borzug. ich gewöhnte mich auf beiben Reisen so fehr an diese Rahrung, bag ich fie balb bem Rindfleische vorzog und nun, bem Baterlande wiedergegeben, finde ich boch bas Rindfleisch für die gewöhnliche Nahrung vorzüglicher. Der Grund liegt einfach barin, bag unfere Schafzucht nur eine gute, veredelte Wolle im Auge hat und für gartes, wohlschme= denbes Fleisch wenig ober gar keine Sorge trägt. muß nur einmal im Oriente bas hammelfleifch, besonders gegen ben Winter bin, wenn bie bedeutend größeren Thiere

von ihren oft sehr weiten Wanderungen zurückgekehrt sind, gekostet und den Geschmad des Spiesbratens (Schischlit) versucht haben, um sich von seiner Borzüglichkeit zu überzeugen. Das Rindvieh wird im Oriente zum Ziehen und selbst zum Tragen der Lasten gebraucht, und da außerbem der Kuh alltäglich noch die zarte Milch entnommen wird, so darf es nicht auffallen, wenn man im Oriente nur grobes, härtliches Rindsleisch erhält, was nur zum Ausstochen, um eine gute Suppe zu erhalten, benutt wersden kann.

Der Garkoch besitt zunächst einen großen Ressel, in bem jede Art von Fleisch, frische und getrocknete Fische u. s. w. gekocht werden. Um den Inhalt so pikant als möglich zu machen, wirft er Zwiebeln, aromatische Kräuter, spanischen Pfesser u. s. w. hinein und legt die gargewordenen Stücke auf einer großen hölzevnen Schüssel zum Verkause hin. Ein Gehülse des Rebabdschi besorgt den Spießbraten, und zu diesem Zwecke wird das Fleisch in kleine, kaum einen Zoll im Durchmesser haltende Stücke geschnitten, mit Salz bestreut, an einen eisernen oder hölzernen Stock gesteckt, und über einem Feuer frisch ausgeglühter Kohlen bei beständigem herumdrehen langsam gebraten.

Eigentliche Gemüse, wie sie auf die Tafel der Abendsländer kommen, kennt der Morgenländer nicht, und "Grünes" wird nur mit Essig eingemacht genossen. Kraut höhlt er eben so gern wie Kürbis aus und stedt eine pikante Masse aus gehacktem Fleische und saftigen Früchten, Zwiebeln, spanischem Psesser, Basilikum oder anderen scharfen Gewürzen bestehend hinein. Eine solche Masse wickelt er wohl auch in Rohls oder Weinbeerblätter. Alles auf diese Weise Gefüllte führt nach dem ursprünglich dazu dienenden Kürbis den Namen Dolma. Nächst dem Gefüllten hat der Kesbabbschi Fleischklöschen, Ragout, Frikasse und eine Menge Milchs und Mehlspeisen, von denen zu sprechen ich schon noch Gelegenheit sinden werde, zum Berkauf. Vor Allem liebt der

Orientale seinen geschmorten Reis unter bem bekannten Namen Pillau ober Pilaff und Reis-Gelee, das Anaben mit bem Geschrei "Mohallebi" burch die Straßen tragen.

Die Mehlspeisen bereitet nur zum Theil der Gartoch, und häufiger findet man fie beim Bäder. Pasteten oder Ruchen mit Gefülltem, hier meist aus Eiern, Räse, Zwiebeln u. s. w. bestehend und unserem Geschmade nichts weniger als zusagend, liebt der Morgenländer sehr und seinen Boghatsch, wie er diesen nennt, findet man allenthalben. Auch im Fette Gesotetenes und allerhand Gierspeisen, besonders die beliebten Eierkuchen (Raighana) sieht man zum Berkauf ausgestellt.

Für die Speisen, welche Honig oder Zuder enthalten, ist eine besondere Zunft sachverständiger Leute vorhanden. Sie führen den Namen Halwadschi nach dem vielleicht berühmtesten und beliebtesten Gerichte, der Halwa, ursprüngslich wohl nur eine aus Honig, Mehl und Wasser verfertigte Speise, die aber mit der Zeit und nach den Umständen mannigsache Berbesserungen im Geschmacke erhielt. So verlangt man bei der Halwa in der Hauptstadt des Islams neben Honig noch Sesammehl als vorzügliche Ingredienz und dann einen oder den andern Pflanzensaft, Rosenwasser ze.

Ebensowenig wie Bäckereien und Speisehäuser dürfen die Raffeehäuser (Rahweh = Chaneh) in der Nähe der Märkte sehlen, da der Kaffee sich wie der Taback bei den Orientalen fast mehr eingebürgert hat, als in den Gauen des mittleren und südöstlichen Deutschlands, wo Kaffee-Gesellschaften gegeben werden, der Kaffee zu Mittag mit Kartoffeln nicht selten bei den ärmeren Leuten das theure Mittagessen ersett und der gemeine Mann mit der kurzen Pfeise im Munde eine Tasse Kassee nach der anderen einschlürst. Kasseehäuser sind im Oriente auch Rauchanstalten und der Arme, dem es vielleicht zu theuer ist, sich einen vollständigen Pfeisen-Apparat, der den unserer Musensöhne in der Regel noch übertrisst, anzuschassen und ihn in der Ordnung zu erhalten, oder gar keinen bestimmten Plat hat, wo er Abends

sein Haupt hinlegt, geht, so oft es ihm seine Baarschaft erlaubt, in ein Kaffeehaus, um baselbst für wenige Para eine Tasse Kaffee und eine Pfeise Tabad zu trinken, denn das bittere Dekokt des einen, wie der luftige Rauch des andern, wird verschluckt. 2,800 Kaffeehäuser gibt es in dem weiten Bereiche des über Berg und Thal sich hinausziehenden Konstantinopels, und drei große Kaffeemühlen liefern ihnen täglich den Bedarf von 20-25 Zentnern.

Die Raffeehäuser bestehen meistens aus einem geräumigen Rimmer und einer baran befindlichen Rüche mit ben nöthigen Geräthschaften und find nach zwei Seiten wenigstens offen ober mit burchbrochenem Schnitwert verfeben, bamit bie frische Luft in bem ftete mit vielen Menschen angefüllten Raume fich beständig erneuern fann. Wenigstens auf brei Seiten gieben fich gepolfterte Erhöhungen an ben Wänden herum, ober ein schmaler, taum brei Fuß breiter Durchgang hat auf beiden Seiten gegen zwei Ruß hohe Stellagen und zieht sich mitten durch das Zimmer bis zur gegenüberliegenden Ausgangsthüre ober zu dem bort befindlichen Ramine. ben freien Seiten bes Hauses ift nicht felten eine noch luftigere Gallerie angebracht. Am Bosporus und sonft außerhalb ber Stadt fah ich auch bas Gaftzimmer im erften Stodwerke bes hölzernen Gebäudes und die Treppe führte von Außen hinauf. Anstatt ber Gallerie liebt man in Diesem Falle mehr eine Art luftiger Göller, ber wahrschein= lich der freien und reizenden Umgebung halber ben Namen Schahnischin, b. h. Königefit, erhielt und besonders in Pera, jum großen Rachtheile ber Strafen, fast feinem Sause fehlt.

Während des guten Wetters bleibt man nicht gern im dumpfen Zimmer, sondern der Kahwehdschi (Kaffeewirth) hat schon einen geräumigen Plat mit einem großen Tuche gegen die brennenden Strahlen einer südlichen Sonne abzgesperrt, dem Bunsche der Gäste entgegenkommend. Die besseren Kasseshuser besitzen sogar eine geräumige Halle

zur Aufnahme ber Gäfte, und selbst völlig im Freien, wenn ber Plat nicht mehr von der Sonne beschienen wird, stehen Reihen kleiner, %/4 Fuß hoher, breiter und langer Sessel (Stemli), die im ganzen Oriente allein unsere Stühle und Armsessel vertreten sollen.

Die Bereitung bes Raffee's (Rahweh) unterscheibet fich etwas von der abendländischen Art und Weise, und es wird bekhalb ben Freunden und Freundinnen besielben im beutichen Baterlande nicht unwillkommen fein, wenn ich berfuche, bie Geschichte bes Raffee's im Oriente naber auseinander zu Wenn auch bas bittere Getränk bisher von fast allen Reisenden als vorzüglich fein= und wohlschmedend geschildert wurde, fo glaube ich boch, bag bie Deiften in ihren Lobpreisungen nur ber allgemeinen Reisemobe, bie nun einmal ben vrientalischen Raffee nicht getabelt haben will, gefolgt find und felbst bisweilen während bes Trinkens, ob bes bitteren Geschmades, bas Gesicht verzogen. Der Menich ift mit bem Augenblide, wo er ben urfprünglichen Raturguffand verließ, ber Gewohnheit unterthan und zu Allem, was ihm nun gur zweiten Ratur werden mußte, bedurfte er einer gewiffen Beit. Mit unferer Rahrung ift biefes am Meisten ber Kall, und nach ber Muttermilch muß fich bas Rind erft an eine Speise nach ber andern gewöhnen, wobei bie Sucht ber Nachahmung manches unangenehme Gefühl überwindet. Wenn das Kind bei uns, besonders in den späteren Jahren, Sußigkeiten liebt, so hat es fich biese mit ben Saftchen, Biscuit u. f. w. in ber erften Beit feines mehr unbewußten Lebens angewöhnt, benn fonft wurde bem Rinde ein Stud Buder ebenfo unangenehm fcmeden, als einem fleischfreffenden Thiere. Kinder bon 5-8 Jahren, benen ich mitten im Raufasus, wohin bis bahin noch fein Frember vorgebrungen war, ein Stud Buder gab, ftedten bieses erft nach großer Ueberwindung in den Mund und spieen es, barin zerfloffen, schnell wieder aus. Ohne Zweifel war bemnach ber fuße Geschmad für fie eine unange-

nehme Empfindung. So wird auch ein jeder Deutsche, ber in Rukland achten Rarawanenthee auf ruffifche Beife gubereitet jum ersten Male trinkt, Diesen für weniger mohl= ichmedend als ben feines Baterlandes finden. erneuten Bersuche gestaltet sich aber bas Urtheil gunftiger, bis endlich auch er gleich jenem Ruffen, ber, in Deutschland reisend, meinte, man trinke bort nicht Saifan = sonbern Beusamen=Thee, findet, bag man bei uns in ber Regel weber verficht, einen guten Thee zu bereiten, noch ihn als folchen Dazu werben wir von England aus mit fchlech= au trinfen. ten und verfälschten Sorten, Die freilich die Wohlfeilheit für fich haben, überfluthet und gewöhnen uns an bas fclechte Machte ich boch felbst nach meiner ersten Reise bie Erfahrung, bag ber gute, aber auch theure Thee, ben ich aus Ruftland mitgebracht batte, nicht allein nicht gefiel. sondern sogar einige meiner Freunde ob der gemeinten Mittelmäßigkeit zum Ropfschütteln brachte. So geht es nun auch mit dem Kaffee und noch mehr mit dem Tabak, und ich bin überzeugt, daß eine Taffe bes turtischen Raffee's. und felbst wenn er nach ber borguglichen Methode bes Kürsten Püdler = Mustau, Die er im Baterlande bes Raffee= baumes erlernt haben will, bereitet worden mare, einer achten Raffeeschwester burchaus nicht munben wurde, benn bie größere Bitterkeit wird weber burch Sahne noch Buder gemildert. Die beiden abendlandischen Buthaten verandern freilich ben ursprünglichen Raffeegeschmad auf eine solche Weise, bag ber Drientale, ber ihn zum ersten Male nach unferer Beife trinkt, ebensowenig babon erfreut fein, ohne Zweifel fogar ein gang anderes Getrant bor fich ju haben glauben wird. Freilich hat die europäische Kultur auch schon den Gebrauch des Zuckers nach dem Oriente und zumal nach Ronftantinopel verfest, und felbft Sahne erhalt man bie und ba in ben Raffeehaufern ber faiferlichen Refibeng. Der Rechtgläubige bat aber feinen Gefallen an ber neuen Sitte, Die ebenso wie die andern aus dem Abendlande

ftammenden, nur gur Berweichlichung bient, und trinkt bie Erfindung eines Moslim in ber reinen unverfälschten Gestalt.

Arabien liegt dem Türken weit näher als uns Konstantinopel, und so mögen viele unserer Kaffeefreunde die Stadt preisen, in der der ächte Mokka-Kaffee, wenn auch nicht umsonst, doch zu einem niedrigen Preise zu haben ist. Aber eben so selten als man bei uns die unscheinlichen Bohnen erblickt, eben so selten erfreut man sich in Konstantinopel des feinsten Kaffee's zum Getränke. Wie bei uns werden dort kleine Java-Bohnen für Mokka verkauft, während sonst die ganze Türkei von England und weniger von Frankreich aus vorzugsweise mit westindischen und brasilischen Sorten versorgt wird.

Der Kaffee wird auf erhisten Blechen oder Trommeln so lange gerößtet, bis sich auf seiner Außenstäche Del ansett und die Farbe sich in ein schwaches Schwarzbraun verwansbelt hat. Auf diese Weise versliegen weniger Stoffe als bei uns. Die gerößteten Bohnen werden in Privathäusern in Mörsern grob gestoßen, zum öffentlichen Gebrauche hinzgegen meist in großen Kaffeemühlen gemahlen. Die Bohnen zerkleinert man in den letzteren auf gleiche Weise wie bei uns die Delsamen von durch ein horizontales Rad gehosbenen Stampsen, und ein Pferd setzt die Mühle in Beswegung.

Sobald das Wasser in der kleinen bauchigen und kupsernen Kanne (Tschessuh) dem Rochen nahe ist, schüttet der Ra'wehdschi so viel Kasseepulver, als die Anzahl von Gästen nöthig macht, in dieselbe und läßt es 6—10 Minuten noch über dem Feuer stehen, um das Getränk dann unsiltrirt einzuschenken. Entweder geschieht dieses sogleich in der Rüche und man bringt die Tasse auf einem metallenen Präsentirteller (Depsi), der mit einem weißen handtuchähnlichen Tuche (Magramah) zugedeckt ist, herein oder der Kellner (Oghlan, d. i. Junge, Garçon) nimmt den unbedeckten Teller mit den Tassen in die linke Hand, wirft

mit ber Rechten bas Tuch über bie linke Schulter und geht, bon bem Raffeeverfertiger begleitet, in bas Gaftzimmer, um fich bort bie Gefage füllen zu laffen. Run faßt er von ben Gaften ben, ber ihm am Bornehmften ju fein scheint, ins Auge, geht auf ihn los und prafentirt ihm ben Raffee. Dabei verbeugt er fich ein Wenig, legt bie rechte Sand gum Beichen feiner Unterwürfigfeit auf bie Berggrube und ftellt ben rechten Fuß hinter ben linken auf bie Spige. ber Thure, die jur Ruche führt, wartet er, bis ber Raffee getrunken ift; bann geht er von Neuem mit bem von ber linken Schulter herabhangenden Tuche, aber ohne Prafentir= teller zu einem Gafte nach bem andern und biefe, mit ber Linken bas Tuch jum Abwischen bes Mundes ergreifend, fenen mit der Rechten die Taffe auf die flach vorgestrecte Linke bes Dieners, ber fogleich feine Rechte barauf bedenb wiederum den Rückweg antritt.

Die türkischen Tassen (Findschan) gleichen vollkommen in Größe und Form unseren Gierhaltern, nur sehlt ihnen der untere Theil, durch den sie ausgestellt werden. Sie sind von weißem Porzellan und mit Goldstreisen und anderen Berzierungen, besonders Blumen, versehen. Größetentheils werden sie (wie auch die eigenthümliche Kopsebededung der Türken, der Fes) aus Wien eingeführt. Da der Kasse kochend eingeschenkt wird, so stehen die an und sür sich sußlosen Tassen in besonderen Haltern, die ebenfalls wiederum, und zwar noch mehr, da sie zum Stehen einen Fuß bestigen, den Eierhaltern gleichen. Sie sind gewöhnlich aus Messing voher Eisen in den reicheren Familien aber aus Silber-Draht versertigt und führen bei den Türken in Konstantinopel und im ganzen Oriente den Namen Sarf.

Sobald man sich einem Kaffeehause nähert oder in dasselbe eintritt, kommt ein Kellner dem Gaste mit der langen Pfeise entgegen. Firengi oder armenische und griechische Christen bedienen sich in der Regel der kleinen schon erwähnsten Sessel, während der Moslim auf der gepolsterten Ers

bobung, ber eigentlich ber Rame Diwan zukommt, mit untergeschlagenen Beinen Plat nimmt. Ohne ein Wort zu sprechen, nimmt ber legtere bie Pfeife (Tschibut) mit ber Bernsteinkuppe und bem kleinen thonernen Ropfe aus ber Dand bes Rellners und gieht mit einem langen Buge einen Schluck Rauch ein. Dann bläft er bor fich bin und thut einen zweiten Bug. So fährt er fort bis ber obere Theil bes Tabats, ben er mit bem Namen Sahne (Raimat) belegt, verbrannt ift und ber untere burch bas mabrend bes Brennens gebildete Fuselbl weniger schmadhaft wirb. In ber Zeit kommt auch von Neuem ber Kellner und prafentirt bie Heine Taffe, angefüllt mit schwarzem Raffee. 3ft es Abend, ober gar gegen bie Schlafzeit bin, fo liebt ber Moslim, daß ber Tabat feiner Pfeife mit Rofenwaffer befeuchtet wird und ber Raffee einen schwachen Rusak bon ftimulirendem Moschus ober von einem Opiate, besonders bon bem beliebten Madichun, erhalte.

Gegen Abend und noch mehr in ber Fastenzeit (Ramafan), wo bie Rechtgläubigen nichts genießen durfen, fo lange bie Sonne am himmel fteht, füllen fich bie Raffeehäuser und auf bem Diman figen lange Reihen noch langweiligerer Türken, die, nur die Pfeife bisweilen absehend, fonst unbeweglich bor fich binftarren. Rur ber beliebte Sanswurft (Joghurtbichu), auch wegen feines häufig bemalten Gefichtes Schwarzauge (Raragos) genannt, unterbricht bisweilen die Eintonigkeit auf eine folche Weise, bag lauter Larm aus bem fonft ftillen Saufe ertont. Gefichterschneiben, Bodesprünge und bie gemeinsten Wige find bie Unterhaltung, die ben Gaften bargeboten gur grangenlofen Freude gereichen. Bisweilen erscheint er auch mit einer Art Schattenspiele, Die an Gemeinheit alle Ragenbuden ber berworfensten Winkel ber größeren Stäbte Europa's übertreffen, und besonders in diesem Falle heißt er Karagos. uns bienen Priefter und ber Cheftand jur Rielscheibe ihres Spottes, aber auch jeder der Anwesenden ift vor groben

Beleidigungen eines folden Spagmachers nicht ficher. Gine gewiffe Unverleglichkeit ber Perfon fcutt ihn bor jebem Nachtheile und wer laut feinen Unwillen über bie rudfichtslosen Scherze fund thate, wurde fich nur erneutem Muthwillen und bem Gelächter ber anderen Gafte aussenen. Diefer Raragos wird auch ju Familienfesten gezogen, und besonders zu bem ber Beschneibung, die nicht wie bei ben Juben ichon in ber erften Woche nach ber Geburt eines Rnaben, fondern erft, wenn biefer erwachsen und 8-12, ja felbft 14 Jahre gablt, porgenommen wirb. Von biefer Beit an betrachtet man ben jungen Türken als munbig, und während man sich bei uns Mühe gibt, ben innern Trieb gur thierischen Liebe in Diesem garten Alter nicht zu erregen, läßt man bier bem bartlofen Knaben in Gegenwart bes vielleicht greisen Baters die obscönsten Sandlungen ber Sobomiterei borführen.

Aber auch öffentliche Ergahler (Mebah) finden fich in ben Raffeehaufern ein, um ben Gaften bie Beit ju bertreiben, und mit einem gewiffen Pathos ergablen fie bas eine ober bas andere Mahrchen. Wie bas Rind bei uns, fo liebt auch ber Orientale feltsame Begebenheiten, übertriebene Ausschmudungen und liebliche ober schredliche Wunderdinge über Alles. Wie das Kind dieselbe sich oft um etwas Unbedeutendes herumdrehende Geschichte anhört und fie felbst fich bon ber Mutter ober ber Wärterin wieberbolt ausbittet, fo auch ber erwachsene Morgenländer. berfelben Aufmerksamkeit hort er biefelbe Erzählung vielleicht jum bundertsten Male an und macht an berfelben Stelle, wo er schon früher auf die lauteste Weise seine Freude fund that, bon Reuem feinem inneren Wohlbebagen in ben lärmenbften Ausbruden Luft. Durch ben gräflichften Drud auf ber einen und bie bumpfe Eigenliebe auf ber anbern Seite hat ber Orientale fich allmälig auf einen Standpunkt versent, ber ihm gleich ben Thieren alles selbstftanbigere und eblere Denken unmöglich macht. Jeber Einbrud, ber baften foll, muß energisch auf ihn wirken. Nicht mehr fähig, über Recht ober Unrecht ju urtheilen, erträgt er bas lettere, wenn es nur mit Energie geschieht, leichter als bas erftere, sobald dieses sich auf milbe Weise kund thut. So muß auch Alles, mas ergählt wird, feine Sinne nicht weniger, als seine ftets rege Phantasie in Anspruch nehmen, und wenn ber Ergabler einen reichen Mann schilbert, fo find felbft bie bochften Bahlen ber Grusch (Piafter, gegen zwei Silbergroschen), ba fie eine außerfte Granze gulaffen, nicht genug, benn bie Sandforner, bie ringe um feine Ruften ben Boben bicht bededen, betragen noch taum die Salfte ber Geld= ftude. In Diesem Falle bleibt ber Phantafie noch übrig, fich ben Reichthum weiter auszumalen — ober vielmehr ihn nur Wird ein schönes Madchen ermahnt, bann find felbft die ewig heitern und ewig jungfraulichen Bestalten im Paradiese ber Gläubigen nur gemeine Dirnen, Die bon ber Schönheit jener geblenbet, ehrfurchtsvoll in ber Ferne fteben und ihre Sulbigungen ju Fugen legen. Und erblicte fie plöglich ber Schöpfer bes ganzen Weltalls und von Allem, was in ihm fleucht und freucht, so blieb er gewiß ebenfalls wie ber Erbenpilger im hochften Entzuden fteben. und würde, alles um fich berum vergeffend, fortan nur ihrer Liebe fröhnen. Die beilige Marie und Fatime, Die Tochter bes fiebenten und letten Propheten, die beide ben Doslimen als Mufter ber Weiblichkeit bienen, beeiferten fich, bieser vollendeten Schönheit und dem Ausbunde aller weiblichen Tugenden bienend jur Seite ju fteben.

Dadurch, daß der Medah die Personen redend einführt, gewinnt allerdings auch die Erzählung an Interesse und selbst ohne der Sprache mächtig zu sein, hört man gern zu. Der magere Inhalt entspricht aber keineswegs dem lebendigen Vortrage und man kann sich oft nicht genug wundern, wie ein vernünstiger Mensch damit zufrieden sein und dasselbe sogar oft hören kann. Bei den Kindern vom 3—7ten Jahre ist es bei uns aber gerade so. Unterhaltender sind

noch die Erzählungen, die ein Gleichniß ober eine Aut= anwendung enthalten, aber in der Regel wird es nur ber= ftummelt vorgetragen.

Wenn ein Erzähler gegen 20 Geschichten auswendig weiß und diese nach den Regeln der Kunst hersagen kann, so wird ihm allenthalben Lob gespendet. Während der langen Winterabende fordern ihn auch die Haushosmeister der reicheren Familien auf, Privathäuser zu besuchen, und das ganze dienende und nicht dienende Personal setzt sich um ihn herum, um den bekannten oder unbekannten Erzäh-lungen mit gleich gespannter Ausmerksamkeit zuzuhören.

Leider find bie mehr entlegenen Raffeehauser, besonders in ben griechischen Bierteln Ronftantinopels, ber Sit bes gemeinsten Berbrechens, ber Sobomiterei. Das in bem beutschen Baterlande faum bem Namen nach befannt ift und felbft unfere Bufflinge noch jum Errothen bringen würde, geschieht in Konstantinopel offen und bor ben Augen einer Regierung, bie ben moralischen Buftand eines Bolfes bewachen und leiten foll. Doch fann es wundern, ba felbft Die hochften Staatsbeamten biefer icheuflichen Luft frohnen und ohne Schen barüber fprechend, fie noch gang naturlich finden, weil auf diese Beise bei ben vielen Frauen, Die ber Vornehme befitt, ber allzugroßen Vermehrung ber Kamilie und ber baburch hervorgerufenen allmäligen Berarmung vorgebeugt würde. Ein Staat mit folden Be= amten ift gewiß bis in bas Innerfte feines Martes faul und wird burch folche unnaturliche Lafter vollends gerrüttet. Der Berricher von vielen Millionen, ber folden Laftern ergeben ift und fie in feiner Umgebung offen bulbet, kann unmöglich Bater seines Bolfes genannt werden! hier waren energische Roten, bag, wenn auch bas schändliche Lafter nicht mit einem Male ausgerottet werden fann, boch ber Umgang mit mannlichen Buhlbirnen wenigstens öffentlich verboten und ber gesetlichen Strafe unterworfen wurde, an ihrem Plate. Und folde Bublbirnen treten, fobald ber Klaum 14 Roch's Reife I.

ihres Bartes bichter wird, in bie Reihen ber Staatsbiener, um bereinft bie bochften und wichtigften Stellen einzunehmen. Bu welchen hoffnungen berechtigt aber ein Staat, wo bas scheuflichte Lafter bie ficherfte Laufbahn eröffnet? wiederum bei ber Beschneibung läßt man bie öffentlichen Tangerinaben (Rötichei) tommen, um ben eigenen Cobn an eine Unnatur ju gewöhnen, bie bei uns gleich Diebftahl und Mord gebrandmarkt und bestraft wird. Die bochgestellte Person, mit der ich barüber sprach, begriff auf feine Beise meinen Abicheu, ben ich offen aussprach, und berief fich auf Ruffen und Frangofen, die über biefen Punkt wie er bachten. Bur ewigen Schande zweier driftlichen Boller befinden fich in Petersburg, wie in Paris, prachtvolle Raffeebaufer, in benen, wie in ber Türkei, Anaben und Truthubner fich ber unnatürlichen Liebe armseliger Wolluftlinge erfreuen. Aber bie Regierung fanktionirt boch wenigstens ein Lafter nicht, wenn es auch ber Polizei nicht unbekannt bleiben tann, und biefe es vielleicht nicht weniger wie in ber Turfei irbischer Bortheile halber bulbet.

Wenn vorzugsweise christliche Kasseehäuser in Galata und San Dimitri u. s. w. sich dieses Berbrechens schuldig machen, so sind die türkischen eines andern, wenn auch bei Weitem geringeren zu zeihen. Ob der Einsluß der europäischen Kultur, oder die wachsamere Regierung, oder endelich die allmälige Einführung des Weines dem früher gleich einer Pest epidemischen Uebel des Opiumgenießens in der neuesten Zeit Einhalt gethan hat, weiß ich nicht; saktisch ist es aber, daß wie die Pest, auch dieses Laster im Oriente sehr abgenommen hat. Nur wenige Kassechäuser in der Rähe des alten Sarai erfreuen sich des Ruses eines guten Opiums, und in ihrer Rähe sieht man die bleichen Gestalten der durch Opium Berauschten umherwanken.

Der Opiumeffer ober Raucher (Theriati) beginnt im Anfange feiner Laufbahn nicht fogleich mit bem fehr bitter schmedenben Opium, sondern er gewöhnt fich allmälig burch

Kimulirende Getränke, besonders durch ftarken mit Moschus. Rimmt, spanischen Aliegen u. f. w. versetten Raffee baran. Ein Gemisch von Opium, Moschus, spanischen Fliegen, Bimmt, Anis und Binnober, was die Türken Madidun nennen, macht ben Uebergang ju ben fogenannten Opiaten und endlich zu bem Opium. Auch Ertrafte von frifchen hanf-Stengeln und Blättern mit Zusat von Doschus werben auf gleiche Weise, aber mehr in Rleinasien und Sprien. benutt und follen, ohne so bedeutende Nachweben zu binterlaffen, eben fo üppige Bilber borführen, wie bas Opium. Die Bergudung, welche fich furge Beit nach bem Genuffe einstellt, ift, wie bei bem burch geiftige Getrante Beraufch= ten, verschiebener Art, mag wohl aber bem Buschauer intereffantere Scenen vorführen. Da ber Doelim nur finnliche Benuffe tennt und, wie es scheint, für immer unfabig ift, geistige aufzufaffen, fo find in ber Regel ein Barem, angefüllt mit wunderlieblichen Mädchen, und eine Tafel, mit ben Lieblingsgerichten und ben feltenften Gufigfeiten befest, bie Gegenstände, die seiner Phantaste vorgauteln. fist der Opiumesser auf dem Diwan wie gebannt und fceint eine innere Beschauung zu halten. Die Freude bat um den Mund ihren Thron aufgeschlagen und die Augen find ber Refler ber Borfpiegelungen, bie feine Seele im Innern umgaukeln. Bald läkt ihm bas Gift keine Ruhe, und alle Muskeln bes sonft so trägen Türken icheinen ihre ursprüngliche Ratur verleugnen zu wollen, benn in Sanden und Fügen spricht fich nicht weniger Beweglichkeit, wie im Gesichte ein bis dabin unbekanntes Mienenspiel aus. Der Berauschte mochte Jebermann sein überschwengliches Glüd mittheilen, und er umarmt auf bas Bartlichfte ben erften beften Bettler, ber noch fo zerlumpt und schmutig ihm entgegenkommt; er tangt wie beseffen in bem Zimmer herum, bleibt aber immer friedlicher Ratur und be= leidigt höchstens einen Anwesenden burch gartliche Budringlichfeit.

Gine Stunde und langer erfreut er fich bes hochften irbifden Genuffes, um ploglich aus bem Freubentaumel berausgeriffen ju werben. Mit bem vollen Bewuftfein bes plöglich von ber bochften Sobe ber Erregung ju ber entseklichsten Schwäche übergebenden Buftandes tritt bei allen Opiumeffern eine gleiche traurige Erscheinung ein, und nur bie Dofie und wie oft bas Gift icon genommen, bedingt für bie Dauer ber Ermattung einen Un-Das bis babin nur Luft fprubelnbe Geficht terschieb. wird plöglich trübe, und bie an und für fich langen Muskeln beffelben scheinen felbft noch länger zu werben. bor einem Augenblide lebendigen Augen verlieren mit ei= nem Male bas Feuer und treten scheinbar in ihre boblen gurud, in benen fie wie bei einem Sterbenben taum noch fähig find, bie Gindrude ber Augenwelt bem Inneren wiederzugeben. Das Erbarmen ber Umftebenden icheinbar anflebend, ober icon gebrochen, find fie es am Deiften, bie ben fürchterlichen Ruftand ihrer Schwäche tunbthun. im Stande, aufrecht ju fteben, bangen, wie bei einer Gliederpuppe, Die Arme und Beine bes Opiumesfers fraftlos berab und icheinen ber willenlofen Geele entrudt ju Nahm früher die bochfte Erregung ben Menschen in Anspruch und machte ihn für alle Umgebung taub, so macht jent die gränzenlose Schwäche ihn jum Spielballe bes Bufalles. Richts tann ben Opiumeffer fich felbst wiedergeben, als die Alles lindernde Zeit, und er ift gezwungen, um fo langer in feiner Erbarmlichkeit gu berharren, je öfter er fich schon bem scheuklichen Gifte bes Opiums übergeben batte. Und bermag er endlich, fich bem Boben ju entreißen und, mit ben langfingerigen banben eine Stupe an ber Mauer ber engen Strafe suchend, langfam ben gefnidten Rorper fortzutragen, bann ichleicht er mit ichlotternben Knieen babin, schlimmer und trauriger als ein Greis, ben Armuth und Alter noch auf bas Tieffte gebeugt haben. Gludlich endlich in feiner Wohnung angekommen, nimmt er auf bem Diwan Plat, um hier nach langer Zeit und allmälig ben Kräften wiedergegeben zu werden.

Der Opiumeffer bat hinlänglich Zeit und Muße, ben erbarmlichften Buftanb feines Rorpers in ber Schwächezeit zu erkennen; er fieht ihn felbst an anderen und ift bon Mitleid und Theilnahme ergriffen. Und boch erträgt er ohne Murren Die fürchterlichsten Nachweben eines Giftes, um schon auf Erden — bas find seine eigenen Worte — ben Borgeschmad ber nie enbenden Wonnen im Paradiese gu empfinden. Rein Sarem, und wenn mit ben wunderlieblichften Mädchen geschmudt, und feine Tafel, selbft mit ben mohl= schmedenbsten Speisen besett, tann ihm Freuden und Genug berschaffen, wie bas Opium bie Sinne berauschend hervor= ruft. Es ift bemnach nicht allein die Leidenschaft, Die ben Opiumeffer, wie ben Branntweintrinker zu neuen, zulett bem Rörper nothwendig gewordenen Reigen treibt: es be= ftimmen ihn mehr noch die figelnden Bilber, bie fich feiner Phantafie vorführen, die üppigen Gefühle ber Wolluft, die feine Glieder burchriefeln, und bas innere Seelenvergnügt= fein, bas fein ganges Wefen für bie Beit erfaßt. Aus ber vollen Gleichgültigfeit geht ber Turte jum bochften Genuffe über und gern erträgt er bie langen, oft fürchterlichen Rach= weben, bei beren Abnahme er ichon wieder an die Freuden, bie ihm geworden waren, benkt, und noch nicht genesen, blidt er mit Sehnsucht ber Stunde entgegen, wo fich ihm bon Reuem ber irbische himmel öffnet.

Zu welchem vielsachen Genusse ein Kaffeehaus in Konstantinopel einladet, habe ich wohl zur Genüge gezeigt, aber der Gentleman oder der Löwe unter den Rechtgläubigen Stambuls verlangt noch mehr von ihm, denn es muß auch sachverständige Leute besitzen, die im Stande sind, seine angeborene Schönheit zu erhöhen. Nächst schönen, d. h. möglichst bunten Kleidern verwendet im Oriente der Moslim wie der Christ seine größte Sorgsalt weniger auf das Haupt = als auf das Barthaar.

Nur ber ftarre Türke ift ber alten Mobe treu geblieben, bas Saupthaar fich gang ober nur jum Theil rafiren ju laffen, mabrend bie morgenlanbifden Stuper ihr icones Baar auf jegliche Beise pflegen und fogar nicht ohne Glud versuchen, ihm ein Ja felbst als bie parifer lodiges Kräuseln zu verleihen. Löwen langes, wallendes haar für eine vollendete Schönheit nothwendig hielten, verpflanzte fich bie frantische Sitte auch nach Ronftantinovel, und bie Cobne ber Rechtgläubigen hielten fich für ebenburtig genug, um auch bas, was im Abendlande ichon war, im Morgenlande nicht häftlich fein zu laffen. Aber bie ftarren Anhänger bes alten Türken-Regiments bewirkten einen Fetwa (Borfchrift ber Beiftlichfeit) gegen bie neue Unfitte, und es gingen Polizei= beamte, wie weiland in Petersburg unter feinem großen Grunder, mit Barbieren herum, um bergleichen Affen gu erfaffen und ihnen bie ichone Mabne erbarmungelos abquschneiben. Wer jest übrigens sein haupt noch rafiren lasfen will, muß in gemeine Raffeehaufer geben.

Der Moslim, ber fich biefer handlung unterwerfen will, nimmt vorsichtig feine Ropfbededung ab und halt fein tables haupt bem Barbiere (Berber) bin, bamit biefer es gunachft mit dem stets vorräthigen Schaume einreibe. Oft bleibt ein fleiner Theil ber haare in ber Form eines halben Mondes um bie beiben Ohren stehen, ober ein langer Buschel auf bem Scheitel bes Ropfes bient bereinft, wenn ber Rechtgläubige geftorben über bie ichmale Brude nach bem Berge ber Seligkeit wandert und wankt, seinem Schutzengel als Anhalts= puntt, um ihn ficher über ben gefährlichen Pfad zu leiten. In einem vornehmen Raffeehause wird ber bigotte Türke mit seiner rothen Jade und ben weiten Beinkleidern über bie Achsel angesehen und verlangt oft vergebens nach ber Pfeife und bem Raffee. Der Rellner weiß, bag bie leicht= finnige Jugend in ber neuen Rleibung (Aster = Uruba), bie besonders aus einem Res, einem polnischen Schnurenrode und aus gewöhnlichen Beinfleibern besteht, mit Trinfgelbern r

(Bakfchische) nicht geizig umgeht, und Trinkgelber sind in ber Türkei die Seele aller Angelegenheiten vom Kellner im Kaffeehause bis zu dem ersten Minister hinauf.

Der Stuter unterwirft fich im Raffeebause oft eine lange Zeit bem fachberftanbigen Oberften ber Barbiere (Berberbafchi), als welcher jeder, ber fein Sandwert gut berftebt, betrachtet und genannt fein will, um fich bann befto schöner und unwiderstehlicher hervorgeben zu laffen. einer feinen Pincette faßt ber Barbier jebes Barden, mas im Gefichte eine abnorme Stellung hat, um es geschickt herauszuziehen, und wenn ber junge Türke auch keineswegs ben Leiben einer ichonen Georgierin (Grufferin), aus beren gangem Gefichte, um es glangend gu machen, alle bie Tausende von feinen Barchen, besonders ber Wange, oft mahrend ber Dauer einer Woche ausgezogen werben, ausgesett ift, fo verzieht er boch nicht felten bei biefer keineswes fcmera= lofen Grecution fein Beficht. Rur bie obere Lippe bes islamitifden Stugers behalt feine natürliche Befleibung, und eine eigene Pomade (Beitt-Jaghi), aus Antimon, Bache und einem wohlriechenden Dele bestehend, trägt bagu bei, die einzelnen Baare geschmeibiger ju machen. mit wohlriechenben Salben, Delen und Effenzen ift ber Chef ber Barbiere reichlich berfeben, und gibt alles ohne Bezahlung, b. h. wenn ber Verschönerte ein gutes Trintgelb gibt, jur Bericonerung feines Rlienten auf bas Be= reitwilligste bar.

Endlich sind in der Nähe der geräuschvollen Märkte auch Buden für Getränke und selbst Konditorläden vorshanden. Jedes süßliche, auch süßlichessäuerliche kalte Getränk, was unseren Limonaden am Meisten ähnelt, heißt bei den Orientalen Scherbet (aus dem Arabischen "Scharab", d. i. Trinken) und solche Scherbetdschi haben besonders in den heißen Monaten des Sommers zahlreiche Buden aufgeschlasgen. Der beliebteste Scherbet wird aus den vom säuerlichen Kleische umgebenen Samen der Granate mit Zusat von

Donig bereitet; außerdem bedient man sich fast aller Fruchtsäfte, als der Citronen, Orangen, Kirschen, Pslaumen, Duitten u. s. w. dazu. Um den gewürzhaften Geschmad noch zu vermehren, legt man selbst startriechende Kräuter, wie Melisse, Bohnenkraut u. s. w., eine Zeit lang in die stüssige Masse. häusig, besonders im Binnenlande, erhielt ich als Scherbet weiter nichts als durch Zuder oder honig versüßtes Wasser. Ein Stüd Eis wird jedes Mal dem eingeschenkten Glase beigesügt und wie in Italien und Tissis, so ist auch in Konstantinopel der Bedarf an Eis außerordentlich. Da es sehr häusig im Winter selbst nicht zur schwächsten Eisbecke kommt, so kann auch sein Preis nicht unbedeutend sein und es wurde mir erzählt, daß den größten Beitrag zum Eisbedürsnisse der Restdenz der bithynische Olymp liesere.

Auch gewöhnliches Wasser, nur durch Eis kühl gemacht, verkauft der Scherbetdschi, aber außerdem gehen noch Wasserträger (Saka) mit einem Pserde, dem auf beiden Seiten Lederschläuche (Aurbah) übergehängt sind, herum, um in den einzelnen häusern und besonders in den Garküchen und Rassechäusern u. s. w. das Bedürfniß trink = und waschsbaren Wassers auszufüllen.

Bei dem Wasser trifft man endlich eine gute Seite der Türken, aber wiederum ist es nicht die Menschenliebe oder der eigene innere Trieb zum Guten, der den Moslim zum Anlegen von Wasserleitungen und Brunnen treibt, sondern es geschieht Alles zum Heil der eigenen Seele. Doch es mag sein, wie es will, das Resultat ist ein erfreuliches und in einem Lande, wo der Durst empfindlicher werden kann, als bei uns, um so gewichtiger. Allenthalben fand ich bei den Moslimen sür Wasser selbst eine größere Sorge getragen, als oft bei uns, und wo eine reine Quelle dem Boden entsprungen war, hatten fromme Gläubige, um dereinst eine Belohnung zu erhalten, sie mit Steinen eingefaßt und selbst nicht selten einen Becher, wenn auch nur aus einem Stücken ausgehöhlten Holzes bestehend, daneben gestellt. Der wäre schlimmer als

ein Räuber und Mörber beurtheilt worden, ber an einer folden, ber Menschheit angethanen Wohlthat, fich vergriffen hatte, und im gangen Oriente erfreuen fich Brunnen bei Jung und Alt einer Chrfurcht, wie tein anderer Gegen-Wenn an driftlichen Monumenten, besonders Bilbern in Rirchen, ber Moslim feinem zerftorenden, ihm inwohnenden Elemente getreu, felbft bas Beiligfte nicht icont, fo wagt er boch nie an einem beiligen Brunnen, wenn ihn ein Gjaur erbaut hat, bie frevelnde Sand ju legen. jedes mohammedanische Gotteshaus verlangt für bie Ab= waschungen einen oft aus mehrern Röhren fliefenden Brunnen, benn mit jeder Waschung werden Gunden abgespult und bie außere Reinlichkeit ift bas Sinnbild ber inneren. Gerade die größten Tyrannen haben in Ronstantinopel für trint = und maschbares Waffer am Meiften Sorge getragen, und für nichts ift in ber Refibeng fo fehr geforgt, als für bas Baffer. Erog bes großen Bebarfes, mas besonders bie fünf Mal zu wiederholenden Waschungen und die zahlreichen Baber verlangen, ift bie vemanische Refidens felbft gur beißesten Zeit binlänglich bamit verseben, und ber Mermfte hat nicht nothwendig, für das mit vielen Roften herbei= geschaffte Waffer nur einen Para auszugeben. Gläubige, beren Gewissen aus früherer Zeit mit Gunben belaftet ift, andächtige Matronen, Die fich Muhe geben, burch besonders gute Thaten fich ebenfalls den himmel zu ber= bienen, ehrbare Manner, benen ein Anabe geboren ober bie Geliebte genesen ift u. f. w., taufen häufig einem Waffer= trager fein ganges Waffer ab, bamit biefer mit einem Becher in ber Sand jedem bon bem labenden Getrante mittheilt, ber durstig darauf Anspruch macht. Selbst Eis wird noch bagu gespendet, um bas Waffer möglichst falt zu erhalten. Doch herrscht biefe schöne Sitte weniger in bem an und für sich wasserreichen Konftantinopel und anderen großen Städten, als vielmehr in bem beißen Binnenlande, mo gute Quellen eine Seltenheit find.

Mit wenig Ausnahmen wird bas fammtliche Waffer für ben Bebarf ber gangen faiferlichen Refibeng auf europäischer Seite aus bem bichten Belgraber Balbe gewonnen und biefer liegt auf einer langs bem weftlichen Ufer bes ichwarzen Meeres fich hingiehenden und ben außerften füblichen Ausläufer bes Balfan bildenden Sobe und wird wegen feines Wafferreichthumes bon Moslim und Chrift gleich heilig gehalten. Niemand wagt bort einen Baum ju fällen, und ben wurde auch fchwere Strafe treffen, ber fich bier einen folden Frevel ju Schulben fommen liefe. Begen bier Stunden bon Pera entfernt, bient ber Walb auch und besonders bas barin liegende freundliche Dörfchen Weifftabt, benn bas bebeutet in allen flawischen Sprachen Belgrab, - ein Name, ber übrigens nicht mit ber bon Eugen fast unüberwindlich bargestellten Festung gleichen Namens, am Ginflusse ber Sau in Die Donau, verwechselt werden barf - jum Frühlingsaufenthalte ber reichern Armenier und Griechen, und Schaaren bon beiben Bollern gieben oft am Feste ber Maien in ben bichten Schatten bes Quellen ernährenden Walbes.

Die berühmten Wafferleitungen, jum Theil aus ber griechi= ichen, jum Theil aus ber türfischen Zeit ftammend, ju beschrei= ben, fühle ich mich um fo weniger berufen, als schon viele Reisende, und vor Allem ber unermüdliche Sammer, biefes gur Genüge gethan haben. Nur im Allgemeinen will ich über die Art und Beise ber Leitungen für bie ber berehrten Lefer, Die nicht bamit vertraut fein follten, einige Worte Daß einer Stadt mit 6-700,000 Einwohnern fagen. mit ber Einfaffung einzelner Quellen und Leitung ihres Inhaltes nicht gebient fein tann, fieht man wohl ein. Deghalb bammte man ben obern Theil enger Thaler, bie fich besonders reich an Quellen bewiesen, burch mächtige fteinerne Schleußen ab, und in bem oft mehr als eine Biertelftunde umfaffenden Baffin fammelte fich ju gleicher Beit alles Regen = und felbst im Winter bas wenige Schnee= Dichtes Gehölz umzieht jedes ber 7 großen Baf= waffer.

ferbebälter, bie ber Belgraber Balb einschließt und vermag nur bie faft fentrecht einfallenben Sonnenftrablen nicht abzuhalten, fo bag boch im Allgemeinen bas Waffer fich frisch erhalt. Es find bemnach biese Wafferbehalter nichts weiter, als großartige Cifternen. Man belegt fie gewöhn= lich in Konftantinopel mit bem Ramen "Bend," ein perfi= sches Wort, mit unserem "Binden" verwandt, allein barunter können eigentlich nur bie bas Waffer eindämmenden Mauern In fteinernen Ranalen wird nun bas verstanden werben. Waffer bald unter, bald über ber Erbe auf oft grokartigen Bruden abwarts ber eigentlichen Stadt mit ihren Bierteln Sogenannte Wafferwagen (Ssu-Terafußi) zur Reinigung bes Waffers und zur Beschleunigung ihres Laufes befinden fich auf bem Wege, und große Wafferbehalter (Takkim) sammeln bor ben Bierteln, wie ich schon bei ber Beschreibung ber Stadt angegeben babe, erft bas Baffer, um es bann weiter zu vertheilen.

Innerhalb ber Stadt bemerkt man in ber Regel bie Leitungen nur an ihren Endpunkten, ben oft prächtigen und geschmadvoll angelegten Brunnen. Die außerften brei Sugel und bas auf ihnen liegende alte und neue Sarai konnten auf feine andere Beise mit bem nothigen Baffer verforgt werben, als burch einen großartigen brudenartigen Bau, ber trop ber anderthalb Sahrtausende feines Bestandes noch fteht, mahrend rings um ihn im weiten Rreise feit biefer Beit fein Stein auf bem anderen geblieben ju fein icheint. Chrfurcht vor bem für Menschen und Bieh wohlthätigen Werke erhielt bie Valens'sche Wafferleitung (Bosboghan = Remer turk.), benn fo heißt bei bem Abendlander Diefes Beugnig aus einer beffern frühern Zeit, bis auf unsere Tage, und wenn die Ratur felbft (2. B. als Erdbeben) fich bieweilen gegen fie verschworen zu haben ichien, erganzten bie Menichen - Christen und Moslimen — schnell bas Schadhafte. Raiser Sabrian scheint ber erfte gewesen zu fein, ber ben britten und vierten Bugel burch eine Leitung verband; fattisch ift aber, bag

Raiser Valens sie im Jahre 364 und zwar schon mit doppelten Bogenlinien erbaute und ihr seinen Namen gab. Es sagt uns die Geschichte, daß er sich der geschleisten Mauern der griechischen Stadt Chalkedon, die neben Stutari am Ausgange des Bosporus ins Marmora-Meer, wo das heutige Dorf Kadi-Köi liegt, gestanden hat, zu ihrer Er-bauung bedient habe. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Türken hat sich Suleiman der Große um ihre erneute Herstellung verdient gemacht; da aber ein Theil ihm die Aussicht aus seinem Schlosse raubte, ließ er diesen wieder niederreißen.

Unverändert fteht fie nun trop ber Trummer wiederum brei Jahrhunderte und noch mehr werden vergeben, bevor, wenn die Kultur des Westens bis dahin ihren siegreichen Einzug nicht gehalten haben follte, machtige Sturme bas großartige Menschenwert gertrummern. Ruhn überragt fle, aus der Tiefe ber Schlucht zwischen bem britten und vierten Bugel heraufsteigend, alle Gebaude rechte und linke, und felbst die schöne Moschee bes Eroberers und bas weitläufige alte Sarai, die ihre Enden begränzen, vermögen bem groß= artigen Blide, ben fie allenthalben fast ben Augen bes Beschauers barbietet, nicht ben geringften Abbruch zu thun. Oft erhebt fich bas 11 Rug breite Mauerwert bis zu einer Bobe von 80 Fuß über seinen Standpunkt, und nicht me= niger als gegen 1,300 Fuß Länge bedurfte die Leitung, um die gange breite Schlucht auszufüllen. Go oft ich bas Riefenwert aus ber Ferne erblidte, fo oft gog es mich bin nach bem ichonften Denkmale einer früheren, gewiß für bie jest unter turfischer Oberhoheit ftebenben Lander beffern Aber bie Nähe erweckte traurige Empfindungen in meiner Bruft, benn wie allenthalben, wie in ber beiligen Sophia und in den für die Ewigkeit gebauten Restungs= mauern, so zeigt fich auch hier bas angestammte zerftorende, ober wenigstens gleichgültige Naturell bes leiber herrschenden Ehrwürdig stehen die Mauern und Bogen ber Volles.

Balene'ichen Wafferleitung ba, aber bie Zeit und vielfache Stürme haben manchen Stein aus feinen Fugen gerückt. Türfische Unordnung und grangenlose Liederlichkeit fummern fich nicht barum, bas berrliche Menschenwert auch in seiner Schönheit zu erhalten. Die vor Alter murben und grauen Steine werden durch allerhand Pflanzen, Die fich zwischen ben Riken ober in Löchern eingenistet haben, ihrer ursprung= lichen Lage immer mehr entrückt, und so unschuldig und selbst einen freundlichen Anblid barbietend bas Löwenmaul an ben Mauern erscheint, fo tragen auch folde Pflangen auf eine langere Zeit zum Ruin eines Bauwerkes bei. auch ftrauchartige Gemächse schienen bie und ba mitten in ben Mauern Raum für ihre Wurzeln gefunden zu haben, und Ofbrie nebft ber beiligen Brombeerrante (Rubus sanctus Schreb.) glaubte ich beutlich auf ber Bobe unterscheiben gu fönnen.

Bergeblich suchte ich einen Weg auf die Höhe, und glaubte ich ihn gefunden zu haben, so wiesen mich bärtige Moslimen mit barscher Stimme zurück. Glücklicher war herr von Moltke, einer von den preußischen Ingenieuren, die Sultan Mahmud II. sich zur Verbesserung der Militär=anstalten erbat, und Tage lang erfreute er sich des hohen, unvergleichlichen Standpunktes. Die Valens'sche Wasserleitung war die Basis, von denen er seine trigonometrischen Aufnahmen ins Werk sehte und diesen gewiß mühevollen Arbeiten verdanken wir den ersten richtigen Planvon Konstantinopel.

Es bleiben mir endlich, ehe ich die Basare und Alles, was mit ihnen zusammenhängt, verlasse, noch einige Worte über die Konditorläden zu sagen übrig. Ebenso wie ich mich in Betress der wohlriechenden Salben, Dele und Essenzen getäuscht hatte und die dafür erhaltenen Aufträge einiger Freunde unberücksichtigt lassen mußte, da Paris mit wenig Ausnahmen alle Ingredienzen liefert, ebenso sucht ich die in meiner Phantasse entstandenen Läden angefüllt

mit ben feltenften Gugigfeiten ber Welt vergebens in ber Sauptstadt ber Gläubigen, bie ba meinen, aus bem Glauben entspränge bie Liebe ju Gukigfeiten. Doch bie "sauren Gjaur's", wie ber fiebente und lette Prophet felbft alle Nichtmobammebaner nannte, übertreffen weit bie füßen Moslimen an Mannigfaltigfeit und Borgüglichfeit ihrer Buderwaaren und ihres Gingemachten. Da vorberrichend Bein = oder Maulbeerfprup und honig jum Verfüßen ge= braucht wird, fo erhalten icon baburch unfere mit Buder angefertigten Sußigkeiten einen Borgug, wie wohl jebe beutsche Sausfrau mir beistimmen wird. Das Buderwerk (Scheferlama) war allenthalben berglich schlecht, und nur bie eingemachten Früchte zeichneten fich bie und ba burch einen feinen und lieblichen Geschmad aus. Bergebens frug ich nach ber eingemachten Orange, bie man in Obessa unter bem Ramen "Stambuls Delice" aus Konstantinopel bezieht und bie bon ausgezeichneter Gute mar. Diese Kruchte allein batten mich vielleicht mit ben armlichen Ronditorladen ausgefohnt. Es waren gange Drangen, bie abnlich bem Citronate, aber lieblicher und gewürzhafter ichmedten.

In einem Konditorladen trinkt man mehr als man ist, und verschiedene Säste und Marmeladen werden neben der nie sehlenden Pseise den Gästen dargeboten. Wie würde ein Moslim staunen, wenn er plötzlich in einem unserer Konditorläden der größeren Städte, besonders Berlins, treten und sich darin beliebig auswählen könnte!

Die Basare ber fränklichen Biertel verlieren mit jedem Jahre ihre Eigenthümlichkeiten mehr und werden abendsländisch. Die Kausseute ziehen sich in ihre mehr abgeschlossenen Läden zurück, und handwerker arbeiten in ihren Wohnungen die bei ihnen bestellten Gegenstände. Die Mode hat hier bereits Wurzel gesaßt, und der Perote nicht weniger als der später eingewanderte Geschäftsmann weiß, daß dieselben Waaren, welche er vor zehn Jahren feil bot, jest nicht mehr eine moderne Form besigen. Die ärmeren Franken,

Griechen und Armenier hat bie Roth gezwungen, in Rleidung und sonstigen Bedürfniffen ben Moslimen zu folgen.

Die fränkischen Märkte übertreffen an Lebendigkeit noch die ber Türken. Ein beständiges Schreien, was freilich oft nur lautes Sprechen bedeuten soll, vernimmt man hier und da, ist aber immer noch nicht so bedeutend, als in christlichen Städten des Orientes. Der Tisliser Basar, so sehr auch russticher Einstuß ihn verändert hat, wird noch lange Zeit der interessanteste Handelsplat der Welt bleiben, da jedes Glied der bunt sich durcheinander drängenden Bölker durch Wort und That zu gleicher Zeit seine Eigenthümlichkeiten kundgibt. Der Türke bleibt selbst auf dem Basare seinem angeborenen oder erzwungenen Phlegma treu und trot der Menschenmasse, die sich auf den Basaren vorsindet, bewegt sich bei ihm Alles ruhig und anständig neben einander.

Vera und seine herrn-Strafe (Bei-Johl) scheint nur bon Raufleuten und Raffeewirthen bewohnt zu fein, und alle Sprachen unferes Europa's werden hier gesprochen. Die Lingua franca ift hauptsprache, und in ihr werben faft alle Geschäfte gemacht. Die Tausenbe von Fremben, Die fich Jahr aus Jahr ein in Pera aufhalten, tragen gur grogeren Lebendigfeit biefes Stadtviertels unendlich bei, und für fle find mit ber Beit ebenso bequeme Wirthehauser ent= ftanben, ale wir fle in Italien vorfinden. Da in Ronftantinopel nur bie Frauen ber Gjaur Bauferbefit haben burfen, fo find auch Frauen biejenigen, welche ben Botels borfteben. Wie man mit einem Dampffchiffe in ben hafen, bem golbenen horne, einläuft, segen fich auch ichon eine Menge lang= schnäbeliger Gondeln von dem gewöhnlichen Saltplage Topchaneh's, in Bewegung und sobald Anter geworfen ift, fteben bunberte berfelben bereit, bie gablreichen Fremben aufzunehmen. Mitten barin fieht man fein gefleibete junge Leute mit bem Res und ber hinten flatternben Seitenquafte auf bem haupte, und je nach ber eigenen Physiognomie wird man bon ihnen beutich, englisch, frangofisch ober italienisch angerebet. Diese

fungen Leute nennen fich Dragomans \*) und fteben im Dienfte ber Inhaberinnen bon Gafthäusern. Da fie bon ihrer herrin für jeden zugeführten Gaft eine Belohnung erhalten, fo überbieten fie fich mit Lobpreisungen ber Baufer, bie fie empfehlen. Dhne irgend eine Entschädi= gung ihrer Dienftleiftungen in Anspruch ju nehmen, spielen fie bie uneigennütigften Menschen von ber Welt, und bezah-Ien felbst die wenigen Piafter fur die Gondel, ba es ja nur eine Kleinigfeit ift und ein Perote es fich jum besondern Glude anrechnet, einen fo ausgezeichneten Fremben behilflich fein zu durfen. Ift man mit feiner Wohnung gufrieben, so wird balb ber Dragoman ber unentbehrliche Begleiter bes Fremben, ift allenthalben auf feines Berren Rugen, fauft in Gegenwart beffelben Alles fehr billig und überzeugt balb vollkommen von feiner Chrlichkeit und Uneigennütigkeit. Doch Alles dieses ift Blendwerk, bas aber ein auf fich ober andere Frembe gewiesener Europäer gar nicht zu ent= Raufleute, Speise= und Raffee= schleiern im Stanbe ift. wirthe u. s. w. find in die feinen Schliche bes Dragoman eingeweiht und schlagen bas Doppelte bes eigentlichen Werthes bor; geht man aber allein jum Gintaufen, fo wird man, wo möglich, noch mehr geprellt. Daher ftammen bie fo verschiedenen Angaben über bas Leben in Ronftantinovel, und mahrend die Ginen es foftspielig nennen, finden bie, die langere Zeit in der Residenz zubrachten ober unter ben Einheimischen Befannte hatten, es wohlfeiler als in fast jeber europäischen Stadt. Ich glaube, die Legtern

<sup>\*)</sup> Nach hammer ist Dragoman eine griechische Form bes arabischen "Terbschiman", was jest in ganz Konstantinopel sür "Ueberseher" gebraucht wirb. Noch näher steht es aber bem hebräisch = chaldäisichen Worte Targum, was Uebersehung bebeutet. Im Tatarisch Türkischen ist die persische Bezeichnung Dalimatsch (aus bem Persischen "Telmis") gebräuchlich, und im Altbeutschen heißt es Tolimatsch, woraus unser heutiges Dolmetsch entstanben ist.

haben Recht und wenn wir, mein verehrter Reisegefährte und ich, ber Unkenninif auch manches Scherflein barbringen mußten, so wirfte bie Bekanntichaft bes mit Ronftantinovel vertrauten herrn Schwart fehr wohlthätig auf unseren Beutel. Durch unseren späteren Dolmeticher Lutas Davidowitich aus ber Bocca bi Cattaro gebürtig, einen jungen Dalmatier bon bewährter Treue und vorzüglicher Brauchbarkeit, wurde ich mit ben Berhaltniffen noch mehr befannt, und bermag beghalb ein bestimmtes Urtheil abzugeben. Außer ben befannten größeren Sotels finden fich in Pera noch eine Menge italienische Familien bor, die gern und billig Fremde in ihren Saufern aufnehmen. Man bezahlt für ein Bimmer mit Bett und ben nothigen Mobels und fur bie gange Beköftigung, aus Raffee, Mittag = und Abenbeffen und bem nothigen Wein bestehend, nicht mehr als einen spanischen Piafter (11/2 Thaler) täglich, und erfreut fich babei ber freundlichsten und rudfichtlichften Aufnahme. Rur in ben feinsten Sotels gibt man für baffelbe ben boppelten Preis.

Ebenso europäisch geht es in ben Speise = und Raffee= häusern zu und nur hie und ba taucht noch etwas Orien= talisches auf. Gin Billard fehlt nirgends, wo auf Anstand Anspruch gemacht wird, und an ben Wänden gieben fich unseren Ottomanen ahnliche Polfter bin. Der Perote fest fich aber lieber auf die ichon erwähnten fleinen Seffel und ftredt feine lange Pfeife vor fich bin, ober zieht ben Rauch burch bas Waffergefäß im Nargileh. Guropaische Tische mit gleichen Stuhlen befinden fich in ben Speifehaufern, und ebenso burfen weißes Tischzeug und Servietten nicht mehr fehlen. Der Moslim schämt fich mit ben Fingern in bie Schuffel zu greifen, und ift im Bergen über ben Gjaur, ber bie beffere Sitte eingeführt hat, erzürnt. Im Berbor= genen aber wirft er Meffer und Gabel weg und bezwingt Die reichlichste Portion auf gewohnte alte Weise in der fürzeften Beit.

Auf der höhe Pera's, auf der sogenannten frankischen 25

Terraffe, find die bornehmften Raffeebaufer, aber nicht in ben bumpfen Zimmern, fonbern im Freien findet fich bie icone Welt, besonders ber berichiebenen Gesandtichaften, bon ihren herren begleitet, gegen Abend ein, um fich einer wunderlieblichen Luft, wie fie nur ein folches Klima erzeugen fann, ju erfreuen. Und erlaubt es noch bie Zeit, fo bietet bas gegenüberliegende Konftantinopel ein mannigfaltiges Panorama bar, bas ju befeben ber gleichgültigfte Denfc wohl nicht leicht überdrußig werden fann. Erinnerte nicht bie fremde Sprache an ein anderes Land, man konnte meinen, por bem Café français in Leipzig ober anderswo in Deutschland zu figen, benn faft biefelben Getrante und gleiche Sufigfeiten werden geboten. Alles hat fich hier europäisirt, nur eine ift geblieben — Die Sucht ber Rellner nach Trintgelbern - und bei jebem Glafe Limonade gibt man bem, ber es gebracht, in ber Regel gerade soviel, als bas Ge= trant foftet.

Am Interessantesten ist Pera, wenn es seinen Sonntageschmud angelegt hat. Die Rauflaben find zwar geschlof= fen, besto lebendiger wird es aber in ben oberen Wohnungen. Das icone Geschlecht, welches bie gange Boche in bem Innern bes Saufes gurudgezogen lebte, fucht allen möglichen Put hervor, um an bem Tage bes herrn fich bes eigenen und fremden Wohlgefallens zu erfreuen. Der Ronigefit (Schahnischin), b. i. ber bebedte Söller, bient am Sonntage ben Frauen, weniger ben alteren Madchen jum Aufenthalte und aller Gene ledig, öffnen fie bie Fenfter, um bas lebendige Gewühl auf der Strafe zu besehen und auch auf fich die Blide ju wenden. Auf gleiche Weise, wie man hie und ba auch bei uns ben schönen Damen ben Borwurf bes Rokettirens macht, verfteben Frauen und Jungfrauen bes Orientes die Blide junger Männer auf fich zu lenken und eine Zeit lang sich zu erhalten. Der Drientale liebt bei seinem Mangel an Rultur bas Ertrem, und während bie Perotin die gange Woche hindurch tief in ihren Mantel

gehüllt burch bie Straken geht, scheint fie am Sonntage eine gang andere geworben gu fein. Das Geficht verbüllt kein neidisches Tuch mehr und die feurigen Augen, die ben Tag vorber taum aufgeschlagen wurden, bliden jest frei um fich, als ware eben alle Gefahr verschwunden. Das oft nach Parifer Dobe verfertigte Rleib gibt felbft ben bis babin bicht bebedten Raden ben Augen einer gaffenben Menge Preis, und Diefelbe Jungfrau, Die fonft beim aufalligen Burudichlagen eines ber fie einhüllenben Tücher erröthet ware, erfreut fich ohne Scham bes Beifalls, ben fie nun Aber auch die Männer find anders geworden und finden die Freiheit bes weiblichen Geschlechtes am Sonntage natürlich; wenn Neugierde sie an einem Wodentage bestimmte, einer verhüllten Schonen fo lange au folgen, bis es ihnen gelang, einen Blid zu erhalten, fo geben fie jest gleichgültig an ben reizenoften Geftalten vorüber.

Der Moslim gibt fich an seinem Sonntage (bem Freitage) ber Rube bin und ift er fromm, so nehmen andachtige Gebete und ein langerer Aufenhalt in ber Moschee seine meifte Beit in Anspruch. Der weniger bigotte balt seinen Reif um besto langer, geht gegen Abend in ein Bab und bann vielleicht noch in ein Raffeehaus, um in aller Be= mächlichkeit eine Pfeife nach ber anderen rauchend, ben Tag au beschließen. Andere verhalt es fich mit bem Peroten, ber fich gern einer larmenden Frohlichkeit übergibt. Speife-, Bein = und Raffeehaufer fullen fich, und nicht felten ber= nimmt man auf der Strafe bas Toben und garmen ber Gafte. Die Familien bes fogenannten Mittelftanbes geben in Pleno in's Freie, und das obere Ende des Safens, gewöhnlich unter dem Ramen der füßen Gewäffer der europäi= ichen Seite bekannt, ober ber große Gottesacker oberhalb bes Safelnugviertels (Fundufly), bicht an ber Artillerie= Raferne, füllt fich mit frohlichen und tandelnden Saufen an. Die prächtigen Platanen= und Wallnugbaume und bas

saftige Grün ber Wiesen an ben füßen Gewässern laben mehr, als alles andere, bis in den späten Berbit die Froh-Kur den Bojut Mesariftan, b. h. ben großen Gottesader, fpricht vor Allem die Rahe und die herrliche Der Ausflug bes hafens, bas neue Sarai, einer Stadt gleich, auf bem äußerften Ende bes Borgebirges mit festen Mauern und hoben Thurmen umschloffen, ber übrige Theil des großen Konstantinopels, das gegenüberliegende Stutari mit dem darüber fich hinziehenden höchsten Berge ber Umgebung, ber mitten im Enghaffe bes Meeres tropende Relfen mit feinem Jungfrauenthurme und bahinter bas weite Marmora-Meer bis in unabsehbare Ferne von Schiffen vielfach burchzogen, bas Alles breitet fich auf großartige Beise bor ben Bliden bes Schauenden aus und felbft noch mehr; benn mitten aus ben bläulichen Fluthen ragen bie Pringen-Inseln mit ihrem schwarzgrauen Gesteine herbor, wenn fie auch nicht erlauben, ohne Waffe eine der bizarren Felsen-Um fernen Borigonte erheben formen ju unterscheiben. fich ferner bläuliche Conturen eines mächtigen, aber schon einem anderen Welttheile angehörenden Gebirges, und aus ihnen ragt ber damals noch mit Schnee bedeckte Olymp, mit seiner Spite die abendlich beleuchteten Wolfen überragend, hervor. An feinem Fuße liegt bas reigende Bruffa, bereinst bie erfte Resibeng ber osmanischen Gultane. Bon bort schauten die grimmigen Berrscher über ein Jahrhundert ununterbrochen nach dem lodenden Westen, bis endlich der Tag erschien (ber 29. Mai 1453), an dem das morsche Gebäude bes morgenländischen Raiserreiches jusammenbrach. Derfelbe Salbmond, ber bor ber driftlichen Zeit auf ben Zinnen der ersten Stadt der Welt emporragte, erhob fich bon Neuem, um hoffentlich balb und jum zweiten Male bem Rreuze zu weichen.

Die Gottesäder haben für die Orientalen burchaus nicht bas Unheimliche und Grausenhafte wie bei uns, und ber Glaube an Gespenster sindet sich im Oriente weniger, ja zum Theil gar nicht. Wenn auch einzelne Tobtenäder bes weiten Konstantinopels sich keines besonderen Ruses während ber dunkeln Racht erfreuen, so liegt doch die Ursache nicht an der Furcht vor den Todten, sondern hinter dem dichten Gebüsche und an den starken Cypressen sinden sich oft zweideutige Menschen zusammen, um über die beste Anwendung ihrer Zeit zu verhandeln. Wenn dann ein gutgekleideter harmloser Fremder sie durch sein Erscheinen in Versuchung führt, so widerstehen sie nur selten ihrer Diebsneigung und plündern den, der sich in so später Zeit an solche abgelegene Orte verirrte, in größter Schnelligkeit.

Die türkischen und driftlichen Gottesader erfreuen fich eben fo wenig, wie in manchen Stadten Deutschlands, einer guten Aufficht, und Unordnung herrscht allenthalben auf ben Grabern und auf ben Wegen. In ber Regel besiten fie eine freie Lage, bie eine Aussicht nach mehreren Seiten erlaubt. Die Graber werben von Often nach Westen ge= graben und in ber erften Richtung liegt ber Ropf. 3mei aufrecht ftebende Platten fteben oben und unten und von ibnen ift bie untere fleiner. War der Tobte arm, genügen zwei unbehauene Steine ohne alle Inschrift, war er hingegen im Leben wohlhabend, fo bededt eine Marmor= platte die Oberfläche bes Grabes. Ginem Reichen werben anstatt ber einfachen Platten Sartophage gesett. Bei ben Moslimen herricht ber Glaube, bag am Tage bes jungften Gerichtes die beiden Engel Menker und Naker in bas Grab hinabsteigen und ben Todten gur emigen Freude ober gur ewigen Qual erweden, und ein Loch führt beghalb mitten burch ben horizontalliegenden Marmor. Gewöhnlich steht an ber aufrechten Platte am Saupte ber Name bes Tobten, ber Tag feiner Geburt (wenn biefer bekannt ift), ber Tag feines Todes und verschiedene Tugenden in prunkhaftem Style.

Bezeichnender sind die islamitischen Gräber, als die christlichen, denn die vordere Platte läuft nach Oben bald in einen Turban ober Kes, wenn der Berftorbene ein Mann war, bald in eine Muschel ober in ein Blatt aus, wenn eine Frau bier begraben liegt. Wie wenig hinrichtungen in ber Türkei als entehrend betrachtet werden, fieht man auch baraus, bag bie Rachkommen berer, bie bem Gefete ober bem Willen bes unumschränkten herrschers verfallen waren, ben unnatürlichen Tob ihres Baters u. f. w. felbft auf bem Grabe ber Rachwelt bekannt zu machen fich nicht icheuen, indem die Ropfbebedung nicht auf ber Spite bes Steines fteht, sonbern jur Seite angebracht ift. Die Inschrift schilbert in schwülstigen Rebensarten bie Tugenden bes Enthaupteten und ichlieft bann gewöhnlich mit ben tröftenden Worten: "boch bie bobe Gunft bes erhabenen Berrichers erwärmte ihn am Ende feines Lebens nicht mehr mit ihren wohlthuenden Strahlen, und der Leben gebenden Sonne beraubt, verfiel er bem unvermeiblichen Schickfale." Die Platte am Fuße enthält bisweilen Inschriften, häufiger aber überziehen Blumen-Arabesten en haut- ober bas-relief bie nach Außen ftehende Seite. Die Griechen ahmen bie Moslimen mehr nach als es Armenier und Juden thun. Cartophage mit Sammel= oder Pferdetopfen zeigen bei ben Armeniern nicht felten bie frühere Beschäftigung bes Tobten an. Die reicheren Juden besitten in der Regel Sartophage mit bachähnlichem oberen Theile ohne alle nähere Bezeichnung.

An Sonn= und Festtagen herrscht auf allen christlichen Gottesäckern reges Leben, und besonders auf dem schon erswähnten, zwischen der Borstadt Fündükly und der Artilleries Kaserne, sinden sich alsbald nach Tische größere und kleinere Gruppen ein. Gegen Abend steigt die Zahl derzenigen, die hier ihrem Bergnügen nachgehen, oft bis auf einige Tausend. Ein geselliges Leben, wie wir es auf unseren öffentlichen Bergnügungsorten kennen, fehlt aber in Konstantinopel, denn nur die Glieder einer und derselben Familie bekümmern sich um einander und beachten keinen anderen Menschen, selbst wenn er sich dicht daneben nies dergelassen hätte. Jede Gruppe wählt sich ein schattiges

Planchen und schlägt auf ihm feinen Aufenthalt auf. bekümmert um bie Todten, beren Grabhugel fie allmälig mit ber übrigen Erbe gleichmachen, übergeben fie fich ber lauten Freude. Der Orientale liebt schattige Baume, Die auch noch ben Menschen im Tobe bie sengenden Strahlen ber Sonne abhalten sollen, und ber Moslim hat fich bie ichlante Copreffe für feine Graber porbebalten. Rein Gjaur barf ben heiligen Baum auf bas Grab eines feiner Lieben fegen, und man fieht ihn beghalb nur auf türkischen Got= Wenn grüner Rafen ichon lange bie allmälig gleichgetretene Oberfläche eines nicht mehr benugten Gottes= aders bebedt, und fein Grab mehr bon bem anderen ju unterscheiben ift, bann ragen um fo fühner bie schlanken Ppramiben mit ihren nur aufwärts ftrebenden Aeften ber boberen und reineren Atmosphäre ju und find für Jahr= hunderte Die lebendigen Zeugen einer vergangenen Zeit. Auf dem kleinen Gottesader unterhalb ber Terraffe von Pera fand ich Chpreffen von einem fo hohen Alter, bag ber Stamm ziemlich hoch über der Erbe noch über fünf Nur bie Bornehmen haben mit Rug im Umfange hatte. einem Gitter bas Grab umschlossen, und immergrunes Murthen= und Areugdorn=Gebuich von den feuerrothen Bluthen ber Grangten burchavgen und von rankenden Rofen und Jasmin, beren Blumen weithin buften, umschloffen, nimmt ben innern Raum ein. Die schönsten Grabmaler ber Art besiten die Grufte ber hoben Berricher, ber Glieber ihrer Familie und ihrer erften Würdentrager, und fie befinden fich meift in bem fogenannten Garten hinter ber eigentlichen Moschee. Mit biefer find fie ju gleicher Zeit burch eine bobe Mauer abgeschloffen und da die Anpflanzungen auf und an den Grabern fich bier einer dauernden Aufmertfamteit erfreuen, fo halten fie fich fortwährend in einem guten Buftanbe. burch die Runft bes Menschen hervorgerufenen Bostets, find auch bas Einzige aus ber türkischen Gartenkunft, bem ich meinen vollen Beifall nicht versagen konnte und eben

Ĺ.

bie Einfachheit, burch bie gunftigfte Lage und ein milbes Rlima unterftunt, macht bas Gebuich um fo reizender. Reben Copressen steben bicht belaubte Platanen, Silberlinden, Silberweiden und Wallnußbäume zwar in wenigen Eremplaren, aber um fo majestätischer breitet fich bas bichte Laubbach in wohlgefälliger Form und nach allen Seiten gleich= magig aus. Die malerische Schonheit biefer Baume übertrifft Alles, was ich bis dabin gesehen und es scheint selbit, als bemühe fich hier bie Natur, burch biese Baume mit ber menschlichen Runft, die fich bei ben Doscheen in ber boch= ften Entfaltung tund gethan, ju wetteifern. Die kleine geschwätige Krähe hat ihre Wipfel eingenommen; auch die niedliche Lachtaube erfreut sich inmitten des bich= ten Laubes einer ungeftorten Wohnung und Liebesgirren thut das harmlose, friedfertige Leben des Bogels, der uns als Sinnbild einer gartlichen Liebe gilt, immerdar fund.

Solche schöne Baume fehlen auf ben Gottesadern ber übrigen Unterthanen, und nur hie und da find Platanen und Wallnußbäume von einiger Bedeutung. Man ergablte mir, bag ber mikgunftige Moslim nicht bertrage, wenn ber Sjaur Baume mit weiterwerfenden Schatten auf feinem Todtenfelbe befäße, und bisweilen fande man am Morgen bie ichonften berfelben durch frevelnde hand abgehauen. Vor Allem fieht man: Zürgelbäume (Celtis orientalis L.) mit ihrem mattarünen Laube, Silberweiben mit ruthenformigen und nicht felten hängenden Aesten und lanzettförmigen, besonders im Sonnenscheine glanzenden Blättern und fpigblättrige Eichen, beren Stamm nicht bie Größe unserer einheimischen Art erreicht, aber feine Nefte vielfach gertheilend und mit feinerem, gefiedertem Laube besett mehr in Die Breite entfendet. Die ebenfalls fpigen Flügelfruchte ber letteren bangen gewöhnlich in bichten Buscheln berab.

Unter den genannten drei Bäumen lagern sich bie Gruppen driftlicher Familien. Gin bunter Teppich oder große Tücher nehmen die weiblichen Glieder der Familie

auf und ein anderes Tuch wird ausgebreitet, um Speisen und Getranke barauf zu ftellen. In ber Regel bat fich bie sorgsame Mutter bes Sauses mit allerhand Früchten aus ber nächsten Umgebung, ober mit Datteln, Piftagien und Lambertenüffen aus ber Ferne versehen und schüttet ihren Borrath auf bem Tuche aus. Ringsum fitt bie Familie, um ihren Gaumen mit ber fonntäglichen Roft ju laben. händler mit Früchten aller Art geben berum und preisen ben Anwesenden die Gute berfelben. Andere Berfaufer bieten fette Ringelbrote ober die uns unentbehrliche Speise mit Schwarz = ober ägyptischem Rummel bestreut bem Sungri= gen bar, und noch andere besitzen sie mit irgend etwas, wie in ber Form ber beliebten Boghatsch, mit Giern, Rafe, Zwiebeln u. f. w., gefüllt. Rleine Rapfe mit ber fünft= lich gefäuerten Milch (Joghurt, in der Regel Jauhrt ausgesprochen) tragen Knaben von 12-14 Jahren herum und verkaufen sie um wenige Paras. Auch Scheferlama (Buderwerk) barf nicht fehlen, und ebensowenig Paften aus Bein= und Maulbeersprup verfertigt, ober in ber Form bes bon der Tochter bes großen Propheten selbst zur Freude ihres Gemahles erfundenen Rahatlotum, wo bem ten Safte noch honig ober Zuder, Aprikosenkern-Saft und wohlriechendes Rosenwasser zugesett ift. Ebenso find aller= hand Getränke vorhanden und ambulante Verkäufer schlagen ihren ausgebreiteten Tisch ba auf, wo die meiften Menschen Aus ihrem breiten, hölzernen und gur Auffich vorfinden. nahme von Glafern mit Löchern versehenen Gurtel ergrei= fen fle bas Trinfgeschirr, um ihren bald füglichen, bald fäuerlichen Scherbet und andere mit Waffer verdunnte Fruchtfäfte um wenige Paras ben Durstigen anzubieten. Retförmig=fafrige Palmicheiben bienen bei ber Bereitung bes Getrantes, die nicht felten erft auf dem Todtenfelde borge= nommen wird, jum Seihen, und ber Scherbetofchi fauft bann bon einem ebenfalls herumziehenden Wafferträger (Safa) feinen Bedarf an Waffer und von einem andern Berfäufer ben an Gis.

Wer fich vornehmer bunft, ober vielmehr wer mehr Geld hat, begibt fich an das öftliche Ende des Gottesaders, wo eine Art Raffeehaus steht und eine zahlreiche Bedienung für die, welche etwas genießen wollen, bereit ift. ben eleganten türkischen Raffeebäusern die rothe Jade und bie weiten Beinkleiber nicht sonderlich geachtet werden, fo wird auch hier die ächt griechische oder ächt armenische Rleidung mit Berachtung betrachtet, und je fränkischer ber Anzug eines Gaftes ift, um fo mehr erfreut fich ber, ber ihn trägt, der Achtung und Bereitwilligkeit der dienenden Rlaffe. Mit dem franklischen Oberrode ober gar dem Frade angethan, gibt man Trinkgelber, mit ber türkischen auch noch so feinen Kleidung und gar noch mit dem Kes auf bem Haupte, nimmt man fie, und Niemand ift mit bem Unterschiede so vertraut als ein Rellner eines driftlichen Raffeehauses. Die anwesenden Damen, nach Pariser Mobe gefleibet, figen mit ihren fie begleitenben herren um fleine Gartentische herum und bewegen sich so frankisch, daß man versucht ware, sich in Aroll's Wintergarten nach Berlin zu versegen, wenn nicht eine abscheuliche Musit, die wohl mit ber geistigen Bilbung ber Anwesenden auf gleicher Stufe stehen mag, an Asiens Nähe erinnerte. Raffee, Thee, Chofolade, Limonade, Marmelade, allerhand Sufigfeiten und Gefrornes stehen um ziemlich hohe Preise (wenn man die Trinkgelder einrechnet) bereit. Man hat durch Anvflanzung von Bäumen, ja sogar einer Allee, ferner Sorge ge= tragen, ben Gaften mehr Schatten zu verschaffen, aber auch außerdem ift eine geräumige und luftige Salle porhanden, um bei schlechterem Wetter bie Gafte zu empfangen. die Sonne fich dem Horizonte nahert, verlaffen alle Gafte wiederum den Ort der Fröhlichkeit, denn kurzer als bei uns ift bie Dammerung.

Wenn auch nicht auf dieselbe Weise, wie auf Märken und Bergnügungsorten, so thut sich doch auch in Gotteshäusern, öffentlichen Anstalten u. s. w. die Eigenthümlichkeit des Moslim, wie des Christen und Juden des Orientes kund. So verschieden auch Christen = und Judenthum unter ein= ander find und beibe wiederum bom Jelam, fo fchroff fich auch die drei Religionen einander gegenüberfteben und jeber Gläubige einer Religion ben einer anbern verachtet, fo ftimmen boch bie Anhanger aller brei Religionen in Betreff ihrer wahren und inneren Religiosität so mit einander überein, bag man nur bie äußeren Ceremonien und bas Beschichtliche wegzunehmen braucht, um eine völlige Ginheit bei allen Orien= talen, weg Glaubens fie auch fein mogen, herauszufinden. Alle brei Religionen sind von Gott ausgegangen und ben achten Ring hat jeder bon feinem Bater erhalten, bas wahre Wort Gottes sucht man aber vergebens im Driente. Nicht was urfprünglich bon ben Stiftern gelehrt murbe, prägte fich ben Bewohnern bes Orientes ein, sonbern nur, was die oft spätere Form verlangte. Starr an bie= fer hangend, ift fie bie eigentliche Religion geworben und ber, ber genau bas von Jesus gepredigte Wort Gottes befolgt und burch reine Sitten und bauernbes Streben nach Bervollkommnung fich auszeichnet, wurde von einem orientalischen Christen, gleichviel ob ber morgen = vber abend= ländischen Rirche ober bem gregorianischen (armenischen) Schisma angehörig, noch nicht als wahrer Christ betrachtet werden, benn fo ift er nur ein guter Mensch. Ein solcher wurde felbft bei feinen Glaubensgenoffen fich einer geringeren Achtung erfreuen, als ein Betruger, Meineibiger ober Rauber, ber gur borgefchriebenen Zeit ein Rreug bon ber Linken gur Rechten ober bon ber Rechten gur Linken (je nach bem Glaubensbekenntniffe) schlägt, auf den Anieen an eine heilige Stelle ruticht, wenn er auch babei feinen Borber= mann bestehlen follte, und die Rirche mit ihren Dienern gehörig beschenft.

Der Moslim ift noch am Meisten ben Borschriften seines Propheten treu geblieben, aber Dieser verstand auch seine Mitmenschen, wie kein Religionslehrer vor ihm in der Weise,

zu seinen Zweden zu benutzen. Nur sich und bie Ausbreitung seiner Macht ins Auge fassend, studirte er mit seltnem Scharfsinne seine Landsleute und paste dann ihrem Naturell und ihren Gewohnheiten einen Glauben an, der sür sie nicht bequemer, für ihn nicht vortheilhafter sein konnte. Auf der einen Seite ersaste er die ganze sinnliche Natur des Menschen von der gemeinen Geschlechtslust die zum unbegränzten Ehrgeize und huldigte den nationellen Fehlern, auf der andern Seite verstand er, die glühende Phantasie des Arabers zu erregen und dessen starte Wilslenstraft in unbedingten Gehorsam für seine Zwede aufzzulösen.

Den milben Beift bes Chriftenthumes hat fein orientalifder Anhänger bis jest noch nicht begriffen, und felbft im tieferen Affen, wo ber Armenier noch Behörden und Bäuptlinge aus feiner Mitte hervorgegangen besitt und auf ber unverdorbenen Stufe einer geringen Bildung mehr bem Naturmenschen gleichgeblieben, ift Die driftliche Religion nichts weiter, als eine Borschrift bestimmter Formen. Priefter find die Lehrer und Auffeher berfelben und zeichnen fich bon den Laien nur durch ihre punktlichere und haufigere Befolgung aus. Schreiben und Lesen ift Nebenfache und findet fich bei Raufleuten jeder Religion häufiger, als bei ben Dienern ber Rirche. Wer lefen und ichreiben kann, wird schon als Gelehrter (Hafis) betrachtet, und bas messingene Tintenfaß mit den Rohrfebern in bem Gürtel ftetfend, gereicht bem Trager allenthalben gur besonderen Ghre. Das Lesen und Schreiben ber Sprachen mohammedanischer Bölfer ift aber unendlich schwieriger, als bas ber driftlichen, nicht weil in ben ersteren beibes von ber Rechten gur Linten geschieht, fondern weil ber Anfang, die Mitte und bas Ende eines Wortes besondere Zeichen für jeden Buchftaben besitt und einzelne wiederum nur an einer bestimmten Stelle gebraucht werden. Dazu kommt noch bas häufige Weglaffen der kurzen Botale und Punkte ober = und unterhalb

eines Zeichens, wodurch biefes zu einem anderen Buch= faben wirb.

Die Ausbildung des Geistes als solche und die Erlernung einer Sache, bei der der Rugen nicht sogleich in die
Augen springt, gehören im Oriente zu den unerhörten
Dingen und bei dem Moslim kommt noch dazu, daß er sich
für das Lernen zu erhaben fühlt, und dieses lieber seinen
Sklaven überläßt. Es geht dem vornehmen Türken dabei
gerade so, als jenem rufsischen Großen, der einen deutschen
Gelehrten fragte, worin er seinen Sohn unterrichten lassen
solle? und unter anderen auch Geographie vorgenannt erhielt.
Diese Wissenschaft, meinte jedoch der würdige Bater, passe
sür seinen Sohn durchaus nicht und hierin wolle er seinen
Kutscher unterrichten lassen, denn für diesen sei es am Plate,
ben Weg und die Lage der Städte zu kennen.

Schulen find ein großes Bedürfnig im Oriente und werben, fo lange ber Groffultan ben byzantinischen Thron einnimmt, es auch bleiben, so fehr man sich auch in Ronftantinopel Mühe gibt, burch Errichtung von bergleichen Anftalten fich wenigstens bas Ansehen ju geben, als ftrebe man nach Rultur. Die türkische Regierung hat jest nur ihre Selbsterhaltung ins Auge gefaßt und, um Silfsmittel für biefe zu erhalten, grundet fie auch Schulen neben beillosen Kinangoperationen, bei benen bas Bolf mahrhaft ausgesogen wird. Die vierhundertjährige Berrichaft einer Regierung, beren Pringip bom Anbeginn an Berftorung war, hat alle Länder, die ihr nach und nach unterthan wurden, auf schredliche Beise ausgebeutet und felbft bie größten Silfsquellen berfelben muthwillig vernichtet, fo bag es jest, trop bes großen Befigthums und bes fruberen Reichthums beffelben, felbft für unfere erprobteften Finang= manner unendlich schwierig fein wurde, bie nothigen Summen für eine verschwendrische und üppige Regierung berbei= Aber feineswegs ift befihalb bie Regierung jest ichlechter, ale im bochften Glanze ber vemanischen Berrichaft,

sondern im Gegentheil hat sie der dauernde, freslich oft läftige Umgang mit fultivirten Bolfern verbeffert. Urfache, bie einen zweiten Mohammed in ben Augen ber geblenbeten Menge groß erscheinen ließ, macht ben jegigen Berricher fo ohnmächtig, bag er einer Sand voll Griechen nicht mehr widerstehen tonnte, und felbft ohne fremde Silfe einer kleinen europäischen Macht unterliegen wurde. fann beghalb nicht begreifen, wenn bie Ginen fagen, bie Turten feien jest, wie bie Chriften in ben letten Beiten bes abend = und morgenländischen Raiferreiches, ganglich bemoralifirt, Andere wiederum meinen, dag ber Fanatismus abgenommen habe und biefer bie Türken nicht mehr zu ben großen Thaten, wie man fie früher geseben, begeistere. Roch Andere fuchen die Urfache in bem Mangel tüchtiger Berricher und brauchbarer Minister und geben felbst fo weit, bak fie Sultane, wie Suleiman ben Groken, ale bie Norm eines Regenten binftellen. Doch weber ein Bajafib, noch ein Mohammed, noch felbft ein Suleiman ware jest im Stande, bas morsche Gebäude bes türkischen Reiches aufrecht zu erhalten, und eben so ohnmächtig, als jest Abd-ul-Medschib ift, würden fie allein von der Gnade, ober vielmehr bon ber Gifersucht ber europäischen Großmächte leben.

Alles Starre und Unveränderliche besteht auch nur in der kurzen Zeit, wo es den Umständen angepaßt wurde und muß unaushaltsam in sich zusammenstürzen, sobald andere Tage gekommen sind, die ihm nicht mehr passen. Die Ursachen, welche vor fast 400 Jahren die Größe der Osmanen hervorriesen, haben aufgehört und das türkische Reich wäre lange zusammen gefallen, wenn es nicht künstlich durch die oben angegebenen Umstände noch für unbestimmte Zeit erhalten würde. Man vergleiche die osmanische Regierung und ihre Grundsäge unter dem zweiten Mohammed mit der unter dem erst vor Kurzem verstorbenen zweiten Mahmud und man wird nur unbedeutende Unterschiede und zwar noch dazu zu Gunsten des letzteren sprechend sinden.

Daffelbe zerftorende und die Menschheit mit Küken tretende Pringip, was heute weniger die Seele ber Regierung ift, berrichte im 15ten und 16ten Jahrhunderte noch im erhöhten Mage, und folde bem Menichen Sohn fprechende Dinge, als damals häufig geschahen, kommen jest nicht mehr vor. Wenn ber Türke vielleicht fich auch jest ihrer nicht feinet= halben schämen wurde, so treibt ihn boch Furcht vor ben gehaften Europäern bazu, fie nicht geschehen zu laffen. Man ift bei uns in ber Regel gewohnt, Alles nach bem außeren Glanze zu beurtheilen, und jemehr biefer hervor= tritt, besto größer ift ber Ruhm. Man staunt die riefigen Ppramiben an und Schulmonarchen preisen bie und ba bie Beit, wo fie erstanden, groß, bebenten aber nicht ben Schweiß der Unterthanen, den die Tyrannei eines pruntfüchtigen Rönigs erprefte. Die Geschichte preiset Die vemanischen Gelben Mohammed, Achmed, Osman u. f. w. und überhört bie Wehklagen von Millionen, die beren Roffe in Rur in ber Berwüftung zeigten fich ben Staub traten. Osmans Nachkommen groß, und so lange ihnen bazu hinlänglich Spielraum geboten wurde, traten fie mit einer Energie und Willensfraft, die das ganze Europa erschüt= terte, auf. Mit Keuer und Schwert verheerten fie ein Land und saugten, gleich Blutegeln, an bem innersten Marte beffelben. Mit berfelben Buth fielen fie über ein zweites und brittes her, um in Rurgem ben üppigften Reichthum su nichte zu machen. So lange fie, wie ichon gesagt, Raum zum Berftoren hatten, waren auch bie türkischen herricher groß, und ba nach bem Ausspruche beffen, ber fich als Gesandten Gottes ausgab, alles feindliche Land, b. h. alle Länder, die dem Herrscher der Gläubigen nicht unterthan find, Gigenthum feiner Anhanger ift, fo glaubten auch die Moslimen, mit vollem Rechte allenthalben ihre verhee= renden Ginfälle und Eroberungen machen zu durfen. bem ber ganze Orient Jahrhunderte lang ben Verwüstungen Preis gegeben war, follte auch ber Occibent bie turkische

Geifiel fühlen. Alle Länder an der unteren Donau bis binab zum Mittelmeere unterlagen allmälig ihrem Grimme, und die sonft so gesegneten Gegenden liegen jent obe und unbebaut ba. Da brach fich jum Glud an ben festen Mauern Wiens ber Uebermuth ber Groffultane und mit bem Augenblide, wo ihnen die Lander für ihre Berftorungs= sucht fehlten, brach sich auch die Tapferkeit und ber Duth ber bis bahin Unbestegten. Mit jedem Jahre fant bas Reich mehr. Reine neuen Provingen verschafften bem raubaierigen Gefindel frische hilfsquellen und befeffene gingen fogar berloren. Die europäische Kriegskunst und das erwachte Volksgefühl ber meiften europäischen Bolfer find jest Begenftande, an benen bie größten Belben ber Turfei gescheitert waren. Mohammed II. felbft mare ohne bie reichen Silfequellen, bie von den eroberten Provingen ihm ju Gebote fanden, fo ohnmächtig gewesen, wie jest Abd-ul-Medichid, und batte jest vergebens Bortampfer seines Glaubens gesucht, ba er ihnen nichts zu plündern anbieten konnte. Darin bestand bie gange herrschertugend bei ben osmanischen Sultanen, wie am Beften und Bequemften eroberte Provinzen auszubeuten feien, und bas ift bie große Aufgabe ber jegigen Regierung, aus biefen verarmten Ländern boch noch fo viel Gelb auszupressen, als zu ihrer Erhaltung nöthig ift. Thoren mahnen, bei ber Besteuerung die europäischen ganber fich zur Richtschnur nehmen zu durfen und wundern fich, daß ein Reich in Europa, was taum ein Paschalit umfaßt, mehr Einnahmen hat, als ber gange weite türkische Staat. Und boch find feine Unterthanen unglücklich und vermögen felbft bas Wenige, mas verlangt wird, nicht berbeizuschaffen. Während die Armuth in der Türkei mit jedem Jahre größer wird, nimmt ber Reichthum umgekehrt im übrigen Europa zu.

Wenn ein Sultan die wahre Lage seines Reiches begriffen hatte, so war es der leider zu früh verftorbene Mahmud II., und er wäre sicher ein zweiter Peter geworden,

wenn gleich günftige Umftanbe fich ihm bargeboten batten. Rufland befaf bamals hilfsquellen für alle Unternehmungen bes erften Peter, und biefer lebte felbft noch in einer Reit, wo das übrige Europa nach bem erschöpfenden Religionstriege in geistiger und physischer Ohnmacht barnieber lag. Türkei verhält es fich heute anders. Die einft fo großen Silfs= quellen find erschöpft und die Verdorbenheit des Volkes hat auf eine Weise überhand genommen, daß es fehr schwierig ift, es noch einer mabren Rultur entgegenzuführen; bas übrige Europa ift aus seinem tragen Schlummer erwacht und zu einem folden Selbstgefühle gedieben, wie es noch nie befeffen. Der Ginflug ber Machte ift bereits ju groß, als bag bie Türfei noch eine mahre Selbstffandigfeit behaupten konnte, und England wie Rugland wurden felbft jeder wohlthätigen Berbefferung fich entgegenseten, wenn biefe ihren Intereffen Der gange Sandel befindet fich ferner in ben zuwiderliefe. händen ber Europäer, und vor Allem ber Deftreicher und Engländer, und wie jeder Staat junachft feinen eigenen Unterthanen Bortheile gutommen läßt, fo mare es gewiß billig, wenn ebenso bie türkische Regierung bie eigenen bevorzugen würde, was aber wiederum der obwaltenden Verhältnisse halber nicht geht. Jeber Staat muß fich aus fich felbft herausgestalten, und trot ber bedeutenden Ohn= macht wurde fich boch vielleicht auch in ber Turkei allmälig ein befferer Buftand geltend machen, wenn hinlanglich Manner porhanden waren, Die den wohlmeinenden Berricher unter= ftütten. Das ift aber bie Rlippe, an ber jede Berbefferung in ber Türkei scheitert. Aller außerer Glang, ben man fo ungern ablegt, mußte wegfallen, benn ichon baburch ent= ftanden hilfsquellen. Die Umgestaltung bes Bolfes in feinen moralischen Ansichten burch gute Schulen murbe ferner bas erfte Fundament einer neuen Regierung fein, und in biefen müßten die Türken ihre Borurtheile ablegen und mit ben driftlichen Unterthanen Begriffe einer mahren Gefittung und aunachft Achtung bes Menschen und feines Gigenthumes Roch's Reife I. 16

erlangen. Alles bieses sah Mahmud ein und ftrebte mit ber gangen Rraft feines energischen Beiftes ibm entgegen. Doch in allen seinen Handlungen zu rasch, fand er fich nicht selten in dem Erfolge getäuscht. Bu wenig von Menschen, die es mahrhaft aut mit ihm und bem Baterlande meinten, umgeben, fehlte es ihm allenthalben an ber Silfe zur nöthigen Unterstützung, und er wurde auch hier häufiger betrogen, als erkannt. In Vielem fand er fich die Sande gebunden, und oft mußte er bie Ausführung einer guten Sache unterlaffen, ba es ihm an Mitteln fehlte. fige bittere Erfahrungen beugten ben hochstrebenben Sinn bes Padischah und machten ihn unglücklicher, als jeden Mütherich, ber bor ihm ben Steigbügel Domans eingenommen hatte. Durch Wein suchte er fich bann bie trüben Gebanken zu verscheuchen, rief aber eben baburch wiederum Miggriffe herbor, Die ihm und feinen gutgemeinten Ginrichtungen wesentlich schabeten. 3hm verdankt bas Reich die Vernichtung der übermuthigen und die Menschheit höh= nenden Janitscharen, ihm gehört bas Berdienft ber Quarantaine = und einer Menge anderer heilfamer Anstalten, bie alle aufzuführen hier zu weit führen würde. 3ch beschränke mich beghalb auf bie Beschreibung einer einzigen, ber medizinischen Schule, ba mir burch bie Befanntschaft bes bamaligen Direktors, Dr. Bernard aus Wien, eine gute Belegenheit bargeboten murbe, bie Schwierigfeiten bei ihrer Gründung sowohl, als bei ihrer ferneren Erhaltung fennen zu fernen.

Inmitten der herrenstraße im Jenseits des hafens (Beisohl in Pera) liegt ein großherrliches Gebäude unter dem Namen Galata = Sarai, und wo früher schöne Knaben des feindlichen Landes als Tribut aus der Ferne, besonders aus den haselnußreichen Gestaden des schwarzen Meeres im Süden und Often eingesendet oder von dorther gekauft, für den Dienst und die unnatürliche Lust des Großherrn herangebildet wurden, mitten in der Schule des Berderb-

nisses, gründete Mahmud, der eher den Namen eines Großen verdient, eine Schule des Heiles für die gesammte Menschpeit des weiten türkischen Staates. Wie früher hier Jüngslingen und Knaben gelehrt wurde, jedes menschliche Gefühl aus der Brust zu reißen, so wird ihnen jett gelehrt, das menschliche Gefühl den Menschen zu erhalten. Wenn sie früher hier fünf lange Jahre während der schönsten Zeit ihres Lebens vertrauern mußten, so bringen sie jett eben so viel Zeit in heiterer Fröhlichkeit damit zu, um ihren Mitsmenschen dereinst wahrhaft nühlich zu werden.

"Alle, die auf dieses Gebäude schauen, werden: Es ift wohlgethan! ausrufen," das find die Worte, welche Mahmud als Ueberschrift über bas Thor, bas in den weitläufigen Sof= raum führt, segen ließ, und niemals hatte ein Berricher ein größeres Recht ju biefen vielleicht eitel icheinenden Worten, als Mahmud, der aus dem Institute der Itsch = Oghlan, b. h. ber Pagen, die erfte medizinische Schule in ber Turfei gründete. Mit Vorurtheilen seines Volkes batte er gleich anfange zu fampfen, benn ber Priefter fühlte fich in seinen Einkunften geschmälert, ba mit ber Anwesenheit guter Aerzte allmälig Talismane, Zaubermittel u. f. w., bie von ihm verfertigt wurden, fich überfluffig machten. Nicht weniger als das gemeine Bolf waren auch, und find es noch, die hoben Würdenträger dem Aberglauben unter= Alljährlich, wenn ber schwarze, aus Kameelhaaren verfertigte Mantel, ben einst Mohammed selbst trug, am 15. Ramafan ausgestellt und von den Gläubigen gefüßt worden war, wird der gefüßte Theil ausgewaschen, und das schmutige Waffer bient als Arznei. Der Rislar-Aga (Auffeber bes faiferlichen Barems) verkauft kleine Flafchen biefes Waffers um hohe Preise und macht seinen Freunden damit ein toftbares Geschent, benn jede Rrantheit wird von bem Schmutwaffer gehoben.

Der Rechtgläubige halt es auch für eine Gunde, jum Beile ber gesammten Menschheit einen Todten bem forschenden

Messer eines Arztes Preis zu geben, während es ihm boch sonst gleichgültig ist, ob er eine henne ober einen Mensschen abschlachtet. Selbst mit aller seiner Strenge und Energie hätte Mahmud es doch nicht verwocht, genug Leichname für die Schüler seiner Anstalt herbeizuschaffen. Da unterstützte die östreichische Runtiatur mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln das neue, kaum erst in das Leben gerusene Institut, und ihrer Sorge verdankt es seine Erhaltung.

Dies mag mir Belegenheit geben, einige Worte über Deftreich und fein Berhalten zur Türkei ju fagen. Deftreich wird, weil es ruhig seinen Schritt hingeht und fich um nichts, was ihm nichts angeht, befümmert, häufig ver-Besonders in Betreff ber Türkei hat man feinem Bertreter nicht weniger als feiner Regierung oft borge= worfen, daß es die Intereffen der Christen und gunächst ber Deutschen und ber ihm unterworfenen Bolfer nicht ju wahren wiffe, und bag es gleich ben andern Machten nicht allein ben Graufamkeiten ber turkischen Regierung nicht Einhalt thue, sondern sogar bem alten Regimente, selbft seiner eigenen Ehre zuwider, allen möglichen Borfchub leifte. Wer sich aber eine langere Zeit in ber Türkei aufgehalten und hierauf fein Augenmerk gerichtet bat, wird fich balb eines Andern überzeugen. Wahr ift es, daß Deftreich bei bergleichen Streitigkeiten ber turkischen Regierung mit ben europäischen Mächten, besonders bei Abschaffung gräulicher Migbrauche, fich rubig berhalt und fich baburch bas Anfeben einer bolligen Gleichgültigfeit gibt; aber eben fo mahr ift es, daß kein anderer europäischer Staat in der Türkei so viele Migbräuche abgeschafft und so viele Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten verhütet hat, als gerade Deftreich, und ber Segen feiner Sandlungen fpricht fich am Deutlichften in der öffentlichen Meinung der Türkei aus. von ihm aus geschieht, wird nicht erft mit der Lärmglocke burch gang Europa gemelbet, sondern es geschieht rubig und mit Bermeiden alles Aufsehens. Wenn es noth=

wendig ift, fehlt es ebenso wenig an ber nöthigen Rraft, wie bei ben anberen Grogmächten. Was England und Franfreich bei ber letten hinrichtung des zwei Mal feinem Glauben untreu gewordenen Armeniers trot aller energischen Borftellungen nicht haben andern konnen, hat Deftreich in aller Stille mehr als einmal verhindert. Die öffentliche Meinung ift für keinen Staat in ber Türkei fo febr, als für Deftreich, und ber Remtiche (Deutsche), unter welchem ber Orientale nur ben Deftreicher tennt, ift feineswegs fo perachtet, als Reisende gewöhnlich meinen. Un allen türki= ichen Ruften bes mittellandischen Meeres reif't man unter öftreichischem Schutze am Beften und Sicherften, mahrend im Innern Affens nur ber bon England und Rugland ben gehörigen Nachdruck hat. Während ber Türke aber ben Engländer und Ruffen haft, aber auch ihn fürchtet und befihalb ungefährdet ziehen läßt, ift er oft bem Deftreicher mit Liebe zugethan. Mehr als einmal murben mir auf ber Reise Beweise meiner Behauptung bargeboten, und mitten im pontischen Gebirge hörte ich von einem früheren Räuber= def mit Achtung von Deftreich fprechen. In Artwin am unteren Tichorof freute fich ein Angesehener bes Ortes, einen Nemtsche zu begrußen, ba biefer zu bem einzigen Bolfe gehöre, mas es mit ben Turfen gut meine. Berachtung bes Deutschen im Auslande ift es überhaupt nicht so weit ber, als man bei uns meint, und gewöhnlich find bie herren Reisenden selbst baran schuld, wenn ihnen nicht mit ber gehörigen Achtung begegnet wurde. Allenthalben feste ich bem Engländer, wie bem Frangosen meinen National= ftolz entgegen und wurde immer freundlich aufgenommen. Die Lehre eines Englanders, ben ich mir burch Freundlich= feiten, ich möchte fagen Wohlthaten, auf meiner erften Reise verpflichtete und ber hintennach feinen vollsthumlichen Egvis= mus mir entgegensette, bat mir auf meinen Reisen ben Weg gezeigt, ben man zu geben bat. Allenthalben verlangte ich Achtung bor bem beutschen Ramen, ebe ich mich

mit einem Nichtbeutschen in weitere Unterhandlungen einließ, und während Andere in der Fremde fich für einen Engländer, Frangofen ober Ruffen ausgaben, blieb ich Deut= icher und verftand ichon als folder, allenthalben mir bie nothige Geltung zu berschaffen. Wer sich nicht zuerft achtet, fann auch von einem Anderen nicht Achtung verlan-Wenn man felbft im Auslande Die schwachen Seiten bes beutschen Baterlandes, beren Bahl leiber nicht gering ift, weitläufig ausframt und bagegen von einem Patrioten eines anderen gandes nur die guten vernimmt, fo ftellt fich freilich ein trauriger Vergleich heraus. Im Vaterlande ift es mein Grundfat, jede Schwäche beffelben ichonungslos ju geißeln und bas Gute eines anderen Landes hervorzubeben; im Auslande hingegen tenne ich nur gute Seiten meiner Beimath und ichwache ber Frembe. Go bleibe ich ein redlicher Deutscher und zwinge burch mein eigenes Benehmen bem Ausländer Achtung für mein Baterland ab. figer fuchten mich Englander, Frangofen und Nordameritaner auf meinen Reisen auf, als ich es that, und legten baburch bie Achtung, die fie einem unbefannten Fremdlinge erzeigten, bor bem Bolte, bem anzugehören ich ftolz bin, an ben Tag. Mehr als einmal wurde ich, ber Deutsche, einem ausge= zeichneten und empfohlenen Reisenden einer anderen Nation vorgezogen.

Doch ich kehre zur medizinischen Schule zurück. Mit Gilse der öftreichischen Gesandtschaft trat dieses so wichtige Institut in das Leben, und Leichname östreichischer Selbstmörder oder Verbrecher, die das Leben verwirkt hatten,
wurden der Schule übergeben. Dadurch allein war es möglich, den nöthigen anatomischen Unterricht zu ertheilen. Doch auch gegen christliche Leichname sprach sich türkisches Zartgefühl aus, und kein Großer des Reiches sandte einen Sohn zur weiteren Ausbildung nach Galata-Sarai, nicht weil er etwa mit dem, was er gelernt, keine gute Karriere hätte machen können — denn man weiß in der jetzigen,

wie in der früheren Zeit, wie wichtig und einflugreich die Stelle eines großherrlichen Oberarztes ift - fondern weil bie Schule unter bem Ginfluffe ber verhaften Gjauren ent= ftanden ift und von ihnen geleitet wird. Ohne bas nöthige Beispiel von oben, ergriff auch bas gemeine Bolt nicht bie gutgemeinte Wohlthat seines herrschers, und fein noch fo armer Türke erlaubte seinem Sohne, fich auf Roften bes Sultans bie nöthige medizinische Bildung zu verschaffen und bamit im Baterlande bereinft eine Rolle ju fpielen. Türkenknaben, beren Aeltern gestorben, wurden fast mit Gewalt nach Galata-Sarai geschleppt, um bort gegen ihren Willen einer glanzenden Bufunft entgegenzugeben. nöthige Anzahl mohammedanischer Anaben auf feine Weise herbeigeschafft werden konnte, so erhielten auch Rinder der Rajah's, d. h. driftlicher ober judischer Unterthanen, jum Eintreten die Erlaubnig, und vor Allem findet man jest Armenier, weniger Griechen, in Galata-Sarai. Man glaube aber ja nicht, bag ber Armenier einen regeren Sinn gur Ausbildung, als der Grieche, in feiner Bruft trage, ba gerade umgekehrt die Wahrheit mir naher zu ftehen scheint. Armenier, für alles Sobere am Wenigften empfänglich, ift, wie gesagt, der beste Rechenmeister, und so hat er sich auch foon ausgeflügelt, daß die Stellen ber Quarantaine=Merate feinem Sandel besonders guträglich werden fonnten. lieb er auch ferner feinen Sohn hat, so ift es ihm boch genehm, wenn ein Anderer ihm die Sorge für Rleidung und Nahrung abnimmt. Wie in Konstantinopel, so läßt auch in Transtautafien ber Armenier seinen Sohn die rus= fifchen Schulen besuchen, um bort Lesen und Schreiben gu lernen, nimmt ihn aber wieder heraus, sobald er beibes nothburftig begriffen bat, um ihn als Schreiber in einer russischen Kanglei unterzubringen. Auf meine Frage an einen für seine Berhältniffe gebildeten Bater bes ruffischen Ar= meniens, warum er feinen Sohn nicht länger und gur weis teren Ausbildung in der Schule laffe? antwortete er mir

unverhohlen, daß er ihn dann nur länger zu ernähren habe, ohne irgend eines weiteren Bortheiles theilhaftig zu werden, benn in ber Kanzlei würde jeder Schreiber gleich bezahlt.

Die Schüler bes medizinischen Inftitutes, beren Angahl gegen viertehalb hundert betragen foll, werden auf großberrliche Roften unterrichtet, genahrt und gefleibet und erfreuen fich in jeglicher hinficht ber freundlichsten Behandlung, wie fie ihnen felbst zu Sause nicht zu Theil werben Die Nahrung ift gefund, fraftig und reichlich und auch bie Kleidung beffer, als fie felbst ein wohlhabender Bater Augerbem befommen bie Schüler noch anschaffen tonnte. ein fleines Wochengelb, um mit ihm allerhand beliebige Bedürfniffe zu befriedigen. Alle halbe Sahre werden fie neu gefleibet, und babei unterscheibet man wiederum auf ben ersten Anblick ben Türken von dem Armenier, benn während ber lettere fich Mühe gibt, fich bie Rleidung rein= lich und für eine längere Zeit brauchbar zu erhalten, ift fie bei bem erfteren schon nach bier Wochen in ziemlicher Unpronung. Der Turte fieht mit Sehnsucht bem Tage ent= gegen, wo er bie neue Rleibung erhalt und hat vielleicht schon seine alte einem Trobel=Juden verkauft, um mit dem Erlöften liederliche Tavernen, Wein = und Raffeehaufer gu Beute gieht er Schnurenrod und Beinfleiber, eben aus ber hand bes Schneibers gefommen, an, und es vergeben oft Wochen, bevor es ihm einfällt, eins ber beiben einmal auszuziehen und es einer Reinigung zu unterwerfen. Rach acht vrientalischer Sitte schläft er häufig in seinen Rleibern, wo er fich eben befindet, und geht am fruben Morgen in bemfelben Buftanbe wiederum feinen Gefchäften Bang anders macht es ber Armenier, der auf alle nach. Weise die neue Kleidung schont und bei schlechtem Wetter mit ber alten vertauscht. Sorgsam befreit er fie von jedem entfleibet fich ftets bor bem schmutigen Fledchen und Auch er verkauft, und zwar nicht felten Schlafengeben. felbft an einen feiner lieberlichen turfifden Mitfduler, Die

alte Kleidung, legt aber forgfältig das damit Gewonnene zu dem erhaltenen Taschengelde. Borsichtig verleiht er sogar um hohe Zinsen einen Theil desselben an andere und erübrigt sich ein Kapital, was ihm dereinst noch reichlichere Früchte bringt.

Der Moslim hört ben Vorträgen zu, weil er muß und klimmert fich nicht um die Fortschritte, die sein driftlicher Mitschüler macht; mit Stolz blidt felbft ber Dummfte unter ihnen auf ben Gjaur herab und gehrt im Innern an ber hochmuthigen Meinung, bag er, als allein von Gott bevorzugt, nur bon dem Fleiße ber Christen und Juden gu leben brauche. "Jardumus Allahdan gelur" (Unfere Silfe kommt von Gott) ift bie gewöhnliche Entschuldigung seines Bor jeder und felbst ber geringsten Arbeit Benehmens. fcheu, übergibt er fich lieber einer unglaublichen Sorglofigfeit und fturzt fich bon einem Bergnügen in bas andere. Armenier und Grieche, aus ben häuslichen, ihn nur ftoren= ben Berhaltniffen feiner Familie herausgeriffen, begreift ben richtigen Standpunkt feiner neuen Lage schneller und bemubt fich nicht umsonft, burch Fleiß und Ordnungsliebe fich Renntniffe zu erwerben, bie ihm ichon nach wenigen Jahren eine bortheilhafte Stellung berichaffen.

Doch hier und dort gibt es Ausnahmen, und wie auch Christen in Galata-Sarai nichts lernen und liederlich sind, so zeigen sich umgekehrt Moslimen lernbegierig und kenntnisreich. Es ist sonderbar, daß auch bei talentvollen Leuten in der Türkei dieselbe Erscheinung sich kund thut, wie auch bisweilen in Rußland, indem solche Männer, mit Kenntnissen ausgerüstet, sich nicht mehr in ihrem Bolke glücklich fühlen und, dieses sogar verachtend, mit der ganzen Kraft ihres Seins einem anderen Bolke oder der allgemeinen Gesittung und dem Fortschritte sich anschließen. Es ist dieses um so mehr zu bedauern, als gerade solche tüchtige Leute in ihrem Baterslande unendlich viel nügen könnten. Ich habe früher die Ursache in einem kalfchen Stolze gesucht, der, gleich einem

niedriggebornen, aber groß gewordenen Manne, die Abstam= mung gern verleugnet, finde aber jest, bag biefes, wenigftens allein nicht die Triebfeder bes fonderbaren Benehmens Es wurde mir erzählt, daß jest ein junger fein kann. Türke in Ronstantinopel lebe, ber, in Galata-Sarai erzogen und in Frankreich weiter gebildet, trop ber bedeutenden und vorurtheilsfreien Renntniffe, jeden Staatedienft abgelehnt habe. Fortwährend bemühe er fich, alles Türkische abzuftreifen, Gemuth und Berftand hingegen ferner mehr auszubilden; dabei haffe er aber bie türfische Regierung, geißele alle ihre Ginrichtungen und lebe boch fortan als Orientale in der Residenz des Beherrschers der Gläubigen. Mangel an Rultur scheint es weniger zu fein, was ihm fein Baterland verleidet, fondern vielmehr ber ungludliche Ruftand beffelben im Bergleiche zu bem anderer gander. Denn ware es bas Erftere, fo murbe man wiederum Die Raufasier nicht begreifen tonnen, die, in Petersburg unter ben glüdlichsten Umftanden erzogen, faum den Tag erwarten konnen, ber fie ihren Bergen wiedergibt. entflieben biefe Naturmenschen bem verhaften außern Glanze und allen feinen Luften gegen ben Willen bes Raifers, um im schönen, aber boch wilden Baterlande alle Entbehrungen und Müben eines bortigen Lebens ju ertragen. Der Rautaffer tann ohnmöglich von einer Rultur, Die ihm in Detersburg nur als grelles Formenwesen angelernt wird, so ergriffen werden, um, ohne moralisch zu Grunde zu geben, baran Gefallen zu finden. Der robe Raturzuftand feines Baterlandes vermag feinem unverdorbenem, wenn auch völlig ungebildeten Gemuthe mehr barzubieten, als große Paraden Alles was ihm gelehrt wurde, nahm leider nur ben trodenen Berftand in Anspruch und ging auf eine nütliche Anwendung des Gelernten hinaus, ohne bem Bergen Ansprache ju geben und es für irgend etwas Soberes gu begeistern.

Die Einrichtung der medizinischen Schule zu Galata =

Sarai entspricht zwar keineswegs ben Anforderungen, die man an eine solche Anstalt bei uns machen kann, bedenkt man aber die unendlichen Schwierigkeiten, die sich in der Türkei bei einer solchen Gelegenheit darbieten müssen, so kann man nicht umhin, ihrer lobend Erwähnung zu thun. Bor Allem hat sich der leider nun verstorbene Dr. Bernard ein besonderes Berdienst um die Schule erworben und sein Nachsolger, (wenn ich nicht irre) Dr. Spizer, ist in die Fußstapfen seines Landsmannes — beide sind aus Wien — getreten. Es kann nicht Alles auf ein Mal gut sein, und wenn durch meine Beschreibung hie und da etwas Anstößizges vorkommt, so verschulden dieses mehr die obliegenden Umstände, als die innere Einrichtung selbst.

Die großartige Anstalt besitt rechts beim Eintreten das Spital und die Klinif, links die Vorbereitungsschule, und im hintergrunde besinden sich die Wohnungen der Schüler und, irre ich nicht, auch die der Lehrer. Mehr in der Mitte des Hofraumes hat der türkische Kurator der Anstalt sein Quartier aufgeschlagen, und dicht an ihm, nach der Vorbereitungsschule zu, liegt der botanische Garten. Dr. Bersnard war selbst so freundlich, mir zum großen Theil als Kührer zu dienen. Ich beginne bei der Beschreibung mit der Vorbereitungsschule.

Seminarien (Medresseh) und selbst gute Schulen (Mekteb), wie wir sie bei uns verlangen, gehören in der Türkei noch zu den frommen Wünschen, und es darf deßhalb nicht aufsfallen, wenn bei den Schülern in Galata-Sarai selbst Lesen und Schreiben nicht vorausgesetzt werden kann. Deßhalb war man gezwungen, bei dem Unterrichte ganz von vorn anzusangen. Ob man gut gethan hat, die französische Sprache einzusühren, glaube ich nicht, wenn auch Gründe vorhanden sein mögen. Medizinische Werke in türkischer Sprache gibt es, soviel ich weiß, nicht, sie ließen sich aber wohl mit denselben Kosten, als die Herbeischaffung französischer Bücher verlangt, ansertigen. Wichtiger ist wohl der Grund,

baß bie meisten Lehrer ber türkischen Sprache nicht so mächtig sind, als zum Unterrichte nothwendig ist, die französische hingegen ihnen geläusiger erscheint. Die Schule besteht aus vier Rlassen, und in der ersten wird das Lesen, in der zweiten hingegen das Sprechen der französischen Sprache gelehrt. In der dritten werden die Humaniora und die zur Medizin vorbereitenden und in der vierten die eigentlichen medizinischen Wissenschaften vorgetragen.

Bier Lehrer unterrichten in der franzbsischen Sprache und bemühen sich zu gleicher Zeit, den bisweilen schon 20jährigen Schülern die ersten Begriffe einer allgemeinen Gesittung beizubringen. Während meines Besuches herrschte
in den angefüllten Klassen eine Ordnung und Ruhe, wie
wir sie selbst bei uns nicht immer sinden, und die Knaben
gaben neben den herangewachsenen Jünglingen bisweilen
recht gute Antworten. Es ist möglich, und sogar wahrscheinlich,
daß während meiner Anwesenheit nur die Bevorzugtern gefragt wurden, aber trogdem waren die Fortschritte erfreulich.

Die britte Rlaffe hat vier Lehrer, und von ihnen gibt ber eine Unterricht in ber Naturgeschichte, ein anderer in ber Chemie und Physik, ein britter in Geschichte und Dathematif und endlich ein vierter im Zeichnen. Der lettere ertheilt ihn aber auch schon täglich eine Stunde in ber vorher= gehenden Rlaffe. In der bierten, ober eigentlichen medizinischen Rlaffe wird Anatomie, Physiologie, Arzneimittellehre, allgemeine und specielle Pathologie und Therapie, Semiotif, Chirurgie und Augenheilfunde vorgetragen. Die Entbindungefunde ift in ber Türkei noch eine unmögliche Wiffenschaft, und man wurde weber fur bie Schuler in ber Rlinif noch fur bie fpatere Beit im öffentlichen Leben Frauen und Madchen finden, die fich jur Belehrung ober auch jum eigenen Beften bon jungen Leuten entbinden ließen. Batte Die Berbei= schaffung von Leichnamen ichon ben Rechtgläubigen Gewiffens= biffe verursacht, fo würden die nothigen weiblichen Rranten für eine öffentliche Anftalt geradezu unmöglich fein.

Noch mehr gereicht bas eigentliche Krankenhaus ber türfischen Regierung und bor Allem bem Dr. Bernard gur großen Ehre, benn neben bem wohlgefälligen Aeußern entsprach auch seine innere Einrichtung allen Anforderungen einer folden Anstalt. Mahmud II. hatte es aber nur ba= burch möglich gemacht, bag er junächst einen beutschen, fenntnigreichen Mann, ber jugleich ben besten Willen hatte, bie Anstalt zu heben, als Oberarzt einsetzte und ihm bie gange Leitung ohne jede Beschränfung übertrug. bolles Zutrauen von Seiten bes Pabischah ware bie Schule, meiner Meinung nach, auch gleich bom Anfange an berungludt, und eben baffelbe murbe erfolgt fein, wenn bie Wahl nicht auf einen redlichen und gutmeinenden Mann gefallen ware. Mahmud befümmerte fich felbft um bie burch ihn ins Leben gerufene Anftalt, ohne fich aber in bie inneren, ihm nicht verftandlichen Angelegenheiten zu mischen. ift es anders. Es fehlt ber Schut von Oben, und bie hohen Burbentrager ber retrograden Partei follen ichon mehr als ein Mal ihre Abschaffung beantragt haben.

Das Gebäude ift geräumig, und alle nöthigen Bimmer haben eine zwedmäßige Ginrichtung. Nur bie Rrantenfale waren ju groß und umfaßten mehr Menfchen, als für folche Anstalten, wo leicht epidemische Nervenfieber jum Borichein Reinlichkeit berrichte allenthalben, und fommen, gut ift. besonders die Betten bezeugten die Ordnungsliebe bes Man glaubte ein Krankenhaus in Wien ober Borfteberg. irgend einer anderen Stadt Deutschlands bor fich ju haben. Wie bort hingen über ben Betten bie Tafeln mit bem Namen bes Kranken und seiner Krankheit, und auf ihnen ftanden jedes Mal auch die Verordnungen der Aerzte. Abwartung und Aufsicht entsprach dem Uebrigen. Ruche, Waschhaus und Apothete befanden fich ebenfalls in bem besten Bustande, und die Speisen, zwar ben Bewohnern angepaft, waren nährend und gut zubereitet.

Während ber Rlinit, bie gerabe gehalten murbe, ging

Alles wie bei uns zu, und ich wunderte mich bisweilen über bie aeaebenen Antworten, wenn biese mir auch auf ber anderen Seite jum Theil sagten, bag ich mich boch in ber Türkei Die Rlinif wurde in einem ichonen, thurmahnlichen Auditorium, bas von Oben erleuchtet mar, gehalten. Das Katheber, auf bem ber Professor stand, wurde von mehren Reiben Tafeln und Banten umgeben, und zwischen ben letteren fagen ober fanden bie Berren Studiosi medicinae mit bem Jes, ber eigenthumlichen rothen Bebedung, auf bem Ropfe und jum Theil barfuß. Man fann weder bas Eine noch bas Andere einem Türken übelnehmen, ba die Sitte in Betreff ber Ropf= und Fußbebedung, wenn man im Driente in ein Zimmer geht, sich gerade umgekehrt als bei uns verhält: man zieht die Aukbededung ab und behält die des Ropfes Die Moslimen waren ihrem Naturell getreu schmutiger erschienen, und bei einigen hatte mahrscheinlich ber Kleiß die Ellbogen ihrer Rode burchlöchert.

Die angekommenen Rranken wurden ber Reihe' nach bereingeführt. Zuerst erschien ein Beamter mit einer Blutge= schwulft am Ohre, und nach einem furgen Eramen über Beranlaffung, Erkennung und Behandlung dieses Uebels, wobei einige brollige Antworten zum Borschein kamen, operirte einer ber befähigteren Studenten mit viel Geschick. Der zweite Kranke war ein junger, fräftiger Solbat, ber von seinem Offiziere gezüchtigt, nicht mehr geben zu konnen behauptete. Untersuchung gab auch nicht die geringste Beschädigung zu erkennen, und fo lag bie Berftellung beutlich vor. nard stellte ihm nochmals das Unwahre seiner Behauptung bor, boch ber Solbat that ferner fehr fläglich. uns, tommen Källe, wo Menschen fich frank ftellen, auch in der Türkei vor, und zwar hier um so mehr, als die kor= perliche Züchtigung jest ebenfalls beschränft worden ift. Bernard ließ, unter allgemeinem Jubel ber Studenten, bas Glüheisen appliciren, und unter noch lauterem Jubel lief ber Rranke, als das Eisen kaum die Saut berührt hatte, davon. Auch höhere Beamte und Offiziere, zum Theil ebenfalls barfuß, hielten es nicht unter ihrer Burde, sich hier behansteln zu laffen. Bon bem Auditorium aus wurden alle Krantenfäle in Begleitung der Studenten durchgegangen, und die einzelnen Praktikanten mußten über das Verfahren, in Betreff der ihnen anvertrauten Kranken, Rechenschaft abgeben.

Bum Schluß führte mich mein turkischer Rollege, ber Professor ber Botanit und ber Naturgeschichte überhaupt, in ben botanischen Garten. Seine Lage inmitten bes Bof= raumes ift freundlich, und ber beschränkte Umfang entspricht Dr. Bernard gab fich felbft vollkommen feinen Zweden. Mühe, ihn burch einen sachverständigen Mann in einen einigermaßen brauchbaren Stand fegen zu laffen. es schien, verftändiger Gartner aus Wien hatte ihn angelegt und fortwährend in gutem Zustande erhalten. aute Mann vertrug fich nicht mit ben turfischen Sitten, trat allen Migbräuchen und Ungerechtigfeiten grell entgegen und guchtigte oft mit eigener Sand die Uebertreter feiner So wurde er wiederum feines Dienftes Berordnungen. entlaffen, und fein Dolmeticher follte an feine Stelle treten. Diefer (er biente mir in gleicher Eigenschaft) schlug aus Redlichkeit, ba er ohnmöglich eine Stelle, ohne fie nur im Geringsten auszufüllen, annehmen konne, ein Anerbieten ab, was ihm ein gutes Einkommen verschafft hatte. beutsche Gartner rächte fich turz bor seinem Abgange auf eine zwar unschuldige, aber nicht redliche Weise, indem er bie Tafeln, welche bie Namen ber Pflanzen trugen, mit Wenige Wochen barauf besah ich ben einander vertauschte. Garten und konnte mich lange nicht in die fonderbaren Namen der Pflanzen finden, bis die absichtliche Vertauschung berfelben mir endlich klar wurde. So war 4. B. ber Nachtschatten, Die Rartoffel, Der Stechapfel und bas Billenfraut jum Liebstödel, jur Engelwurg, jum Paftinat und jum Anis geworden, und die letteren trugen wiederum die Ramen der zuerst aufgeführten Pflanzen. Der gute Professor ver Botanik hatte von allem diesen keine Ahnung, und er ließ sich, als ich ihn darauf aufmerksam machte und mich erbot, die Pflanzen richtig zu bezeichnen, nicht weiter in der Sicherheit der wahren Benennung irre machen. Er geht vielleicht täglich mit seinen Schülern in den Garten und zählt den letzteren alle die giftigen Eigenschaften des Bilsenkrautes vor, während er vielleicht auf den Anis zeigt.

Zulegt führte mich ber botanische Professor zum Kurator ber medizinischen Atademie, einem achten Türken. ich mir auch feine zu große Borftellung von feiner Belehr= samkeit gemacht hatte, so konnte ich mir boch einen Kurator nicht anders, ale, wenn auch nicht mit Büchern, boch wenigstens mit Papier und ben sonstigen nöthigen Schreib-Materialien umgeben, benten. Ich täuschte mich. Der Professor fab bor meinem Eintreten in bas Zimmer feines Chefe angft= lich auf meine Stiefeln und wurde noch verlegener, als ich ohne Umftande auf bie barinnen ausgebreiteten perfischen Teppiche trat und ben Kurator, ben hut in ber Sand, Auf ber rechten Seite faß, mehr in ber Ede, mit übereinander geschlagenen Beinen ber wichtige Mann, und ftredte bie lange Pfeife mit ber Bernfteinspige, ben Rauch ruhig hinblasend, vor sich bin. Er begrüßte mich mit einem freundlichen Winten und ließ mich ihm gegenüber Plat nehmen. Es geschah, und nun begann vermit= telft meines frangösirten Rollegen eine ziemlich dürftige Unterhaltung, Die mich hier, ich muß es offen gesteben, fo gelangweilt hat, wie fonft nirgends, felbft nicht mitten unter ben Teufelsanbetern, ben Jesiden. Bu ben Küken bes Ruratore fag fein Setretar, aber ebenfalle ohne alle Bei= chen feines Amtes, und biefe lagen wohl in ber fleinen Schublade, die buntbemalt hinter ihm sich befand. rauchte eine bargebotene Pfeife Tabat und trant eine Taffe bittern Raffee, um mich alebann zu verabschieben.

Es wird bem Türken, wie jedem Menschen, schwer, fich bon seinen ihm angebornen Sitten zu trennen. Auch sonst im Amte habe ich ben Türken nie anders gesehen. ich mit Rosen in Begleitung eines ber preußischen Gefandt= schaft zugehörigen Polizeibeamten mich ein Dal auf bas Mauthamt begab, um bie Uebergabe unferer Effekten au verlangen, fag ber Bollbirektor in einem ziemlich offenen Zimmer auf gleiche Weise mit ber Pfeife in bem Munbe Das Schreiben verursachte ihm nicht auf einem Teppiche. bie geringste Mühe; er ließ sich alles rapportiren und gab nun seine Entscheidung, ohne bag Jemand gewagt hatte, ben geringsten Zweifel in feinen bestimmten Ausspruch ju Bon Zeit zu Zeit ließ er fich vom nahen Raffee= hause eine Taffe Raffee holen, und in ber Zeit mußten alle, die etwas vorzutragen oder zu bitten hatten, unver= droffen warten, bis der gestrenge herr getrunken.

## Sechstes Kapitel.

## Die Framilie.

So fehr bas öffentliche Leben im Oriente von bem unfrigen abweicht, eben fo febr ift auch bas ber Familie verschieden, und wiederum macht auch hier die eigenthümliche Stellung bes weiblichen Geschlechtes ihren Ginfluß geltend. Wie biefes von bem öffentlichen Leben volltommen ausge= schloffen ift und felbft Buhldirnen, fo häufig fie auch, befonbers in größern Städten, vorkommen, bavon feine Ausnahmen machen, so ift es auch in bem eigenen Sause von bem männlichen Personale getrennt. Unfere gewöhnliche Rach= frage: "Wie befindet sich ihre liebe Frau und was macht ihre werthe Familie?" wurde fich bei einem Turken teiner freundlichen Antwort erfreuen und konnte im Innern Aftens felbst gefährliche Folgen nach fich gieben. Die Frau ift dem Orientalen, gleichviel ob Chrift, Jude ober Do= hammedaner, nicht die treue Gefährtin durch bas fturmische Leben und nicht die forgsame Freundin bei Freud und Leid, fondern fie bient gleich einer lebendigen Waare nur dem Bergnügen und bem Willen bes Mannes, in der Regel erft Dann eine bestimmte Stelle im häuslichen Leben einnehmend, wenn sie einen Anaben geboren. Sprafam perschließt ber Mann bas Weib in ben entlegensten Räumen feines Saufes und ift in steter Furcht, daß irgend einmal ein Anderer fein rechtmäßiges Besithum in Gebrauch nehmen konne. geigt mit feiner Waare und gestattet felbst nicht, bag ein

3meiter wiffe, wie ber Gegenstand seines Wohlgefallens aussieht. Selbst ber Frauen unschuldige hand barf fein Anderer erschauen und eine achte Orientalin wurde barüber ebenso erröthen, als wenn ein Fremder bei uns eine Dame im Reglige überraschte. Das Gefühl ber Abhangigfeit bon einem Manne hat fich in ben Jahrtausenben bes Beftebens biefer Sitte bem weiblichen Geschlechte so tief eingebrückt, bag ihm selbst bie Unnatur und bas Unrecht zur zweiten Natur geworden ift. Go oft mir im Innern Affens Gelegenheit geboten wurde, eine Kranke in dem abgeschlos= fenen Raume bes harems zu feben, fo oft bot fich mir auch in ber Regel biefelbe Erscheinung bar, und felbft ber Befehl bes eigenen Mannes vermochte es faum über eine Frau, gegen bie Sitte bor einem Fremden ihr bededtes Beficht gu entschleiern ober gar ihre Bunge zu zeigen. Wenn ich, nach bem Pulse fühlend, die Sand einer Kranken ergriff, gitterte Diese, gleichviel ob Frau ober Madchen, am gangen Körper, benn fie war ber festen Ueberzeugung, es geschehe ihr Unrecht und man freble an ihrer geheiligten Perfon. Abgeschloffenheit bor jedem anderen Manne, ja selbft bor einem mannlichen Rinbe, bas noch nicht laufen fann, geht oft bis in bas lächerliche, und felbst fein mannliches Thier barf bie noch so gleichgültigen Reize einer Frau ober eines Maddens anschauen. Eine achte Orientalin errothet in einem Guhnerhofe bor bem Sahne und bededt fich schnell mit einem Tuche, und ihr herr gestattet nicht, bag fein männliches Reitpferd ober ein Ziegenbod die Geliebte feines Bergens erblide ober biese gar mit ihm tanbele. Aber wie eine Unnatur eine andere hervorruft, fo find im Oriente auch bie Fälle - wenigstens deuten fie bie Erzählungen ber oben besprochenen Medah und die Schattenspiele ber Raragos fattsam an - nicht felten, wo Frauen eines reich= lich besetzten harems fich obiger Thiere zur Befriedigung ihrer Lufte bedienen.

Man follte glauben, bag bie bis in ben Orient vor=

gebrungene Rultur, besonders bei ben Chriften, bas Lovs ber Frauen gemilbert hatte, aber gerade bie letteren und bie Manner, bie außerlich einer europaischen Gesittung entgegen zu geben meinen, find wo möglich in ber Abschliefung bes weiblichen Geschlechtes noch ftrenger geworben. Bahrend in ben entlegeneren Provingen bes Orientes fich bieses eine freiere Bewegung erlaubt, wird es in ben bon Europäern bewohnten und häufiger besuchten Städten mehr als je beschränkt. Berftanbige Staatsbeamte ber Türkei, bie sogar nur eine rechtmäßige Frau hatten, und scheinbar gebildete Raufleute unter ben Christen führten mich auf keine Weise zu ihrer Frau und ließen, wenn fie krank war, fie nur aus der Ferne behandeln. Ohne Zweifel hat das biffolute Leben vieler Europäer und besonders ber Frangosen und Ruffen, benen ebenfalls meiftens ein achtes Familienleben nicht bekannt ift, ju biefer fonft nicht ju begreifenden Erscheinung Beranlaffung gegeben und ich weiß felbft aus Erfahrung, bag junge Leute bes gebilbeten Europa fich bie Berführung ichoner Drientalinnen gur Aufgabe gesett hatten. Da nun die ungebildeten Frauen bes Morgenlandes, wenn einmal ber mächtige Damm zwischen ihnen und jedem anderen Manne burch gegenseitigen Umgang gebrochen ift, nicht bie moralische Kraft besiten, ihrem Manne Die Treue zu bemahren, fo fann bas Benehmen ber gebilbeten Affaten nicht fo auffallen, als es für ben Augenblid icheinen mag.

Daß bei solchen obwaltenden Umständen von einer wahren Gattenliebe nicht die Rede sein kann, sieht wohl jeder Unbefangene ohne Weiteres ein. Ich wüßte auch nicht, wie und wann sie eigentlich entstehen sollte, da der junge Mann, der heirathen will oder soll, seine künftige Lebenssgefährtin nicht eher zu sehen bekommt, als die sie mit allen gesetzlichen Formen seine Frau geworden ist. Nach den weiblichen Tugenden fragt kein Mann, sondern allein zu berücksichtigende Umstände sind die Aussteuer und ähnliche das Geld betreffende Chepakten. Eine gute Zugabe ist es,

wenn bas Mabden in Stiden und fonftigem Berfertigen feiner Arbeiten geschickt ift. Bei Sklavinnen fleigt in foldem Falle ebenfalls der Preis. Familien = Rudfichten bestimmen ferner bie Bahl und bie hoffnung, burch ben Schwieger= vater eine Rarriere zu machen ober eine Zwistigfeit zwischen amei früher einander feindlichen Kamilien au lofen, leitet häufig in der Wahl ber künftigen Frau. Die Mütter eingebent ber wahren Behauptung, bag ber erfte Ginbrud ber beste ift, bemühen sich am Tage bor ber Uebergabe und an bemfelben bie forperlichen Reize ber Tochter ober bes Sohnes auf alle Weise zu erhöhen, und Bader, Bericone= rungen, Wohlgeruche und bergleichen einem weniger gebilbeten Bolfe nothwendigere Mittel werden im Uebermaße an= Im hochsten außerlichen Glanze wird bie junge Braut in bie Brautkammer geführt, um biefer und ben bagu gehörigen Zimmern auf immer anzugehören. Db ber Frau ber Mann gefällt, bat feinen weiteren Werth, wichtiger ift aber bas Gegentheil, benn bavon hangt es ab, ob ber Mann fich noch eine ober mehre hubsche Stavinnen fauft. Dag die Frau für immer bem Manne gefallen foll, berlangt fein Mensch im Oriente, aber wohl wunscht man es, bag es eine Zeit lang wenigstens geschieht. Wenn ichon bei ebenbürtigen Frauen ber Wechsel häufig ift, so tommt er bei ben nicht ebenburtigen aus bem Sklavenstande noch bau= figer bor, und im letteren Falle wurde bie eben vertaufte Frau gegen ben neuen vielleicht taum bon ihr gefebenen Berrn ihre gange Liebensmurdigfeit, um zu feffeln, entfalten, während fie fich bon nun an gegen ben frühern Befitter abschließt, und zufällig von ihm gesehen erröthen murbe.

Eine zweite Abweichung besitzt die türkische Familie durch den Sklavenstand. Gjauren dürfen nach dem Gesetze keine Sklaven besitzen, denn sie selbst find nach dem Gesetze Eigenthum der Rechtgläubigen und sollen für diese den Acker bebauen und überhaupt arbeiten. Die Zahl der Sklaven war früher größer, denn nicht allein jeder

Kriegsgefangene war Stave, sondern sogar Jedermann außerhalb der Türkei, sobald er in die hände eines Türken siel, und es stand dem Rechtgläubigen frei, sich durch Einsfälle im seindlichen Lande (Dar ül harb), unter welchem, wie schon gesagt, jede der türkischen Bothmäßigkeit nicht untersworsene Provinz zu verstehen ist, den Bedarf an Sklaven zu verschaffen. Jest können sie nur durch Kauf erworden werden, und die russischen, so wie die freien Provinzen des kaukasischen Ishmus liesern vorzugsweise die weißen, der große Sklavenhändler und Räuberhauptmann Mehmed Ali hingegen die schwarzen. Christen sind die Handlanger bei diesem schwändlichen Werke, und wiederum muß ich hier die Armenier nennen, die vor Allem sich thätig beweisen, daß die Sklaverei nicht aufhört.

Der Kamilienvater ift unbeschränkter herr in feinem Sause, er kann schalten und walten, wie er will, und wenn auch bas heilige Gefet im Roran nicht weniger, als bes Gebrauches icone Sitte Pflichten bes herrn gegen feine Frauen, Rinder und Sflaven geltend macht, fo bleibt boch Jedermann im Sause bem unbedingten Willen bes herrn Wie bas Wort bes Großherrn ausgesprochen Gesetzestraft erhalt, so auch bas bes Familienvaters im Rreise ber Seinen. Nur bie rechtmäßige Frau besitt bas Recht, ihren Mann in gewiffen Fällen zu verlaffen, wenn ihr eine mächtige Verwandtschaft zur Seite fieht und fie bie Mitgift im Stiche läßt. Das Kind wie ber Sklave ift aber unbedingtes Eigenthum und der Berr fann beide ichlagen, entlaffen und felbst todten, wie er es für gut findet. Regierung felbst ging bei biefem graufamen Berfahren in ber Person bes Sultans voran. Bum Lobe bes gemeinen Moslim muß gesagt werben, bag er nur felten bon bem Rechte, sein Rind umzubringen, Gebrauch machte, mabrend die Geschichte une bis in die neuefte Beit ergablt, baf häufig Rinder in den großherrlichen Palaften umgebracht murben. Und die arme Mutter barf in bem Orte ber Glud=

Г

seligkeit (Dari Seabet), wie ber kaiserliche Frauenkerker genannt wird, kein Zeichen der Trauer über die scheußliche Ermordung des geliebten Kindes an den Tag legen, denn nach türkischer Sitte wäre es schrecklich, mitten im Glücke, in dem sich besindend jede Geliebte des Großherrn gedacht wird, zu weinen oder zu klagen. Die Unglückliche würde, in einen Sack gesteckt und in die Tiesen des Meeres gesenkt, den Fischen zur Speise dienen.

So gräflich ber Buftand einer Familie auch fein tann, so muß man boch bem turfischen Sausftande bie Gerechtig= feit widerfahren laffen, daß er in der Regel beffer ift, als er bon Außen scheint. Die turfischen Familienväter, befonbers auf bem Lande, gleichen ben Patriarchen in ber Bibel, benen ja auch bieselben Rechte zustanden. So graufam ein Pascha ober ein Bei außerhalb seines Sauses ift, seine Unterthanen, befonders die nicht-mohammedanischen, auf eine alles Menschliche höhnende Weise behandelt und fein noch fo ge= meines Mittel jum Geld-Auspreffen verschmäht, fo mensch= lich ift er inmitten seiner Familie und vor Allem ge= gen seine Sklaven. Der geringste unter ihnen hat es weit besser, als ber begütertste und angesehenste ber freien Die türfische Sflaverei ift unendlich milber Unterthanen. als die ruffifche Leibeigenschaft, und ber Buftand ber Schwar= gen in manchen freien Republiken Nordamerika's lägt fich, selbst wenn er nicht so gräflich wäre, als ihn die neuesten englischen Berichte schilbern, mit bem ber Stlaven in ber Türkei gar nicht vergleichen.

Der unbedingte Gehorsam hat Ehrfurcht vor dem Saupte der Familie hervorgerusen. Wir sinden in der Türkei ziemlich dieselben Verhältnisse wieder, wie sie hie und da in Deutschland sich früher und selbst im vorigen Jahrhunderte noch geltend machten, und wie wir sie jett in der Stellung des Gemeinen gegen seinen Offizier sehen. Sobald der herr erscheint, muß Kind und Stave ausstehen und beide dürfen sich nicht eher wieder setzen, als bis sie dazu

aufgefordert werden oder jener sich entfernt hat. Die Pfeise, dem Sklaven wie dem herrn unentbehrlich geworden, nimmt der erstere ehrfurchtsvoll aus dem Munde und sieht unverdrossen der Zeit entgegen, wo er wiederum allein ist. Bei Tische wartet der Sklave seinem herrn auf, im Innern Asiens hingegen nehmen die bevorzugteren Diener am Essen Theil.

Die Borliebe für einen möglichst ausgeschmüdten harem und bie große Angahl ber Sflaven machen einen türkischen Haushalt unendlich kostspielig, und bevor nicht hier eine nothwendige Beschränfung gemacht wird, ift in ber Türkei Wohlstand eine unmögliche Sache. Der Mittelstand bes Raufmanns fann ohne 10-20 Diener gar nicht eriftiren und ber bobe Bürbenträger hat ber Sklaven bis in die hunderte. Welche Summen aber bazu gehören, einen folden Sausstand zu erhalten und nur allein die Menge bon Menschen zu ernähren, ift wohl leicht zu berechnen. bie Sklaven auch oft gerlumpt, wie die eigenen herren, herumlaufen und in Betreff ber Rleibung weniger toften, fo ift boch schon die große Angahl von Mussiggangern in einem Sause jedem Wohlstande entgegen. Derfelbe Uebelstand zeigt fich, wenn auch weniger, ebenfalls in Rugland und trägt zum Ruine ber reicheren Familien mächtig bei. Der Orientale, sobald er nur einigermaßen begütert ift, fann fich, felbft muffig, ohne muffige Umgebung nicht benten, und je hober ber Rang ift, um besto mehr nimmt bie Bahl ber Diener ju, bis fie ins Unglaubliche fteigt. Die ersten Diener, welche bie Perfon bes herrn junachft umgeben, laffen fich wiederum bedienen und im Saushalte des Padischah haben selbst eingelne Diener einen hausstand für sich. Der schwarze Ober-Eunuch, unter bem Namen bes Rislar = Agha (b. i. Saupt ober vielmehr Oberaufseher ber Madchen), ein bebeutunge= voller und boch unmännlicher Mann, hat felbft, wohl nur jum bobn, eine Schaar schöner Madden im eigenen barem und biefe Ungludlichen werben mit schärferen Augen als bie Geliebten bes Sultans bevbachtet. Rann es nun noch

auffallen, wenn der Großherr als personisizirter Staat nicht weniger als 12-15,000 Menschen täglich ernähren und kleiden muß? Welche ungeheure Summe macht die Unterhaltung derselben nothwendig und wie viel des besten Markes eines unglücklichen Landes wird hier vergeudet? Als der Kaiser Nikolaus im Oktober 1837 die Rundreise in seinen kaukasischen Provinzen machte, sandte der Schah von Persien seinen Sohn und Nachsolger über die Gränze ihm entgegen, um ihn dadurch gleichsam als anerkannt sanktioniren zu lassen. Da Eriwan, als wohin man ihn beschied, nicht im Stande war, außer der kaiserlichen Begleizung noch eine andere des Schah's unterzubringen, bat man letzteren, die Zahl der Begleiter zu beschränken. Man versprach es und erschien nur — mit 70 Mann.

Wer feine Stlaven und Frauen ernahren fann, befitt auch feine, und wie bei uns richtet fich bort ber Sausstand nach bem Bermogen. Leider ift die Mehrzahl, felbft der Bewohner ber faiferlichen Refibeng, ju arm, um einigermagen anftandig zu leben und ber gemeine Mann ift ichon zufrieden, wenn er die Tochter eines anderen, ber mit ihm gleiche Umftande theilt, beirathen fann. Gine Stlavin zu taufen, erlaubt ibm feine Armuth nicht und biefe wurde ihm noch weniger geftatten, beren gablreiche Bedurfniffe gu befriebigen. Das in Armuth und Elend erzogene Madden macht feine weiteren Unsprüche und fieht bem fpateren Manne in den Beschäften nicht allein bei, sondern übernimmt bie häuslichen in der Regel gang allein. Sobald fie aber über bie Strafe nach Waffer oder nach einem anderen Bedürf= niffe geht, fo muß fie fich gleich einer bober gestellten Frau burch forgfältige Ginhüllung ben Bliden ber fremben Männer entziehen. Sandarbeiten außerhalb des Saufes verrichtet fie nur in ben entlegeneren Strafen, aber wenn auch Die Bande und jum Theil die Arme nicht bebedt find, fo bullen doch Tücher Sals und Ropf hinlänglich ein und erlauben nur den Augen, berauszulugen.

Ehe ich zu ben Kamilien und bem häuslichen Thun und Treiben übergebe, wird es gut fein, borber mit ber gangen Einrichtung eines türkischen Sauses vertraut zu machen. Wie bei une unterscheiben fich bie Saufer ber Reichen von benen ber Armen burch größere Geräumigfeit und Glegang, und während das bes gemeinen Mannes kaum aus mehr als einem Zimmer besteht und sich nicht zu einem Stod= werke erhebt, find bie ber Reicheren mit einem Parterre und ber eigentlichen, auf Diefem rubenden Wohnung ver= feben. Man nennt die ersteren Em, die anderen hingegen Auf den Dörfern, wo es nur Parterre-Wohnungen (Ew) gibt, nennt man bas gemeinsame Frembenhaus, auch wenn es fein Stodwert besitt, Ronat, und auf bem Raufasus gebraucht man bas lettere Wort auch, um bamit einen Gaftfreund zu bezeichnen. Wer fich, befonders bei ben Ticherkeffen, eines Ronats erfreut, fann unter beffen Schuke ungefährdet reifen. Reicht Diefer nicht mehr aus, fo tritt ein zweiter, von bem erften gewählt, an feine Stelle und biefer besitt hinlängliche Macht, um ben ihm Empfohlenen gegen alle Gefahren ju fchirmen. Sommerwohnungen, befonders in Garten und am Bosporus, heißen Jali (Jalli), ein Wort, was wohl mit ber tatarischen Bezeichnung Jaila für ben im hoben Gebirge gelegenen Sommeraufenthalt ber Biehaucht treibenden Boller Kleinasiens, bes Pontus und ber Krim zusammenhangt. Schone Sauser ber Bornehmen, und besonders des Großherrn felbft, führen ben Ramen Serai ober Sarai, nicht Serail, wie man nach bem Frangofischen zu schreiben gewohnt ift, und Dieser Ausbruck entfpricht vollkommen unserem Worte Palaft. Auch die Woh= nungen der Gesandten werben mit dem Namen Sarai beleat.

Jedes haus eines einigermaßen wohlhabenden Türken besteht aus drei gesonderten Räumen: aus dem vorderen oder herrentheil, dem hinteren, von den Frauen bewohnten Theile, und aus dem Parterre. Bon der Straße aus führt eine Thür

auf eine schmale hausstur und ist in der Regel doppelt (Sfotat-Rapufi). Sie ift beständig gefchloffen, und ein Rlopfer (Schunschaf) an ber Aukenseite wird gehoben, wenn ein Fremder Ginlag begehrt. Der Vornehme befitt jest icon feine Thurfteber (Rapudichi). Die Baus= flur ober ber hofraum, wenn ein folder borhanden ift (Awlu, ohne Zweifel bem griechischen duan entnommen), wird durch zwei Thuren im Inneren geschloffen, von benen die eine zur Treppe bes herrentheiles, die andere ins Parterre und jur Treppe ber Frauengemächer führt. bicht an ber Sausthure, ift eine fteinerne Erhöhung, ber Auffteige=Stein (Binet=Tafchi), bon bem ber Berr das Pferd besteigt. Die vordere Treppe (Rerdimen, Nerduban) führt, wie gefagt, in die Raume bes mann= lichen Personales, und man kommt zuerft in ein kleines, born offenes Gemach, was eine Art Vorzimmer bildet und ben Namen Ssoffah führt. In ben Landhäusern und in ben Städten ber Provingen führt bie Treppe, Die bann ftete überbaut ift, schon häufig bon außen in bas Borzimmer. Das herrenhaus (Sfelamlut) besteht je nach bem Reichthume bes Besithers aus mehr ober weniger Bimmern, bie zum Theil um bas Vorzimmer herumliegen. lich führt ber Weg in die inneren Gemächer burch bas eigentliche Bedientenzimmer (Chibhmetbichi=Dbaki) und neben diesem liegt die Wohnung des Raffee=Verferti= gers (Rahwebichi = Obichat). In bem Bedienten= Zimmer befindet fich in einer Ede ein Schrant, in bem bie jahlreichen Pfeifen aufgestellt find (Tichibuflut), häufiger ift er aber schon im Borgimmer angebracht. Von ihm gelangt man auch in bas eigentliche, weniger elegant ein= gerichtete Geschäftszimmer bes herrn (Mabein), benen ber Sandelsmann mit ben Geschäftsleuten verkehrt. Soben Beamten fehlt es.

Gewöhnlich in der Nähe des Borzimmers befindet fich auch der Abtritt (Renef, Afat-Johlu) in dem schmutig=

sten Zustande und ohne alle Bequemlichkeit, indem in der Regel nur ein kleines Loch in den Boden geschnitten ist und der Unrath sich mehr darum anhäuft, als durchfällt. Nicht besser ist er im Harem. Meistens steht eine Schüssel mit Wasser daneben, mit dem sich Jedermann reisnigt. Auch erscheint, wenn der herr von diesem Orte kommt, im Bedienten= Zimmer sogleich ein Diener mit der Wasserkanne und dem Becken, um eine neue Reinigung der hände bewerkstelligen zu können.

Die eigentlichen Wohnzimmer (Dba) ftechen in ber Regel von der äußeren Umgebung auf eine grelle Beife ab, und während oft noch im Borgimmer ein entsetlicher Schmut berricht, tritt hier meift eine üppige, ben Augen wohlgefällige Elegang entgegen. "Den Berftand gebrauchen bie Firengi für ihre Erfindungen, ber Moslim hingegen besitt ihn in seiner inneren Einrichtung," ober "ber Kirengi bat Bisfenschaft, ber Moslim schöne Rleiber," ober endlich "Gelb findet man in hindoftan, Berftand in Firengiftan und Majeftat (Geschmad, Sischmet) in bem Lande ber Gläubigen" bort man bäufig ben Demanen sowohl, ale ben orientalischen Chriften fagen, und in Betreff feiner inneren Gemacher Die Bimmer bilben ein regelmäßiges hat er nicht Unrecht. meift längliches Biered mit bellen, oft rothlichen Wänden, und befigen auf beiben Seiten unbedeutende Erhöhungen bon 1/2-1 Fuß bohe, mahrend fich fonft bas Zimmer in einer Fläche hinzieht. Bor der Thüre sowohl, als häufig auch innerhalb berfelben, in einer Entfernung von brei bis vier Auf, ift, sobald bas Vorzimmer mit ihm im Zusammenhange ift, ein Borhang (Perdah) von festem teppichartigen Zeuge angebracht, und muß bor bem Eintreten gurudgeschlagen werben.

Auf den seitlichen Erhöhungen (Minderluk) liegen mit Schafwolle gefütterte Matragen (Minder) und diese find meist mit einem rothen Ueberzuge (Minder-Jusu) versehen. Die Erhöhung nennt man auch Sfoffa ober

Ssaffeh, und daraus ist wohl unsere Bezeichnung Sosa entstanden. Diwan bebeutet bei den Orientalen aber keineswegs eine gepolsterte Erhöhung, sondern eine Verseinigung gewisser Männer zur Berathung, und die Mitglieder des Diwan's entsprechen vollständig unseren Räthen, den Mitgliedern eines Kollegiums. Wahrscheinlich weil die türkischen Räthe auf den gepolsterten Erhöhungen mit übereinanderzgeschlagenen Beinen sien, hat man bei uns die Bedeutung übergetragen. Kanapee ist persisch und heißt dort Chanabeh.

In den vier Eden des Zimmers liegen auf dem Polster wiederum weichere, mit Baumwolle gefütterte Matragen (Minder-Schilteßi) für den Herrn und die vornehmeren Gäste. Gegen die Bände hin, längs der ganzen Erhöhung, lehnen gepolsterte Kiffen (Jasdüf), aber ein weicheres steht wiederum in den beiden oberen Eden zur Bequem-lichteit, besonders mährend des Nachmittags-Schläschens (Jüs-Jasdüf, d. i. Gesicht-Rissen). Bei den Neicheren sind auch noch prachtvolle Decken (Ihram), aus Seide oder Sammet versertiget, von blauer oder rother Farbe und oft mit Goldfranzen versehen, über die Size ausgesbreitet. Ihram heißt aber auch der Pilgermantel, den jeder Wallsahrer mit dem Augenblicke, wo er den heiligen Boden betritt, tragen muß.

Die Mitte des Zimmers ist mit den prächtigsten Teppichen belegt und führt deßhalb auch den Namen Teppich (Sedschadeh). Diese Teppiche prangen in allen Farben und sind entweder gewebt oder von kunstfertiger Frauenhand gestickt. Die Ersteren werden besonders in Smyrna von vorzüglicher Güte angesertigt und heißen mit vorherrschend blauen und rothen Farben Adschem. Gesellt sich noch eine Mischung von Grün dazu oder ist diese Farbe vorherrschend, so nennt man den Teppich Japrak (Ewrak), d. h. Laub oder Rasen. Die gestickten Teppiche, die ächten Abschem, stammen, wie der Name, der persisch bedeutet, sagt, meist aus Persien, und die besseren werden selbst in Konstantis

nopel zu fehr hohen Preisen verkauft, sind aber in Farben und im Stoffe auch unverwüstlich und erben oft in den Familien weiter. Die gewöhnlichen und kleineren Teppiche führen den Namen Chalü oder Kilim. Ein auf diese Weise meublirtes Zimmer führt auch den Namen Dusschemeh.

Die neueste Zeit hat zwar machtig an bieser Ginrich= tung gerüttelt, aber nur bie Erhöhungen find höher gewor= ben und es befindet fich häufig bei ben hohen Würdentragern nur eine einzige, ber Thure gegenüber unmittelbar unter ben Renftern bor. Tifche und Stuble betrachtet man noch nicht mit aunstigen Augen und ber Moslim findet feine Art mit übereinandergeschlagenen Beinen auf weichen Matraken zu fiken bequemer als unfere Stuble, bie er gwar für Europäer befitt und mit bem Ramen Sfandaljeh belegt bat, aber für fich nie gebraucht. Auch unsere Tische, Die er ebenfalls, wie feine Egplatten, Sfoffrah, Sfufrah, nennt, fagen ihm nicht zu und nur felten macht er bon ihnen Gebrauch. Säufiger noch findet man die fleinen 5/4 Fuß hoben, vieredigen und mit Stroh geflochtenen Geffel ohne Lehne (Stemli ober Istemli), von benen ich fcon bei ben Raffeehaufern gesprochen habe, aber borzugeweise nebmen bie Bedienten auf ihnen Plat.

Früher und zum Theil noch jest sieht man die altvrientalische Einrichtung, das Sonnenlicht durch schmale
Deffnungen, die sich in der Mauer nach innen erweitern,
eintreten zu lassen, und vorherrschend fanden sich diese Art
Fenster in den Frauengemächern vor, während in dem luftigeren Wohnzimmer des herrn sast eine ganze Seite mit
einem künftlichen und durchbrochenen Schniswert besett wurde
und dieses der freien Luft ungehinderten Zugang erlaubte.
Im Winter vertauschte man es mit großen Läden, die einzelne runde oder vierectige, mit geöltem Papiere verschlossene Deffnungen besaßen. In der neuesten Zeit
haben die europäischen Glassenster sich Eingang zu ver-

schaffen gewußt, heißen aber immer noch wie jede Licht bringende Deffnung eines Zimmers Pendschereh. Auch Gardinen sinden sich vor und werden in der Regel an einem über dem Fenster querliegenden eisernen Stabe vermittelst messingener Ringe, die ein Bor= und Zurückschieben erlauben, befestiget. Man nennt sie Pendschereh=Per= bahsi.

Die Wände sind in der Regel glatt, ohne weiteren Schmud und meist mit einer hellen Farbe angestrichen. Mit viel Geschmad sind aber an ihnen auf einer und selbst auf zwei Seiten die blanken Waffen: Säbel, Dolche und Schießgewehre aufgehängt.

Wird bas Zimmer bom herrn bewohnt, bann findet fich auch an ber Seite nach Suben, wohinzu bie beilige Stadt Meffa liegt, in ber Mauer eine Nische und an ihr steht ber Rechtgläubige, wenn er seine funf Mal am Tage zu wiederholenden Gebete berfagt. Dekhalb nennt der Moslim diese Nische auch Ruwleh (Ribla). Im Sommer enthält bas Zimmer nichts weiter, wohl aber im Winter. Ramine finden fich in Ronftantinopel gar nicht bor, fondern bafür große Rohlenpfannen, und fo häufig auch ichon vom Roblendampfe Menschen erstidt find, fo bleibt ber ftarre Drientale doch dieser unheilvollen Sitte treu. Diese Rohlenpfannen (Mangal ober Mantal) werben aus ichonem, glänzenden Rupfer ober Messing angefertigt und besitzen gleich den unfrigen noch einen Unterfeter, aber auch wie bei ben fatholischen Räucherpfannen einen Dedel. ben letteren find auch an ihnen brei feine Retten ange= bracht, mit benen bie Rohlenpfanne gefaßt und getragen wird. Damit die Wärme zusammenbleibe, wird fie in eine Ede des Zimmers gestellt und über fie ein vierediges Beftell (Tandur) gethan. In der Regel Dichteres, oft teppich= artiges Beug ichließt bas lettere nach allen Seiten ein, hängt aber lose nach unten berab. Die ganze männliche oder weibliche Familie fest fich im Winter um Diese Art

Ofen herum und stredt die beiden Beine, oft sogar den halben Leib und selbst noch mehr unter das Gestell, um so der Wärme theilhaftiger zu werden. Herr von hammer spottet in seinem Werke über Konstantinopel über diese Einrichtung, und wenn ich auch keineswegs alle seine Einwürfe beseitigen will, so hat er doch darin Unrecht, wenn er meint, daß sie zur Unsittlichkeit führe. Wer weiß, wie sehr, auch bei den Christen, das männliche Geschlecht von dem weiblichen abgesschlossen lebt und oft die nächsten Berwandten beider Geschlechter gar nicht oder nur selten zusammenkommen, kann unterhalb der Gestelle keine Unsittlichkeit vermuthen, da eben immer nur das eine Geschlecht davon Gebrauch macht, wenn nicht der unbeschränkte Herr mit seinen Frauen den Abend zubringt.

Von dem Mangal geht übrigens die Sage, daß Nimrod ihn erfunden habe, als er den berühmten Thurmbau zu Babel leitete, aber eine andere sagt dagegen, daß der höchste Gott aus einer solchen Kohlenpfanne bei Kusa all die Wasser habe sließen lassen, die nachher unter dem Namen der Sündsluth die ganze Erde bedeckten und die sündhaften Menschen vertilgten.

Auf den Landhäusern und noch mehr in den Provinzialsstäden sind anstatt dieser Kohlenpfannen Kamine, ganz ähnslich denen Italiens, eingerichtet, vorhanden. Man brennt aber keine Kohlen, sondern Holz und legt dieses langgespalten und wagerecht auf die beiden Enden zweier geweiheartigen, eisernen Gestelle (Karadscheh). Daneben liegt immer die unbeholsene eiserne Zange (Mascha) zum Ergreisen einer Kohle, sobald Jemand seine Pfeise anzünden will.

Der hausherr sist in der Regel in der Ede auf der rechten Seite und an seiner Linken steht eine alterthümliche Lade (Tschekmedscheh) mit greller rother oder grüner Farbe angestrichen und mit eben so grellen, schattenlosen Blumen oder Arabesten verziert. Sie besitt eine hobe

bon 1 bis 11/2 Fuß, ebensoviel Breite und 3 bis 31/2 Kuß Länge und ift ftets verschloffen. In ihr befindet fich bas Pavier und das übrige Schreibzeug. Das Papier (Ria= ghab) wird meift aus Reisstroh, weniger aus Baumwolle verfertigt und ift ziemlich bid und leicht gerbrechlich. ftatt bes Leimes bedient man fich bes Eiweißes, woburch bas Papier ju gleicher Zeit mehr Glang erhält. bem Papiere liegen eine Scheere (Matas), ein Feber= messer (Ralemtrasch) und bas mit Febern (Ralem) versehene Schreibzeug (Dewit). Dieses wird von einem Gelehrten im Gürtel getragen, ift gegen 3/4 Fuß lang, gegen 5/4 bis 6/4 Boll bid und besitt eine vieredige Geftalt. Man verfertigt es meistens aus Messing ober Papier=Maché. Tintenfaß und Kedern liegen in einem herauszuziehenden Räftchen, und die letteren bestehen aus 3 bis 4 Linien biden Binsen einer mir unbefannten Art. Das fleine me= tallene Tintenfaß (hoffa) befindet fich am oberen Ende. Der Orientale schreibt, indem er mit übereinandergeschlagenen Beinen fitt, entweder auf ben Anieen ober indem er bas Papier mit ber linken Sand freihalt. Dag die Türken, wie alle Mohammebaner und Juben, von der Rechten gur Linken Schreiben, ift allgemein bekannt. Auch bas Det= schaft (Möhur) liegt nebst Siegelwachs (Möhur= Momu) baneben. Der Orientale flegelt aber felten, fon= bern ichidt in ber Regel feine Briefe (Mettub) offen. Anstatt ber Namensunterschrift wird bas Siegel unterge= brudt, und man bedient fich bagu ber bideren Tinte (Mureffeb). Der Orientale fagt nämlich, daß ein Jeber ben Namen unterschreiben konne, nicht aber hatte er bas Petschaft, bas ber Berr in ber Regel mit fich trägt.

Wenn man in einem Hause eingetreten ist, so zieht man vor der Thüre des Wohnzimmers die Fußbedeckung, gleichviel ob Stiefel oder Pantoffel, aus und tritt in Strümpsen oder mit den seinen Halbstiefeln aus gutem Saffian angethan in das Zimmer. Der Hausherr erhebt sich, in der Regel schon socie. I.

bon ber Antunft bes Gaftes benachrichtigt, und geht felbft, je nach bem boberen ober niedrigeren Range beffelben, ihm eine längere ober kurzere Strecke entgegen. Im Range gleich, bleibt er an feinem Plate fteben, erbebt fich aber gar nicht, wenn er felbft einen boberen befigt. Die gewöhnliche Begrugung ift, bag man bie Rechte bon ber Stirn nach ber Bruft ober einem anderen oberen oder unteren Theile des Körvers führt und fie geht um fo weiter berab, je bedeutender die öffentliche Stellung des Besuchenden ift. Darnach richtet sich auch die öftere Wiederholung. Diefer Gruß gilt mehr als ein Zeichen ber Ehrfurcht, benn ber bobere erwiedert ihn gegen ben gemeinen Mann und gegen ben Bittenben gar nicht. Die Ehrfurcht, ober vielmehr ber Abstand, wird noch mehr an den Tag gelegt, wenn der Niedrige den Saum bom Rleibe bes boberen ober gar bie Füße fußt, und als bas bochfte Beichen gilt bas Rieberwerfen und Ruffen bes Staubes auf bem Boden. Rommen zwei hohe Burbenträger zusammen, fo beeifert fich ein Jeder, durch Unterwürfigfeit die hochfte Demuth gegen ben Anderen an ben Tag au legen, mahrend er im Bergen vielleicht barauf finnt, wie er bem Anderen schaben und ihn wo möglich fturgen könne. Während ber Unterredung wird ein gleiches Ceremoniell fortgeführt, und bie Sprache ift voll suffer Dinge, womit Einer ben Anderen überschüttet. Für jede Artigfeit muß fich aber ber Andere mit ber Rechten von ber Stirne nach ber Bruft gebend bedanken, und ebenfalls wiederum nach ber Große ber gefagten Artigfeit richtet fich auch ber Bogen, ben bie Rechte macht. Faft ebenso begrüßen Frauen, und da fich in bem harem nur Verwandfe besuchen tonnen, fo findet feine weitere Rangftreitigfeit ftatt. Rommende geht ber aufgestandenen Wirthin entgegen und macht mit ber Rechten eine Bewegung von ber Stirn bis jur Bruft oder nur bis jum Munde, worauf berfelbe Grufe bon jener erwiedert wird.

Ohne daß Jemand die Kopfbedeckung ablegt, nimmt

man auf gegenseitiges Bitten Plat, der Dausherr wiederum in der rechten Ede, der Gaft in der linken, dem Ehren-plate. Die vornehmsten Begleiter, wenn sie nicht Sklaven sind, nehmen einem strengen Range nach auf der linken Seite ebenfalls Plat oder bleiben vor der Thüre innersoder außerhalb stehen.

Rach ben ersten Artigfeiten schlägt ber Berr bes Saufes in seine Bande, und soviel Diener treten ein, ale Gafte figen, um einem Jeben bie lange Pfeife gu reichen. furchtvoll verneigt fich ber Diener ein wenig, stellt ben rechten Fuß auf die Spige hinter ben linken und legt bie linke Band auf feine Berggrube (Dicharras=Diman). Dies thut er, fo oft er etwas überreicht. Ift ber Gaft por= nehm, so genügt nicht ber einfache Tabat, sondern auf ihm liegt in der Pfeife noch geraspeltes Alve = oder Rosenbols ober irgend eine mit Moschus und Rosenöl angefertigte Mischung. Dat bie Unterhaltung eine Beit lang gedauert, so flatscht ber hausberr von Neuem und Diener, in ber Bahl verdoppelt, treten ein. Die einen nehmen die Pfeifen in Empfang und bie anderen reichen Raffee bar. biefer getrunten ift, werden wiederum die Taffen abgenommen, und es erscheinen mit neugeftopften Pfeifen bie anderen Diener, bamit bie geehrten Gafte nur bie Sahne (Raimat), benn fo nennt, wie schon gesagt, ber Turke ben oberen Nach fürzerer ober längerer Theil des Tabats, trinten. Unterbrechung flatscht es bon Neuem, und es wird Scherbet aufaetragen. Dann kommen Thee ober fogleich allerhand Sufigfeiten und eingemachte Früchte, benen zulest Dbft Dazwischen barf bie Pfeife nicht fehlen. Es ift jedoch noch ju bemerten, bag die Diener, wenn fie eine Aluffigfeit barbieten, ein an ben Enden gestidtes Tuch (Maghramah), unferen Sandtuchern ahnlich, über ber linfen Schulter hangen haben. Der Gaft ergreift bas eine Ende und halt es fich mahrend bes Trinfens unter bas Rinn, nachher jedoch wischt er fich bamit ben Mund ab.

Sobald der Fremde sich entfernen will, erhebt er sich, und mit ihm thuen es die Uebrigen. Es beginnen dieselben Söslichkeitsbezeugungen wie bei dem Rommen und dauern nicht selten bis zur Treppe. Bleibt der Gast über Racht, dann räumt der Sausherr ihm sein Zimmer ein und er selbst begibt sich in ein anderes oder in seinen Sarem. Die Erhöhungen dienen als Bett, und aus dem schrankähnslichen Verschlage (Dolab) werden die Matragen und Deden hervorgeholt, um ausgeschlagen zu werden.

Die reicheren Türken bestigen in dem Selamluk auch ein salonartiges Zimmer, was nach der Außenseite oft ganz offen ist oder mit allerhand durchbrochenem Schnigswerk und selbst mit Glassenstern geschlossen erscheint. Es besindet sich in der Regel nur auf der Nordseite, denn es dient im heißen Sommer zum Lieblingsaufenthalte des Herrn. Die Wände und der Fußboden sind mit Estrich ausgelegt oder sogar aus Warmor versertigt, und um die Kühlung noch mehr zu erhöhen, ist häusig ein halbrundes marmornes Bassin angebracht, in das eine Röhre Wasser führt. Man nennt diesen Salon EdebsChaneh, d. h. Anstandsstoftal.

Ich habe schon mehrmals zu sagen Gelegenheit gehabt, bağ der Orientale die freie Luft über Alles liebt, und außer dem genannten Salon ist an seinem Wohn= oder auch am Borzimmer ein luftiger Borsprung angebracht, der von Glassenstern, die aber in der Regel offen stehen, oder von durchbrochenem Schnigwert umgeben ist. Ich habe schon früher seiner unter dem Namen des Königssizes (Schahenischin) gedacht. Aber auch auf dem Dause, das übrigens in Konstantinopel durchaus nicht flache, terrassensförmige Dächer besitzt, sind nicht selten noch luftige Räume vorhanden, und sie würden sich noch häusiger vorsinden, wenn es die Umstände erlaubten. Die Familie sowie das Daus, in welchem sie wohnt, ist dem Türken heilig, und die erstere darf innerhalb desselben nicht von einem Punkte

außerhalb bevbachtet werden können. Deßhalb sind auch bie häuser oft noch von einem hofraume und dieser von einer hohen Mauer umgeben. Rein haus soll über ein Stockwerk besitzen und überhaupt nicht über 30 Fuß hoch sein, damit Riemand aus dem einem hause in das andere sehen kann. Deßhalb vorzüglich hat das russische Gesandtschaftsslokal so großes Aufsehen gemacht, da es alle häuser überzagt und von ihm aus die umwohnenden Familien leicht gesehen werden können. Man klagte von mehrern Seiten über die Anmaßung des russischen Gesandten, ohne aber dem alten Gesetze Eingang zu verschaffen, zumal man russischer Seits mit den Besitzern der nächsten häuser sich vor dem Baue in Verhandlungen hatte einlassen wollen.

Ift ber luftige Raum auf ber höhe bes hauses nur einsach aus vier Balken und nach außen schließenden Brestern zusammengesett, so hat er den schon bei den öftreichisschen Gränzwächtern angeführten Namen Tschardak, ift er hingegen dauerhafter erbaut und wohnlicher eingerichtet, so nennt man ihn Dschihan=Numa, d. i. Weltschau. Letteren sindet man mehr auf freigelegenen häusern, besonders auf denen des Landes, am Bosporus u. s. w. Der erstere dient auch häusig den Frauen zum Trocknen ihrer Wäsche.

Durch eine besondere Thüre führt der Weg von einem der Gemächer des Selamluf zu den Gemächern des weiblichen Geschlechts, zu dem Harem oder dem Orte der Glückseligkeit (Dari Seadet), den aber nur der herr des hauses betreten darf. Eine zweite Thüre sührt aus dem Parterre zu der Treppe (Nerdüban, Nerdiwen), deren sich die Frauen und Sklavinnen beim Ausgehen bedienen. Beide Thüren zum harem führen auch den Namen Haremsthüren (Harem=Rapußi) und sind stets verschlossen. Rein anderer Mann als der Besiger des Hauses darf über deren Schwelle treten, und das Les ben des Fredlers liegt in den Händen des Ersteren. Das Gesch heiligt hier die schredlichse That des Mordes.

Das Wort Harem bedeutet ursprünglich heilig ober vielmehr, daß eine Sache, die damit belegt wird, nicht von den Augen eines Prosanen, eines nicht Eingeweihten erschaut werden darf. Deßhalb heißt der Borhof zu jeder Moschee Harem, als nur den Gläubigen zugänglich, die Frauen und ihre Gemächer sind Harem, d. h. sie werden von jedem Andesen als dem Besitzer gesehen entheiliget. Auch das Gesicht des Todten ist für die Klageweiber Harem und muß ihnen verhüllt werden. Je nach der Anzahl der Frauen richtet sich auch die der Gemächer. Jede rechtmäßige, d. h. durch Bertrag überkommene Frau hat das Recht, auf ein Jimmer sür sich Anspruch zu machen, aber auch jede Geliebte des Herrn besitzt ihre eigene Wohnung. Ebenso wie jene hat sie Stlavinnen und selbst Eunuchen zur Bedienung, und auch diese haben ihr besonderes Zimmer (Halait-Odaßi).

Die Einrichtung ber Zimmer unterscheibet fich nicht von Während ber herr bes hauses ben Tag benen im Selamlut. bom frühen Morgen bis jur Dunkelheit in bem letteren jubringt, gehört er für bie Nacht bem Sarem an. Bettgeftelle eriftiren eigentlich nicht, fonbern bas Lager gum Schlafen wird auf ben Erhöhungen angebracht. Gin fchrantartiger Verschlag (Dolab) innerhalb ber Wand nimmt Matraken und Deden für ben Tag auf, und jeden Abend breitet eine Sklavin von Neuem bas Bett aus. Auf gleiche Beife verhalt es fich auch mit ben Schlafftatten bes mannlichen, bienenden Personales im Selamlut. Die bomposen himmelbetten, aus einem vergolbeten und mit allerhand Schnikwert überlabenen Gestelle und ben nöthigen, in ber Regel feibenen Gardinen bestehend, find aus ber Zeit Ludwig's XIV. jugleich mit ben plumpen Wagen in ber Türkei eingeführt worden und fteben gewöhnlich unter bem Ramen Arewet (Kirewet) ober Kariola in besonderen Schlaf-Das Bett (Doschet) felbit besteht zuerft gemächern. aus einer mit Schafwolle gefütterten Matrage (Satat, Makab), in der die Wolle meist zu feche Stichen zu zwei

und zwei nur lose in ber Lage erhalten wird; hierauf kommt eine gleiche, aber mit Baumwolle gefütterte Matrage (Shilteb), und auf ihr wird ein Betttuch (Tichericaff). in ber Regel aus Baumwolle, ausgebreitet. Auch bie leichte De de (Jorghan), unferen Steppbeden ahnlich und wie diese mit Baumwolle gefüttert, wird nach Innen ebenfalls mit einem weißen Tuche, was benfelben namen führt, umnahet. Am oberen Theile bes Bettes befinden fich zwei Ropffissen (Jasbut), bas untere mit Wolle und das obere mit Baumwolle gefüttert. Da zahlreiche Müden während ber heißen Sommermonate am Tage und noch mehr in ber Nacht beläftigen, fo ftellen bie Bornehmeren auch um ihre Schlafftatten ein vierediges Geftell, mit feinem gazeartigen Beuge überzogen. Man nennt biefes Diches binlif.

Rausleute, Berwandte und wer sonst mit dem weiblichen Theile der Familie zu verkehren wünscht, kommen zur unteren Daremsthüre und schlagen den Klopfer an. Alsbald erscheint eine Sklavin und fragt von Innen nach dem Begehren. Rur mit Erlaubniß des hausherrn kann eine längere Untershaltung zwischen der geschlossenen Thüre stattsinden. Dat man etwas abzugeben, so legt man es in einen neben der Thüre besindlichen Schrank (Harem = Dolabi, b. h. Daremsschrank), und ähnlich dem in vielen Klöstern einzgerichteten, dreht dieser sich nach Innen, ohne daß es dem Außenstehenden möglich wäre, einen Blick nach dem Innezren zu thun. In den Schrank werden auch die Speisen sür die Frauen gesetht.

Das Parterre (Magasalar) zieht sich besonders unter dem harem hin und enthält die Gewölbe und Kammern zur Ausbewahrung von allerhand Geräthschaften, sowie die Küche (Obschaf) und die Speisekammer (Kjelar, unserem Keller entsprechend).

Ebenfalls im Erdgeschoffe, aber von bem Uebrigen gestrennt, befindet fich ber Pferbestall (Achur) und bie

bazu gehörigen Räume für bas Futter. Auch bas Zelt (Tschabür), welches, wenn ber herr auf Reisen geht ober oft nur eine Landpartie macht, mitgenommen wird, hat hier seinen Ort zur Ausbewahrung. Biele häuser besitzen endlich noch eine Art seuersester Gewölbe (Makken, Machken), und in ihnen werden bei Feuersgefahren, die in Konstantinopel häusiger als anderswosich ereignen, alle Essetten untergebracht.

In dem Parterre, baufig auch in bem harem befindet fich bas Bab (hammam), ohne welches im gangen Oriente feine nur einigermaßen wohlhabende Familie eri= Wenn fich schon in ben Frauengemächern ein ftiren kann. feenhafter Lurus entfaltet, so übertrifft bas Bab hinficht= lich seiner Ausschmüdung boch alles Andere. Schon Die blogen Bande zeigen eine Pracht, wie man fie fonft nirgends fieht, und mit großen Roften bezieht man oft aus weiter Ferne blendendweißen Marmor, um jene und Den Boben bamit zu umgeben. Präcktige Springbrunnen rufen in bem Auskleibezimmer bie feltenften Bafferkunfte berbor, weiche Diwans ziehen fich an ben Seiten dahin bie toftbarften Abidem (perfische Teppiche) bededen ben Wohlgerüche buften an allen Stellen und bas Wasser selbst in bem eigentlichen Babezimmer wird mit ben theuersten Effengen und Delen vermischt, um bie Luft mit ibren Wohlgeruchen zu erfüllen. Wobin man auch blickt, fo fieht man nur, daß alles barauf bingielt, die Sinne bes Menschen zu tigeln, benn nach bem Babegenuffe fteben auch bie seltenften Früchte, bie theuersten Gugigfeiten und ber wohlriechendste Tabat bereit, um noch ferner die Luft des Badenden zu bermebren. Man braucht fich bekhalb nicht zu wundern, daß dem Orientalen nichts über sein Bab geht, und bag er oft ben gangen nachmittag bis fpat am Abend in ihm zubringt. Freilich ber wohlthätigen Folgen, die dem Occidentalen von dem Gebrauche ber Baber werben, kann fich ber Orientale nicht erfreuen, und im Gegen= theile tragen diese unendlich dazu bei, die Erschlaffung und die Berweichlichung der Bornehmen zu vermehren.

Da bas Gefet bes Roran nächft ben Baschungen auch Baber vorschreibt, fo mußte ichon die Regierung barauf bedacht fein, für bie weniger Begüterten bergleichen Un= ftalten zu erbauen. Auch fromme Menichen glaubten, burch Errichtung bon öffentlichen Babern bei Gott ein wohlge= fälliges Werk zu thun und bereinft bafür belohnt zu werben; beghalb findet man in größeren und felbit Heineren Städten bes Orientes öffentliche Baber, bie gegen eine unbedeutende Bergutung, oft auch gang umfonft gur Be= Dag in biefen nicht biefelbe üppige nugung freifteben. Berfchwendung berrichen tann, fieht man wohl ein, aber ftete find, in ben Sauptftabten bes Reiches wenigstens, auch toftbarere Babegimmer gu bermiethen, in benen nach ber Summe bes angewendeten Gelbes fich ber entfaltete Luxus richtet.

Die öffentlichen Bäber sind geräumiger und reicher an einzelnen Zimmern, während die der Privaten meist nur aus einem Auskleide= und dem eigentlichen Badezimmer bestehen. Kalte Bäder und Schwimmanstalten, wie man sie bei den verweichlichten Römern der späteren Zeit immer noch als Frigidaria und Natatoria fand, sucht man im Oriente vergebens. Sind nur drei Zimmer vorhanden, so entsprechen sie ähnlichen dreien der alten Römer: dem Apodyterium, was wohl auch Frigidarium genannt wurde, dem Tepidarium und dem Caldarium. Im Oriente heißen sie Oschamakjan, Soukluk und Sidlakik.

Wenn die öffentlichen Bäder nur einfach vorhanden sind, so wechseln die beiden Geschlechter nach den Tagen, oder die Frauen besuchen sie den Vormittag und die Männer den Nachmittag. Sind sie doppelt, dann sindet sich der Eingang für die Frauen gerade auf der entgegengesetzten Seite von dem, durch den die Männer eintreten.

Die angenehmfte Zeit ift bem Orientalen jum Baben

bie gleich nach Sonnenuntergange. Unmittelbar von ber Strake ober aus einem kleinen Borhause tritt man, einen langen Borhang gurudichlagent, in bas Borgimmer, in bem man fich entkleibet. Diefes erscheint in ber Regel am Geräumigsten und Sochsten und ift gleich ben anderen in Form einer Ruppel erbaut, in beren oberem und gewölbtem Theile große Kenster vorhanden sind, durch bie bas Licht In ben befferen Anstalten biefer Art gieht fich ringeum eine Saulenhalle, bie jugleich ber Ruppel als Stütpunkt bient. 3wischen ihr und ben Banben hat man biwanartige Erhöhungen angebracht, auf benen kleine Matragen ausgebreitet fint. Bisweilen tragen bie Saulen nicht die Ruppel, sondern gegen 8-10 Ruft boch ift auf ihnen eine Gallerie angebracht, auf ber, wenn bie Babeanftalt groß ift, ebenfalls Sige jum Entfleiben bargeboten merben.

Jeder, der sich baden will, begibt sich auf einen solchen Sig, bessen Matrage mit einem frischen und trocknen Leinswandtuche bedeckt ist, und augenblicklich kommt ein Diener, Dammamdschi, um beim Entkleiden zu unterstügen. Darauf erhält man zwei lange Stücke Baumwollenzeugs zum Umsschlagen um die Hüsten, und ein Paar auf 3—4 Zoll hohen Stelzen ruhende hölzerne Pantosseln, zum Schutz gegen den glühend heißen Fußboden.

Mitten in dem Vorzimmer befindet sich meist ein Brunnen oder ein mit kaltem Wasser gefülltes Bassin, und mit seinem Inhalte kühlt man sich in der Regel erst ab, bevor man weiter geht. Nur bisweilen wascht man sich hier Mund und Nasenlöcher, da dieses in der Regel in dem nächsten Zimmer geschieht.

Dieses ift warmer als bas vorhergehende und besit, wenn außer bem eigentlichen Babezimmer kein anderes mehr vorhanden, genau eine Warme, welche die Mitte zwischen der anftogenden Zimmer besitzt. Häusiger ziehen

sich aber mehre solche Uebergangszimmer, von benen immer eins wärmer als bas vorhergehende ift, bis zu bem eigentslichen Babe. Die Reichern lassen schon hier wohlriechende Essenzen auf ben Boben ausgießen. Der Körper fängt, zumal man sich hie und ba längere ober kürzere Zeit aufshält, allmälig zu dunsten an.

Das eigentliche Babezimmer ist je nach seiner Bestimmung größer ober kleiner und hat nur, wenn es für die weniger Bemittelten bestimmt ist, einen bedeutenden Umfang, weil sich dann mehre zu gleicher Zeit des Badegenusses erfreuen. Trot der großen in der Kuppel besindlichen Fenster herrscht hier am Tage eine beständige Dämmerung, die selbst des Abends bei noch so vieler Beleuchtung nicht versschwindet, da ein dichter Dampf das Zimmer aussüllt und trot der Abzugslöcher sich beständig so erneuert, daß sich dieselbe Beschaffenheit durch fortwährendes Ausgeießen von Wasser die zur späten Racht erhalten kann.

Der Boben des Badezimmers ist meist mit prächtigen Marmorplatten belegt und hat nach der Mitte zu eine schief abkallende Reigung, damit das zu viel ausgegossene Wasser in einer daselbst besindlichen Rinne absließen kann. Da sich die Heizung unmittelbar unter dem Boden besindet, so wird dieser allmälig so heiß, daß man ihn nicht mit bloßen Küßen betreten kann. An den Seiten besinden sich zwei oder vier Brunnen mit wärmerem und kühlerem Wasser, und nach Belieben kann sich der Badende mit dem einen oder dem anderen übergießen, um die Transpiration des Körpers zu vermehren. Die Reicheren lassen wohl auch den Boden mit wohlriechenden Essenzen besprißen und in Privatbädern geschieht dieses kast immer.

Bei solchen Umftänden öffnen sich nach wenig Minuten selbst die verstopftesten Poren und große Schweißtropfen erscheinen überall, besonders am Ropfe, auf dem Rücken und an der Bruft, um bald regenartig herabzuträufeln. Mir

war es nie möglich, eine lange Zeit dieser hohen Temperatur ausgeseht zu bleiben und wie der Orientale im Stande ist, eine volle Stunde lang den Schweiß in dichten Strösmen am Körper herunterlaufen zu lassen, ist mir undezgreislich. Aber außerdem wird die Oberstäche des Körpers noch mechanisch in Anspruch genommen, denn ebenfalls meistens in der Mitte des Badezimmers besindet sich eine pritschenartige Erhöhung, auf der sich der Badende der Länge nach ausstreckt, um sich der Bades Gymnastis auszussehen. Hier verhält sich der Badende nur passiv und übersläßt sich freiwillig dem Gutdünken des Badedieners, der auf eine scheinbar barbarische Weise mit ihm verfährt.

Buerft legt fich ber Babenbe mit bem Gefichte nach oben und ber Babebiener ergreift bie rauben Babehand= schuhe, um bamit bie eine Seite bes Rorpers ju frottiren. hierauf tehrt fich ber Babende um, fo bag bie Rudenseite nach oben kommt. Der Diener frottirt auch bier und springt bann plöglich, wenn er bamit ju Ende ift, mit beiden Fugen auf die Achseln, um nun bas Auf - und Abrollen, bas Rneten und Gelenffniden zu beginnen. Während ber eine Kuß feststeht, gleitet ber andere mit bem Ballen an ber einen Achsel herab und dieselbe Procedur wiederholt fich auf der anderen Seite. Auf gleiche Weise wird mit Armen und Beinen verfahren, ohne daß ber Diener bem Babenben ben geringsten Schmerz berursacht. Run legt fich ber legtere wiederum mit bem Gesichte nach oben und bas Kneten ber Glieber beginnt auf eine Beise, bak ein Reber, ber mit bem gangen Borgange nicht vertraut ift, glauben muß, fle follten gerbrochen werden, ohne daß jedoch der Badende fich (wenigstens nach wiederholter Unterwerfung) unangenehm berührt fühlte. Es folgt hierauf bas Ausrenken ber Belenke und zulett wird auch ber Ropf in Arbeit genommen. Dierzu bringt ber hammambichi einen großen Rapf mit Seifenschaum und, indem ber Babenbe fich in eine finenbe Stellung berfett, fast ber erftere mit beiben Banben fo viel Schaum als möglich, um ihn auf teineswegs zarte Weise bem Kopfe einzureiben: ein Aft, ber mir stets am Unangenehmsten war.

Die Sauptarbeit hat nun ber Diener vollendet und er erfaßt einen Eimer mit lauem Waffer gefüllt nach bem anderen, um ihn über ben Badenben auszuschütten. auf wird bas haar (bei benen, die es fich nicht rafiren laffen) mit einer aus einem fetten Thone und gepulberten. Rosen=, Beilchen= und Maiblumen=Blättern verfertigten Do= mabe, bie ben Ramen Ril führt, von Reuem eingerieben. Run erft kommt bie Reihe an Die Salbung bes gangen Rörpers, und wie alle verweichlichten Boller Boblgeruche über Alles lieben, fo gibt auch ber Moslim nicht weniger als ber Chrift große Summen bafur aus. Ift ber Babenbe fehr vornehm, fo lägt er, wie die alten Romer es thaten, fich Dele und sonftige Wohlgeruche von einem Bedienten in bas Bab bringen und Rofenol, baraus gebilbete Salben und das Raiser = Varfüm (Schah = Attar) find die theuersten Für ben Bart ber Manner ift eine besondere Pomade aus Antimon, Wachs und einem wohlriechenden Dele angefertigt, vorhanden, mahrend die Frauen ihr ichones, in Alechten ober Loden fallendes haar mit einer Pomade ohne Antimon verfeben. Auch die Augenbrauen werden durch ein schwarzfärbendes Mittel, was aus Anti= mon, Gallapfeln, Gummi und Wachs besteht und mit wohl= riechenben Stoffen, befonbers Mofchus, verfest ift, ju zwei aneinander gränzenden Bogen, die als besondere Schönheit betrachtet werden, vereinigt und selbst die Wimpern mussen fich verschönern laffen. Auch Schminke und zwar weiße, in Rugeln ober Paftillen, und rothe, ju ber man baumwollenes Beug in Binnober taucht, gehört zu ben nothwendigen Dingen einer noch fo ichonen türkischen Dame.

Wenn mehre bazwischen liegende Zimmer vorhanden find, so geschieht die Salbung des Körpers wohl auch; wie bei den alten Römern, in einem solchen. In einzelnen

Bäbern find auch anstatt ber Brunnen flache Basisins vorhanden und in diesem Falle setzen sich die Badenden oft in das ziemlich heiße Wasser. Bisweilen sindet man auch falte Brunnen in dem Badezimmer und der Badende läßt sich erst, bevor er weggeht, mit einem Eimer kalten Wassers übergießen.

Nach einer Stunde und mehr tritt der Badende in der Regel seinen Rückweg durch die allmälig kühler werdenden Zimmer an, aber in jedem hält er sich eine längere und kürzere Zeit auf. So oft er das eine verläßt, erhält er neue Tücher, in die er sich hüllt und bleibt in dem nächsten meist so lange, bis der auf Augenblicke durch die kühlere Temperatur zurückgetretene Schweiß von Neuem erscheint.

In dem Ankleides oder Borzimmer erhält er zum letten Male trodene Tücher, in die er sich ebenfalls hüllt, um sich auf seiner Matrate niederzulassen. Aber noch kleidet er sich nicht an, da trot der kühlen Temperatur immer noch Schweiß hervortritt. Bor Allem läßt er sich die Pfeise geben und trinkt dazwischen eine Tasse schwarzen Kasse's nach der andern. Mehre Stunden bleibt er oft so sitzen und hält seinen Rehf, oder genießt der Reihe nach Scherbet, allerhand Süßigkeiten und Obst, bevor er endlich das Bad ganz und gar verläßt.

Da trot ber vielen Frauen, die oft in einem Hause sich vorsinden, keine einzige Hausfrau vorhanden ist, so liegt dem Herrn auch die Sorge für das Hauswesen ob, und er steht sich unter den Sklaven nach dem um, der am Besten die Aussicht übernehmen könnte. Dieser stellt nun nach unseren deutschen Begriffen im Mittelstande die Hausfrau dar und vertheilt die laufenden Geschäfte unter dem übrigen Sklavenpersonale. Doch bevor ich darüber weiter berichte, wird es gut sein, noch wenige Worte über die eigentliche Stellung und über das Berhältnis der Sklaven zu ihrem Herrn zu sagen. Daß der Sklav (Kjüleh, Kuleh, auch Esir, wenn er im Kriege erbeutet wurde) in der Türkei es durchaus nicht so schlimm hat, als man gewöhnlich anzus

nehmen geneigt ift, habe ich schon gefagt, und in ber Regel ift fein Loos viel beffer, ale bas eines ruffischen Leib= eigenen. Während biefer felbft im gludlichsten Falle eine unterwürfige Stellung einnimmt und in ber Regel nie, we= ber für fich, noch für feine Rinder, Die troftende hoffnung in feiner Bruft hegen fann, bereinft einmal feine Freiheit ju erlangen, hat die machtige Sitte in ber Türkei ben Be= brauch eingeführt, bem Sflaven, sobalb er feche bis neun Jahre treu seinem herrn gedient hat, die Freiheit ju fchen-Wenn auch ber ruffifche Leibeigene feinen Berrn mit bem Worte Baterchen (Papinta) begrüßt, fo ift bies eine mehr angewöhnte Redensart, Die ebensoviel zu bedeuten hat, als wenn ber herr seinen Bedienten im Borne Bruber (Brat) nennt und felbst mit bem Gebrauche bes Wortes nicht bei Drohungen fteben bleibt. Der türkische Sklave gehört gur Familie und verfteht er die Liebe feines berrn fich zu erhalten, fo wird er zu allen Familienangelegenheiten gezogen und ift nicht felten mit feinem Berrn. Die Källe find, besonders in ber Proving, gar nicht felten, wo ein tüchtiger, geweckter Sklav mit ber Kreiheit zu gleicher Zeit bie Tochter feines herrn jur Frau bekommt und an ben Geschäften besselben als Schwiegersohn Theil nimmt. Umgefehrt erhalt oft bie icone Tochter eines Stlaven vom herrn eine sorgfältigere Erziehung, und bewahrt fie fich babei ein reines, gutes Gemuth, fo wird fie, herangebildet, bem eigenen Sohne gur rechtmäßigen Frau gegeben. Bater weiß, daß fein Sohn bei ben geringen Ansprüchen einer niedrig geborenen Frau glüdlicher wird, und daß biefe bon Dank burchbrungen ftets bemüht ift, ber Freiheit und der befonderen Ehre, als wirkliches Glied in der Familie aufgenommen zu fein, fich möglichst wurdig zu machen. Ein Beispiel, wo in Rugland bie Tochter eines Ebelmanns einen freigegebenen Leibeignen beirathet, murbe ale unerhört berschrieen werben. 3ch tenne felbft in Rugland Deutsche, bie in ber Bilbung boch fteben wollten, benen aber ichon bie Gleichstellung bes Bauern mit jedem anderen Unterthan als Unding, ja sogar als unmöglich erschien und die einen solden Buftand fich auf feine Beife benten tonnten. vornehme und freie Türke ift gar nicht ber Meinung, bag er aus einem befferen Teige geformt mare, als ber Bauer ober ber Sklab, wie in ber Regel ber vornehme Ruffe und felbft bie und ba ein beutsches Munterchen, sondern er glaubt fich nur ftarter und baburch machtiger. Er meint, bag Gott por bem Beginne feiner Religion jum letten Male einen Propheten gur Befferung ber Menschen auf die Erbe gesenbet habe, und wer nun fortwährend auf seinen irrigen Unsichten verharre und ben Segnungen einer reinen Gotteslehre nicht theilhaftig werben wolle, hatte fich es felbft jugufchreis ben, wenn er von Gott ben Rechtgläubigen zu bienen bestimmt würde. Christen find ihm, wie bie Anhänger bes Buddha, Gögendiener, und es ift bem Moslim gar nicht au verargen, ba er täglich fieht, wie Chriften ber morgenund abendländischen Rirche anderen Menschen, wenn fie auch noch fo tabelhaft auf ber Erbe gelebt haben, göttliche Chre erweisen. Dag Jemand als Sklave geboren, ift zwar nicht sein Berschulben, aber bas unabanberliche Schicksal hat es gewollt und gegen bas Schicksal tann ber schwache Mensch nicht grollen. Des Schicffals Wille (Rigmet) erhebt ben Türken über manche Unannehmlichkeit im menichlichen Leben, und ber Glaube an ein bestimmtes Geschick hat ihm in allen Unglücksfällen jene Rube verlieben, burch bie er fich in ber Geschichte ftete ausgezeichnet bat. größten Rörperschmerzen, bas gräulichste Unrecht und bie bitterfte Rrantung erträgt er mit ftoischem Gleichmuthe, und ohne Murren ergriff er früher bie feibene Schnur, bie ber Großherr ihm gesendet, um mit bem Ausrufe: "Rigmet" fich selbst damit den Tod zu geben.

Der herr hat das Recht über Tod und Leben des Sklaven, aber wiederum läßt ihn die Sitte (Abet), bieses wichtige ohne Buchstaben vom Bater zum Sohne

fich vererbende Gefen, mehr als alle menschliche Sanungen bon feinem Rechte nur felten Gebrauch machen. verbietet aber bas heilige Gefenbuch, einen Stlaven ju berftummeln, und bor Allem burfen bie ebelften Ginne, bie Augen, und bie Banbe auf feine Beise burch Schlagen unfähig gemacht werden. Geschieht bies, fo hat ber Stlave bas Recht zur Rlage, und fein graufamer Berr muß ben Ungludli= chen fein ganges Leben hindurch erhalten, ohne noch einen Gegendienft verlangen ju durfen. Nicht felten tommt es bor, baß Sklaven, besonders weiblichen Geschlechts, sich bei einem herrn nicht gefallen und selbst alle Liebkosungen beffelben bon ber Seite weisen. Menschlicher, als man einem Türken zutrauen sollte und barin oft ben civilisirten Europäer beschämend, handelt er gegen ein solches ihm widerftehendes Mädchen, und vielleicht ohne nur ein Mal Strenge in Anwendung gebracht zu haben, übergibt er es von Reuem bem Sflavenhändler, bon bem er es wenige Wochen borber in Rauf genommen, um es an einen glüdlicheren Mann berfaufen zu laffen.

Der Stlave ift nach turfischen Rechts = Pringipien feine Sache, fonbern er erfreut fich ftets gewiffer Rechte, auch im öffentlichen Leben. In nothigen Fallen fann er Zeugniß, und felbst gegen seinen herrn abgeben, und seiner Ausfage wird im Gerichte oft gleicher Glauben, wie einem Freien, Er barf mit seinem Herrn einen Kontrakt ab= schließen, und ber herr tann bann bom Gerichte gezwungen werben, ihn einzuhalten und zu erfüllen. bem herrn frei, jeder Stlavin feine Buneigung ju fchenfen, aber, wie ichon gesagt, feine braucht fie anzuneh= Erfreut fie fich aber feiner Gunft und tritt fie als Geliebte (Rabun) ein, fo ift fie an und für fich frei und aus ber Rlaffe ber Dienenden geschieden. Bermag fie ibn nach einer ober einigen Umarmungen nicht weiter zu feffeln, so bleibt fie zwar Dienerin, mit der Geburt eines Rindes erhalt fie aber ihre Freiheit und wird Riul= Chalik genannt.

Wenn bas Gefet ben Sflaven zum Eigenthume bes herrn macht, fo gestattet es boch bem Erstern, fich ebenfalls Eigenthum zu verschaffen, und biefes fällt nur bann bem herrn als Erbtheil zu, wenn ber Stlave finderlos ftirbt. Es find die Fälle nicht felten, wo Sflaven fich verbindlich machen, bem herrn eine bestimmte Gelbsumme zu verschaffen, und dagegen ihre Freiheit erhalten. Ober fie unterziehen fich einem wichtigen und schwierigen Geschäfte, nach beffen gludlicher Beendigung fie ebenfalls die Freiheit erlangen. Der vorber abgeschlossene Kontrakt hat volle Rechtefraft. Wie in Petersburg, Mostau und sonft in Rukland Leibeigene fich mit Erlaubnif bes herrn bem handel widmen und oft bei humaner Behandlung des Baterchens fich großes Bermogen erwerben, ohne fich aber die Freiheit erkaufen ju konnen, so gibt es auch in ber Türkei, wenn auch feltener, bandeltreibende Stlaven (Mefun), bie ebenfalls bei Befchick und Fleiß zu Bermogen kommen, fich aber freudig der hoffnung hingeben dürfen, damit ihre volle Selbstftanbigkeit zu erhalten. Oft zahlt ein folder Sklave feinem herrn nur den Preis, ben er ihm gefostet, jurud.

Noch häufiger werden Stlaven nach einem freudigen Erseignisse und vor Allem nach der Geburt eines, vorzüglich des ersten Knaben freigegeben, bleiben aber nicht selten in der Familie, treu bis zum Tode ihr anhängend. Es bildet sich dann derselbe patriarchalische Zustand aus, den wir aus den heiligen Schriften kennen. Das Gesinde erfreut sich einer gemüthlichen Theilnahme von Seiten der Derrschaft, wie wir es fast nur noch in Holland vorsinden.

Der Moslim macht, trot seines Glaubens an das unerbittliche Fatum, doch häusig Gelübde (Abak), und auch hier werden diese fast immer zu Gunsten des Sklaven abgeschlossen. Ist der herr selbst oder eine seiner auserwählten Geliebten von einer schweren Krankheit betroffen, so verspricht der fromme Moslim nicht selten seinem Gotte, ein gutes Werk, das bisweilen in der Freilassung eines oder mehrer Sklaven besteht, zu begehen, sobald die Genesung Ober er erwartet die Geburt eines Rindes eintritt. und wünscht fich einen Sohn, mit beffen Erscheinen er treu bas früher gemachte Belübbe halt. Der Raufmann fendet bisweilen eine große Karawane nach entfernteren Gegenden ab und die gludliche Beimtehr verspricht ihm Da begibt er fich in fein Gotteshaus reichlichen Gewinn. und gelobt an beiliger Stätte bie Freilaffung eines ober mehrer Stlaven, wenn feine Bitte in Erfüllung geht. Bisweilen gieht ein Sflave felbft mit bin nach bem fremben Lande, und bringt er bie Rarawane gludlich wiederum babeim, fo erhalt er die versprochene Freiheit. Man nennt einen folden Sflaven Mutebber, und nicht felten wird er icon als Gaft (Musafir) betrachtet. Die Falle, wo ein folder Stlave das erhaltene Butrauen feines Berrn gemiß= braucht hatte, find faum vorhanden, und nicht die Lockung bes größten Gewinnes vermag ibn gur Untreue gu verlei= Liegt die Beit ber Erfüllung aber noch fern, fo ftebt bis ju biefer bem herrn frei, nach feinem Willen mit bem Sklaven zu verfahren. Er kann ihn verkaufen, aber ber Rauf bauert nur bis auf bie Beit ber Erfüllung, und befihalb mahlt man lieber ben Weg bes Bermiethens, nach bem es einem anderen herrn freisteht, fich bis zu ber be= ftimmten Zeit bes Stlaven ju einer gewiffen Beschäftigung au bedienen.

Am Unglücklichsten sind in der Türkei die Sklaven, die schändlicher Eigennutz auf der einen und thierische Leidensschaft auf der anderen durch völlige Entmannung so verstümsmelte, daß der edelste Beruf des Mannes, Haupt einer eigenen Familie zu sein, zur Unmöglichkeit wurde. Und wiederum ist der große Sklaven = Jäger Mehemed = Ali sast nur noch der einzige Raufmann, der das weite Konstantinopel mit solchen traurigen Subjekten versieht. Eine Verordnung des verstorbenen zweiten Mahmud verdietet wenigstens in Bestress der Weisen Menschen, die Schändlichkeit in Ausführung

bringen, und fo haben die weißen Gunuchen jest in ber Sauptstadt bes türkischen Reiches einen enormen Preis. Der ungludliche Reger, bei beffen Ramen auch Englander, Frangofe und Spanier errothen muffen, und bem faft nur ber Deutsche noch fest in bie Augen bliden fann, wird aber fortwährend forperlich und oft auch geiftig feiner Mannlich= feit, bes größten Stolzes bes Mannes, beraubt, um bie Buhlbirnen bes Großherrn und feiner Burbentrager gegen leichtfertige Uebertretungen ju hüten. Der Türke rechnet fie gar nicht mehr zu bem mannlichen Geschlechte, fondern weis't ihnen eine Stelle unter ben Frauen an. Nur un= gern belegt er fie mit ihrem mahren Namen Chabima, sondern nennt sie lieber Chanuma, ein Wort, was unserm "Weibling" am Meiften entspricht, ober Lala, b. b. Bad-Bum bohn erhalten fie auch ben Namen Maba, b. b. Berr und bringen nicht felten im Barem die Bedeutung bes Wortes zum Schreden aller Frauen in Ausführung. Gin Glud für bas türfische ichone, aber boch ungludliche Beschlecht, wenn ein folder Bachter ihrer vermeintlichen Chre mit bem Berlufte feiner Mannlichkeit auch geiftig entmannt erscheint, und gleich einer Maschine nur bor ber Thure ftebt, um jedem Fremden das Eintreten zu verbieten. rend seine Sinne ftumpf werden, wird nur ber eine, ber bes Geschmackes, in seiner Thätigkeit erhalten, und aute Speisen follen ihn fur bie übrigen weltlichen Genuffe ent-Wenn er aber ob bes ichredlichen Berbrechens, schädigen. bas feine Mitmenfchen an ihm begangen, im Bergen ergrimmt und hag und Bitterfeit gegen alle Geschöpfe, bie Gott einft ihm gleich auf bie Erbe gefest, in feiner Bruft fich tief eingegraben haben, bann webe ben armen Frauen und felbft ihrem Berrn, benn er vergiftet mit teuflischer Bosbeit bie gewöhnlichsten und unschuldigften Freuden!

Während seder andere Stlave mit Freudigkeit in eine schönere Zukunft bliden barf und der hoffnungsstern ber Freiheit, wenn auch noch so fern, doch im sanften Lichte

ihm entgegenschimmert und die traurige Gegenwart ihm ertragen hilft, so liegt dem Eunuchen eine gleichgültige Zukunft vor. Nicht mehr, als die Gegenwart darbietet, kann ihm die Zukunft geben. Einsam und keines Menschen Freund verlebt er einen Tag wie den anderen, und gleich dem Viehe bleibt ihm nur die Stunde des Essens als geringer Ersat für jede andere Freude. Oft ist das Lager ihm vor der Thüre einer der Frauen aufgeschlagen, aber stumm bleiben seine Gesühle, und sein Derz schlägt nicht schneller, wenn sein glücklicher, aber grausamer derr das Zimmer seiner Lust heimsucht. Täglich wird er älter und scheidet endlich uns beweint aus dieser Welt, die nicht betreten zu haben, ihm besser gewesen wäre.

· Ueber bas ganze Hauswesen im Selamlut führt bes herrn Stellvertreter, ber Riaja, benn biefes bebeutet bas Bort, die Aufficht. 3hm liegt es ob, für alle Bedürfniffe ju forgen und das übrige Stlaven = Perfonal gehörig ju beschäftigen. Säufig ift er ein Freigelaffener, bismeilen auch, borguglich bei ben hochften Burbentragern, ein Freigeborener. Entweder besitt er felbit soviel Gelb im Bermogen, um bie laufenden Ausgaben zu beden, ober er erhalt von feinem herrn eine bestimmte Summe, über die er fpater Rechen-Gewöhnlich findet diefe am erften Tage eines schaft aibt. neuen Monates ftatt und sonderbar ift es, daß nicht nach einer größeren Gelbsorte, wie bei uns nach bem Thaler, gerechnet wird, sondern alle Ausgaben für fich und felbft die Summe in ber niedrigsten Gelbsorte, ben Paras, beren zwei erft einen Pfennig ausmachen, aufgeschrieben find. Türke liebt in Allem bas Groffartige, ober vielmehr, er ift recht kleinlich und glaubt, eine nur einer Rahl bedürfende Summe fei seiner Chre zuwider. Sat einer feiner Diener ihm für einen Beutel, ber 500 Piafter enthält und ohngefähr 30 preußische Thaler beträgt, vielleicht einen Pelz gefauft, so tritt er mit ber pomposen Summe von 20,000 Paras auf. Gin mittelmäßiger hausstand fann ichon im Jahre von

einer Million Ausgaben sprechen, und boch find biefe erft 1,500 unferer preußischen Thaler am Werthe gleich.

Statthalter von Provinzen und Lehngauen (Paschaliks, Sandschaks und Rasas), besonders wenn sie noch die Steuern gepachtet haben, und die hohen Würdenträger in der kaisserlichen Residenz haben ihren besonderen Schakmeister Chasnedar), und dieser ist entweder selbst ein Armenier oder steht mit einem Raufmanne dieses Bolks, der dann den eigentlichen Banquier (Sarras) darstellt, in genauer Berbindung. Ihm liegt es ob, die Geldbedürsnisse seines Derrn auf irgend eine Weise zu befriedigen, und edenso oft wird der Letztere in der Türkei von diesen habsüchstigen Leuten betrogen, wie der russische Große von seinem Dauss und Dosmeister. Aber auch ein besonderer Sekrestär (Rjatib) steht zu seiner Berfügung, und das gelehrte Ansehen, was diesem das Schreibzeug im Gürtel verschafft, geht auch auf den Derrn über.

In einem einigermaßen wohlhabenben Sausftanbe muffen soviele Sklaven wenigstens vorhanden fein, als es verschie= bene Beschäfte gibt, und aukerdem find noch besondere Be= biente (Chibhmetbichi, Chibhmettiar) fur die Befehle bes herrn und Diener (haiwas) für allerhand niedrige Arbeiten im Saufe nothwendig. Wer bem Berrn bie Pfeife ftopft, oder ihm das Waffer jum Waschen bor ben Gebeten reicht, reinigt tein Rleib und hilft nicht in ber Rüche. reichften Familien wurden nach turfischen Begriffen immer Rächst bem Stellvertreter bes noch schlecht bedient sein. herrn und bem Schapmeister gehört bie Stelle bes haushofmeisters, ber bei minder Reicheren gewöhnlich ben Stellvertreter vertritt, und bes Ceremonienmeisters ju ben wichtigften. Beide find oft bon Freigeborenen eingenommen und werden Aghalar, b. h. herren, genannt. Der Erfte führt feinen Namen 3hram=Aghaki nach ben schönen fammet= nen ober seidenen und mit Goldfransen besetten Deden (Ibram), bie gur Rierbe über ben Erbobungen liegen, und

bei bem Letteren zeigt ber Rame Selam = Aghafi, b. b. Gruß=Berr, feine Beschäftigung an. Er hat bem Berrn bie Gafte ober Fremben anzumelben, und ihm liegt es nach ber ftrengen türkischen Stikette ob, Diesen fo weit als nothig ent= gegen zu geben, ober auch entgegen zu reiten und fie bann bei feinem herrn einzuführen. Der haus- und hofmeifter beforgt, in ber Regel bon einem ober mehren anderen Stlaven be= gleitet, die Einkäufe und vor Allem die ber Lebensmittel. Den beiben genannten Dienern nur wenig untergeprbnet ift ber Garberobemeifter (Raftan=Nabaki), benn unter feiner Obhut fteht die oft toftbare und theure Rlei= bung feines herrn. Er tauft auch die nöthigen Rleider ein und beforgt felbit im Auftrage bie Geschenke für bie iconen Bewohner im Sarem. Die Aufficht über alle Arten besonders für die gemeinschaftlichen Gervietten (Maghramah), hat ein anderer Diener, ber ben Ramen Maghramabbichi führt.

Diesen Dreien gwar nicht untergeordnet, aber auch nicht im Range gleichgestellt, find ber Barbier und ber Roch, und beide tragen in ber Regel, wenn auch Niemand ihres Gleichen unter ihnen fieht, ben Beinamen eines Sauptes ober Chefs ihrer Bunft. Der Berber=Bafchi (b. b. bas haupt ber Barbiere), ber täglich eine langere Beit um feinen herrn berweilt, übt oft einen machtigen Ginfluß über biefen aus, befonders wenn er jung und anspruchevoll erscheint und feine Berschönerungefunft mit Glud entfaltet. Denn es ift ber Barbier, wie ich ichon gesagt habe, auch Varfümeur (Mistbidi) und trägt immer für bie bon ben Orientalen beliebten Wohlgerüche Sorge. Auch im Harem buhlt man, ohne ihn vielleicht nur ein einziges Mal gefeben ju haben, um feine Bunft, um allerhand Seifen, Dele, Schminken u. f. w. zu erhalten. Der Barbier schneidet auch die Rägel ab, ober es ift wiederum ein besonderer Diener als Ragelabichneiber (Tirnatofchi) vorhan= Der Roch (Afchbichi=Baichi) imponirt, ohne viel ben.

um seinen herrn zu sein, mehr durch sein Geschäft und hat in der Regel zahlreiche Sklaven, die ihn alle nach seisnem Wunsche unterstützen mussen, unter seinem Befehle. Auch der Kellermeister (Rjelardschi), der Ausseher über die Vorrathskammer, ist seinem Willen unterthan, wäherend die Tafelbedienung, die Sofradschi, den Anordenungen des Haus und hofmeisters oder des Stellvertreters Folge leisten.

Bom Koch verschieden, aber mit ihm gleichen Ranges, ift der Verfertiger des Kaffee's, der Kahwehoschi, und er besitzt ein besonderes Zimmer mit einer Art Kamin (Kahweh-Obschaf), in dem er das bittre Getränkt verfertigt, es aber in der Regel durch einen anderen Diener präsentiren läßt.

Der Tabak verlangt in einem einigermaßen gut eingerichteten hause zwei Diener, und von diesen hat der eine für die Pfeisen (Tschibukdschi) und der andere sür das Material (Tütündschi) zu sorgen. Raucher von Prosession wissen wohl besser, als ich, dem die Wissenschaft von dem Wohlgeschmade des Tabaks abgeht, wieviel Zeit ein großer Rauchapparat, um ihn in Ordnung zu erhalten, verlangt, zumal in der Türkei, wo der Raucher noch weit subtiler ift.

Mährend der Garderobemeister die Aufsicht über Kleidung und sonstige dieser entsprechende Effekten führt, liegt
dem Sarükdschi ob, den herrn während des Anziehens
zu unterstützen. Seine Kunst bestand früher hauptsächlich
in der Verfertigung des Turbans (daher auch der Name
nach dem langen Streisen [Sarük], mit dem er umwunden
wurde), und die künstliche Umwindung des Bundes verlangte
in den älteren Zeiten das ganze Geschick eines Dieners.
Für die vielen Waschungen ist ebenfalls ein besonderer
Diener vorhanden, und er heißt Elhuiweren, d. h. der
Wasserreichende.

Den Thürfteber (Rapudschi) habe ich schon oben genannt.

Die Pferde haben wiederum ihre besonderen Diener (Sels), die sich nur mit deren Pflege und Wartung abgeben und ebenso beschäftigen sich wiederum andere (Arasbabsch) mit dem plumpen, mit Schnörkeln reichlich verzierzten und von geputten Ochsen gezogenen Wagen. Da diese oft so breit sind, als die engen Straßen, so geht ein Diener mit der Peitsche (Karbasch) vornweg und macht Plat, ein zweiter lenkt die langsam einherschreitenzben Thiere, während ein dritter (meist ein Eunuch) auf dem Wagen sitzt und den Zügel sührt. Tief verschleiert kauern die Frauen auf dem Wagen, und oft wird das Gestell noch mit Tüchern behängt, um sie auf jeden Fall den neugierigen Blicken zu entziehen.

Früher liebten die türkischen Herren, wie die europäischen der vorigen Jahrhunderte, auch Falken zur Jagd, und in den Provinzen, besonders bei den Thalherren (Derebei) in Rleinasien und Pontus, sindet man sie noch. Ein solcher, östlich von Trebisond wohnhaft, erhielt sich durch alljährige Uebersendung mehrer Falken an seine Gönner in Konstantinopel fortwährend deren Gunst. Hunde zur Jagd liebt der Türke im Allgemeinen nicht, und nur einzelne Würdenträger haben sich durch Europäer an die Sitte mit Hunden zu jagen gewöhnt. Sie verlangen dann ebenso gut wie die Falken, ihre Bedienung und den Tasüdschischwie (Dundewärtern) liegt die Abwartung der Jagdhunde (Tasü), wie die der Falken (Schahin) dem Schahindschischselbenwärter) ob.

So wenig als der Türke und überhaupt der Orientale ein musikalisches Talent genannt zu werden verdient, so liebt er doch wie der Perser und Afghane die Nachtigall und ihre Gesänge. Wie in vielen Liedern die Nose (Gül) als die Königin der Blumen geseiert wird, so trägt die einfache Nachtigall (Bülbül) unter allen Bögeln den Sieg davon, und der Nachtigallenwärter (Bülbülbsch) durfte früher in keinem wohlhabenden Hausstande sehlen. Auch

ber bunte Papagei (Tütü) erlangte, von ben Europäern nach Konstantinopel gebracht, wegen seiner grellen Farben allgemeinen Beifall, und ein Tütübschi hatte die Aufsicht über ben plumpen Bogel mit seinem prächtigen Gesieder.

Endlich besitt auch jeder nur einigermaßen wohlhabende Türke einen Luftgarten (Baghbiche) und wo mögslich darin ein Landhaus, Jalli (Jas Ewi), aber auch für den eigenen Gebrauch einen Gemüsegarten, Bostan. Bur Besorgung beider sind gewöhnlich Bulgaren oder Griechen in seinem Dienste. Richt Bostandschi, wie die Aufseher der kaiserlichen Gärten heißen und eine Art Leibwache, von Suleiman dem Großen errichtet, bilden, sondern Baghbicheban heißen die Gärtner.

3m harem bekummert fich ber herr mehr um bie Bewohner, besonders wenn er nicht fo reich ift, um fich Gunu-Einer ber Letteren ift wiederum ber den zu balten. Stellvertreter bes herrn und führt ben Namen harem = Rjajaki. Rann fich ber herr bes hauses feine Gunuchen faufen, so tritt eine altere, meift ererbte Frau als Rjaja Rabun an beffen Stelle. Die Aufficht über bie Rinder erhalt in ber Regel eine bejahrte Regerin, Daja genannt, während fpater für die Anaben ein besonderer bofmeifter (Daba), im Barem ein Gunuche, im Selamlut ein weißer Außerbem erhalt er auch Sklave ernannt wird. Religionelehrer (Chodicha). Der Gunuch besorgt in ber Regel fein wirfliches, feine Bande in Anspruch nehmendes Geschäft, und alle Arbeiten im barem fallen ben weiblichen Sklaven anheim. Da aber diesen bie Bereitung ber Speisen keine Sorge macht, so liegt ihnen nur ob, bie Rimmer in Ordnung zu erhalten und ihre Gebieterinnen zu pugen.

Ich gehe nun zu ben Beschäftigungen eines Sausstandes über, und da sich zunächst Alles um ben herrn desselben breht, so spreche ich hier vorzüglich von ber Weise, wie ber Türke und besonders ber Bornehme seinen Tag verlebt. Daß ich

babei weber auf seine staatlichen, ökonomischen und kaufmannischen noch auf bie sonstigen bem öffentlichen Leben angehörigen Beschäftigungen Rücksicht nehmen kann, versteht sich von selbst; nothwendig ist es aber, daß ich zuvor wenige Worte über die kürkische Zeitrechnung sage.

Der Türke beginnt seine Zeitrechnung mit ber Flucht Mohammeds aus feiner Baterftadt Meffa nach Medina, im Jahre 622, als ber Zeit, wo er entschieden mit seiner Religion aufgetreten war. Es wurde fur uns nun ein Leichtes fein, burch ben Bufat biefer Bahl zu bem angegebenen Sahre bie driftliche Rechnung zu finden, wenn ber Türke fein Jahr (Jül) nicht auf zwölf Umläufe bes Mondes um die Erbe gesett hatte. Es fehlen bei dieser Rechnung noch etwas über elf Tage, bebor die Erde ben weiten Weg um die Sonne gurudgelegt hat und eins unserer Jahre ober ein Sonnenjahr vergangen ift. Die Rechnung wird nun noch um fo schwieriger, ba die zwölf Umläufe etwas mehr als 354 Tage betragen, und in einer 30jährigen Periode es noch elf Schaltjahre gibt, die also 355 Tage haben; befihalb muffen bei ber Redugirung eines turfischen Sahres auf ein driftliches immer noch die 111/3 Tage in Rechnung gebracht werden. Die zwölf Monate haben abwechselnd 29 und 30 Tage, die Tage aber wie bei uns 24 Stunden. Ein folder Zeitabschnitt von 24 Stunden heißt in ber feinern türkischen Sprache Sjun, gewöhnlich aber Gun und wird in einen hellen, bon ber Sonne beschienenen (Sjun ober Gundus, also gang in ber Bedeutung unserem Worte Tag entsprechend) und einen dunkeln Theil (Gedscheh) geschieben. Nicht wie bei uns beginnt in der Türkei der Tag mit Mitternacht, sondern mit dem Augenblide, wo die Sonne unter ben horizont getreten ift, fangt ein neuer Tag an, und ber Türke nennt ben Zeitpunkt, ben wir als Sonnenuntergang bezeichnen, mit bem Ramen Gunefc Batmaßi, Gun Batmaßi. Die Uhr wird auf 12 ge= ftellt, und es entsteht für alle bergleichen Instrumente bei

ber genauen Tageseintheilung bie große Unannehmlichkeit, bag mit jebem Tage bie Uhr von Neuem anders geftellt Während die Bewohner eines Dorfes, welches werben muß. auf einem Berge liegt, oft noch eine Biertelftunde im alten Tage leben, ift in dem Thale icon lange ein neuer eingetreten, und wenn in bem letteren alle Gläubige ihre Bebete bereits verrichtet haben, beginnen erft bie Andachtigen Chenfo unbestimmt fällt nun auch bie türfische Mitte bes Tages, Die auch weiter gar nicht berücksichtiget Unser Mittag, an bem bie Sonne im Benith ftebt, also ihren hochsten Punkt am himmel erreicht, hat aber eine Bedeutung für ben Türken und heißt Üleh (Dileh) ober üllen, und ebenso wird bie achte Mitternacht als Gebicheh= Jarufi, b. h. Racht=Balfte, unterschieden. Seiner Tagbestimmung zuwider nennt jener den Abschnitt von Mitternacht bis Mittag Sabah, b. h. Morgen, und man begrüßt fich in biefer Beit mit "Sabah hair ufun (olfun), b. h. guten Morgen (eigentlich ber Morgen Der Abschnitt von Mittag bis Mitternacht gut sei)". beift bei ihm Achscham, b. h. Abend, und ber Gruf ift nun "Achicham hair ufun (olfun), b. i. guten Man nennt wohl auch ben hellen Theil bes Morgens: Rufchlut, ein Wort, was bemnach unferm Bormittag entspräche, und ben Rampf bes Lichtes mit ber Nacht ober bie Morgendammerung: Selagh, die hellere Zeit Nachmittage bingegen bie ohngefahr zwei Stunden bor Sonnenuntergang: Stindi. Eigentlich bedeutet Diefes Wort, von ifi, b. i. zwei, abgeleitet, die Zeit, wo ein Gegenstand einen boppelt fo langen Schatten wirft.

Wenn der Moslim allen den Vorschriften seiner heisligen Bücher nachkommen will, so wird soviel Zeit in Anspruch genommen, daß ihm zu anderen Geschäften wenig übrig bleibt. Dadurch wird es schon nothwendig, daß Christen unter den Rechtgläubigen wohnen und für diese arbeiten. Mohammed kannte nur seine Araber der Wüste,

bie, ohne Aderbau zu bestigen, ein müßiges und herumsschweisendes Leben führten und, mit ihren Biehheerden beschäftigt, ihre Zeit in Trägheit und Müßiggang zubrachten, und glaubte deßhalb durch die fünsmaligen Waschungen des Tages, denen jedes Mal ebenso lang dauernde Gebete nachfolgen, seine Landsleute einigermaßen zu beschäftigen und von anderen Dingen abzuhalten. Hätte er Acerdauer vor sich gehabt, so wäre er gewiß mit der Zeit seiner Anhänger sparsamer umgegangen. Der Rechtgläubige sollte vielleicht auch nur nach ihm die edeln Geschäfte des Mensschen "Beten und herrschen" ausüben, und den Halsstarzigen, die dem alten Glauben treu geblieben, wurde die saure Arbeit im Felde und sonst im Hause zugewiesen.

Mit Tages = Anbruch Sab'ab Olma, also wenige Minuten bor Sonnenaufgang (Gunefch = Doghmaki, Bun=Doghmagi) erscheint ber Gebetabrufer (Chodicha, b. h. eigentlich Lehrer, gewöhnlich aber bei uns mit bem arabischen Mued fin, Mueffin, bezeichnet) auf bem bochften Umringe Des Thurmes (Minareh), wendet fich zuerft nach Guben ber beiligen Stadt Meffa zu und ruft mit zugemachten Augen und bie Sanbe jur Bermehrung bes Schalles bor ben Mund haltend, mit feierlicher Stimme "Gott ift groß," ober "Gott ift Gott und Mohammed sein Prophet! bebet euch ihr Gläubigen vom füßen Schlummer, benn Gebet ift beffer benn Schlaf". Diefelben Worte wieberholt er nach den übrigen drei himmelsgegenden. 3ch muß hier bemerken, bag ber Moslim ben Gebrauch ber Glode jum Gebetrufen für gottesläfternd anfieht; aus biefem Grunde begibt fich ein besonderer Priefter auf einen hoch= gelegenen Ort, wenn kein Thurm vorhanden ift, um mit lauter Stimme bie Glode zu vertreten. Mit bem Rufe des Chodicha erhebt fich der Rechtgläubige von seinem Lager und beginnt bie erfte ber außerbem noch viermal gu wiederholenden Waschungen (Abdeft, Abdest); heut Tage hingegen und besonders in Konstantinopel, wo man sich ben Glauben bequemer gemacht hat, sagt ber Moelim sogleich sein Morgengebet und legt sich bann wieder hin. Rur ber arme Mann, sowie ber Sandwerker und ber wenig begüterte Kaufmann, bleibt munter und geht seinem Geschäfte nach.

Die Waschungen unterliegen, als eine firchliche Ceremonie, einer bestimmten Borfchrift, und barnach tauert fich ber Rechtgläubige auf ben Boden nieber. Der Elfui= Weren, b. b. ber mafferreichende Diener, fommt mit einem metallenen Rruge, ben Wafferflaschen aus ber Rototozeit abnlich geformt und 3brit genannt, und gieft über einem ebenfalls metallenen, meift tupfernen Wafch beden (Lejen) bas Baffer, mas.in biefem Falle Elkui, b. b. Dandmaffer, genannt wird, über bie Banbe feines Die Bertiefung bes Waschbedens ift burch ein metallenes Sieb geschloffen, bamit bas schmunige Waffer, ftets nach unten abfliegend, ben Augen entzogen wird. Mitte bes Siebes bat auch eine fontave Erböhung, ebenfalls aber burchlöchert und in diese wird, wenn es nothwendig ift, Seife gelegt. Bei biefer erften Waschung ber Morgendammerung, die barnach auch ben Ramen Gelagh= Abbeft genannt wird, wie bei jeber anderen reibt ber Andachtige feine Sande mehrmals ineinander und läßt bann, ben Vorderarm in die Sobe gestellt und auf dem Ellenbogen ruhend, das Waffer bon ber Sand aus baran berunterlaufen. Run geht er mit ben boblen und mit Waffer gefüllten Sanben ins Gesicht und wascht fich bor Allem die Augen aus. 3ft er bamit fertig, fo faßt er feinen Bart und ftreicht an biesem herunter, um darauf ben nadten Theil hinter ben Ohren zu maschen. Bulegt hebt er bie Nachtmuge ober ben Fes auf und geht mit ben handen vom Scheitel nach ber Stirne. Die Armwaschung wiederholt fich jum zweiten Male, und bann erft fommt es an die Kukwaschung, wo die Richtung vom Kniee nach bem Fuße geschieht, um endlich ber britten und legten

Armwaschung Platz zu machen. Nach biefer schlenkert er beibe hande vor sich hin, erhebt sich von seiner zusammensgekauerten Stellung und trodnet an einem langen, oft an beiben Enden mit Blumen verzierten handtuche (habluh, Jüs-Peschkiri) alle naßgemachten Theile ab.

Gleich nach ber Waschung folgt bas Gebet (namas). Ein Bedienter hat den Gebetteppich mit seidenen Fransen (3fchlemah=Sedicheba), ober wenn biefer nur für bie Reit nach Tisch bestimmt ift, einen kleineren ohne Fransen (Ruschlut=Sedscheba) bicht bor bie Gebet= nische (Ruwleh, Ribla) ausgebreitet. Auf sein nordlich liegendes Ende und mit bem Gefichte nach Guben gewendet tritt nun ber Berr bes Saufes mit einer Berbeugung nach Rechts, wo ber eine Schupengel ihn ftets jum Guten ermuntert, und einer Berbeugung nach Links sum Engel, ber alle feine bofen Thaten aufzeichnet, und beginnt, leise bor fich hinmurmelnd, sein Gebet in ben nöthigen fieben Stellungen. Fünf und fieben find bie beiligen Bablen ber Moslimen, benn fieben Beifter fanben bem Schöpfer in ben Tagen bes Werbens bei und ben fiebenten Tag erft mar bie Welt vollendet. In ihr murben fieben himmel und fieben Planeten erschaffen. Meere umfliegen bie bewohnte Erbe, auf ber fleben Farben fich abspiegeln und in ber fieben Metalle verborgen liegen. Während jeder Stellung spricht der Moslim ein Gebet. Die erfte beginnt bamit, bag er bie Banbe mit halb geoffneten Fingern auf beiben Seiten bes Ropfes anlegt, boch fo, daß ber Daumen auf ben unteren Theil bes Ohres ju liegen kommt. Dann legt er mit jur Erbe gefenkten Augen beide Bande auf bem Schoofe übereinander und zwar die Rechte über die Linke, und beugt hierauf, die Sand mit den halb geöffneten Fingern auf die Rniee geftunt, ben Oberforper magerecht vor. Run erhebt er fich, läßt fich aber fogleich auf beibe Aniee nieber und neiat fein Saupt, indem er fich mit beiben Sanden auf bie Erbe

stügt, bis auf ben Boben, so baß Zähne, Rase und Stirn benselben berühren. Er erhobt den Oberkörper wieder von ber Erde und, auf den Fersen sigend, betrachtet er die ausgespreizten Finger seiner Hände, an die zehn Gebote denstend. Bon Neuem beugt er den Kopf wie früher zur Erde und steht auf, die Hände auf dem Schoosse übereinander legend. Nun murmelt der Gläubige sein Glaubensbekenntsnis vor sich hin und verbeugt sich rechts und links zu seinen ihn stets begleitenden Schutzengeln, um endlich von dem Teppiche abzutreten, den der Diener darauf wiederum zusammenrollt. Diese sieben Stellungen bilden einen Rikat, und mehre solcher Rikate machen erst ein volles Gebet aus. Dieses erste Gebet führt ebenfalls den Namen nach der Morgendämmerung (Selagh=Namassi).

bat der Rechtgläubige auf Diese Weise seine Pflichten erfüllt, fo reicht ihm ein Diener fein beliebtes Betrant, ben Raffee, und zwar auf die Weise, wie ich schon oben bei Belegenheit ber Raffeehäuser gesagt habe. hierauf folgt bie Pfeife, und ihr muß ich wohl, ba sie einen wichtigen Moment im türfischen Leben spielt, einige Augenblide fchenfen, jumal die Art und Weise bes Rauchens von der, wie fle fich bei uns vorfindet, etwas abweicht. Schon bas Inftrument des Rauchens, Die Pfeife, Tichibut, ift ein Gine türkische Pfeife besteht aus brei ober nur zwei Studen, bem Ropfe, bem Rohre und häufig noch aus einer Der Ropf (Luleh) wird aus einem feinen Thone verfertigt und ohne Glasur, aber in ber Regel mit vielfachen goldenen Verzierungen verseben, gebrannt, um nun eine schöne braunrothe, feltner schwarze Farbe zu erhalten. Er besitt bie hufeisenform und ber eine am Ende glodenformig erweiterte Schenkel, beffen Lange kaum mehr als einen Boll beträgt, nimmt ben feingeschnittenen, ohne alle Lauge angefertiaten Tabat auf, mahrend ber andere, fast gleich start, in feiner engern Söhlung bas Rohr an feinem außerften Ende umgibt. Der Preis eines solchen Ropfes ift unbebeutend und steht zu bem der übrigen nöthigen Materialien ber Pfeise in keinem Berhältniffe. Man kauft ihn in ber Regel für wenig Pfennige, selten für mehrere Groschen.

Das Pfeifenrohr (Tichibut, ein Rame, ber auf bie gange Pfeife überging) muß wenigstens eine Lange haben, bag es von bem Munde eines mit übereinandergeschlagenen Beinen auf bem Diwan sigenden Orientalen bis auf ben Boben unterhalb bes Sipes reicht. Je länger ein Rohr ift, um besto höher wird es bezahlt und um besto anftan= biger erscheint bie Pfeife. Man mablt feineswegs, wie man bei uns glaubt, Aeste bes strauchartigen Baumes Der Mahaleb = Rirsche zu ben Röhren, sondern ber achte Rirschbaum, wie er an den Subfuften des schwarzen Meeres borfommt, liefert in feinen ruthenförmigen Trieben die beliebtesten Bu biesem Zwede geben bie Bandler in ben Wald und ziehen fich mit großer Sorgfalt bie Ruthen bis zu ber gehörigen Stärke beran. Jeber Rebenzweig wird fogleich bei feinem Entstehen vertilgt. Im Sommer, wenn die alte Oberhaut sich losgeschilfert hat, wird die Ruthe zum Rohre abgeschnitten und langsam an schattigen Orten getrodnet. Bisweilen bestreicht man fie mit Oliven= ober Sesam=Del, um bie braune Farbe ber Oberfläche schöner hervortreten ju Bollkommen ausgetrocknet wird sie mit einem glübenden Drabte durchbohrt und kommt endlich als Rohr in ben Sandel; nun erst find die Raufleute bemüht, ihm ben beliebten Moschusgeruch zu geben. Aber ein Rirschrohr leiftet bem Türken nur im Winter gute Dienfte und es ift wohl möglich, bag, wenn es fehr beiß ift, der frühere Gebrauch bes Deles einen unangenehm hervortretenden Geruch berur= fact. Defhalb gibt man wohl im Sommer ben an und für fich wohlriechenden Jasminröhren den Borgug. Ob das wohlriechende Golg des Jasminum officinale L., einer Pflange, Die bei Konftantinopel und fonft im Oriente häufig machft, bierzu genommen wird, wage ich nicht zu entscheiden, wenn es auch nach ben Angaben anderer Reisenden sein foll, benn Rod's Reife I. 20

einige Röhre, Die ich verglich, gehörten bestimmt einem anderen Bolge, vielleicht nur einer anderen Jasminart an. Wie man fagt, foll ber feine Geruch eines Jasminrohres erft burch Bestreichen mit Citronensaft mabrend bes Trodnens hervorgerufen werben. Die besten Rohre fommen aus Perfien und werden oft ju nicht unbedeutenden Preisen ge-Sclbft die gewöhnlichen, aus Rirschholz verfertigten, erhält man in Konstantinopel nicht unter 1-2 Thaler, während bie besten nicht felten mit 9-12 gefauft werden. Orientale nun außerdem beim Rauchen ein Feinschmeder ift und ein Robr, was, ein Biertel= bis Salbjahr in täglichem Gebrauch, einen unangenehmen Geschmad angenommen bat, burch ein anderes ersett werden muß, so gehört bas Rauchen im Driente zu ben kostspieligsten Lurusartikeln. Selbst ber gemeine Mann verwendet einen großen Theil feiner Ginnahme auf die Pfeife, und ba er fich feinen Bebienten bagu anschaffen tann, fo bezahlt er gern ein Paar Para an einen Judenjungen, ber am frühen Morgen burch Die Strafen geht und mit lauter Stimme fich jum Reinigen bes Robres Der Reichere besittt in dem ichon erwähnten Schranke (Tichibutlut) bes Borgimmers eine große Auswahl von Röhren für fich und bie Bafte.

Noch kostspieliger ist das Mundstück (Tschibut Dastümi, d. i. Rohrgeräth) und unterscheidet sich wesentlich von der Spize unserer Pfeisen. Es besteht in der Regel aus theurem Bernsteine, hat die Stärke von 3/4 und die Länge 1 Zolles und ist oben abgerundet. Je opaker und wolkiger das Stück ist, um so höber wird es bezahlt. Ein kleiner Tubus von Holz (Ziwan) füttert die Röhre des Bernsteinstückes (Jmam) aus und setzt sich an seinem unteren Ende noch fort, um in die Dessnung des Rohres gesteckt zu werden. Ein Ring (Mana), aus edelm Metalle verssertigt und nicht selten mit Perlen und Türkisen, weniger mit anderen Edelsteinen besetzt, verbindet das Bernsteinstück mit dem Rohre und trägt zur Vertheurung der Pseise wies

berum wesentlich bei. Mundstüde von 10 und 20 Thaler sind gar nicht seiten und man sieht bei den reicheren Kaufsleuten und hohen Würdenträgern bisweilen Exemplare, die mehre Hunderte kosten.

Mit einer großen unbeholfenen Bange (Mafcha) ergreift ber Tschibutoschi, b. i. ber Pfeifendiener, eine Roble, aewöhnlich aus der Rohlenpfanne ober aus dem Raffeeherde und legt sie auf ben gestopften Ropf. In ber Regel thut er jum Anrauchen bie erften Buge und prafentirt bann erft bie Pfeife auf die ichon beschriebene Beise. Damit ber Teppich, womit ber Boben eines Zimmers belegt ift, burch bas Abfallen ber Roble nicht Schaben leibe, wird unter ben Ropf ber Pfeife ein metallener Unterfeger (Tichi= butbablagi) gestellt. Der Rauchende fest bas Bernfteinmundstüd ober bas obere Ende bes Robres unmittelbar an feine Lippen und thut einen langen Bug, um den einge= zogenen Rauch zu verschluden. Defihalb fagt auch ber Türke für Tabak rauchen: Tabak trinken, Tütun itschmek, und ba Tütun ursprünglich Rauch bedeutet, eigentlich Rauch Run fest er ohne eine Miene zu verziehen ab, thut bon Neuem einen ebenfo fraftigen Bug jum Trinfen und blaft endlich burch bas Rohr in den Ropf, so bag ber Rauch in Form einer Saule aufsteigt. Diefelben Erschei= nungen wiederholen sich einige Male und je nach dem Rauder füllt fich bas Zimmer mehr ober weniger schnell mit Während unferer Reise burch Rurdiftan Tabakerauch an. batte ber uns begleitende Polizeibeamte bie Sitte, in ben Dorfern, wo wir übernachteten, bes Rachts ein warmes Bad zu nehmen und barauf bas Zimmer, wo wir schliefen, binnen Rurgem mit einem folden Rauche anzufüllen, bag es mir geradezu nicht möglich war, weiter zu schlafen. Sobald die obere Partie des Tabats, die der Türke Sahne (Raimat) nennt, verräucht ift, legt ber Bornehme bie Pfeife ruhig jur Seite und lagt fich eine andere bringen ober die seinige von Reuem mit Tabat füllen. Der unten

im Kopfe befindliche Tabak wird, da für ben Abfluß des Saftes keine Einrichtung vorhanden ift, während des Rauschens mehr ober weniger mit brenzlichem, übelriechendem und übelschmeckendem Dele befeuchtet und besthalb nur von dem gemeinen Manne geraucht.

Außer ber gewöhnlichen Pfeife liebt ber Orientale noch Die Baffervfeife, bei ber ber beife Tabaferauch burch Wasser abgekühlt dem Munde zugeführt wird. Man nennt Diese Art Pfeisen, Die schon vielfach beschrieben find, Rargileh, d. h. Rokosnuß, mahrscheinlich weil bie harte Schale berfelben früher als Befag gebraucht murbe. Dieser Art Pfeife gehort eine andere Sorte Tabat, die unter bem Ramen Tumbeti in gang Affen befannt ift. fteht aus ben Blattrippen einer Pflanze, die ich von ber bes Tabaks für verschieden halte, und hat das Ansehen einer gerfleinerten Maffe eines Studes Beibenmulmes. Tabak nicht aut brennt und außerdem noch vor dem Rauchen mit Waffer befeuchtet wird, so ift es nothwendig, daß während des Rauchens ihm eine glübende Roble aufliegt. In ber Regel wird bie Wafferpfeife nur hervorgeholt, wenn gute Befannte zum Besuch gekommen find, und in biesem Falle fest sich die ganze Gesellschaft in einen Kreis herum, bas Waffergefäß in die Mitte ftellenb. Ein Jeder thut nun 3 oder 4 Buge aus der Pfeife und gibt bann bas Robr mit der Spike weiter, ober ein Diener nimmt es bem einen Gafte ab, um es einem anderen zu übergeben. Damit aber fein Rauch, ben einer ichon gezogen hat, von einem anderen verschluckt werde, hebt man zuvor das lange, elastische, meist gewundene Rohr aus dem Glase und läßt den schon gewagenen Rauch herausgehen. Säufiger noch als in Konftantinovel sieht man den Nargileh im inneren Asien, besonders in Persien, und mehr als einmal fah ich im weiteren Often einen häuptling zu Pferbe und die Spipe ber Wafferpfeife (die der Perfer und Transtautasier übrigens Kallian nennt) im Munde, mabrend einer seiner Diener, ebenfalls ju Pferde, das Gefäß mit bem Waffer und dem Pfeifenkopfe nachtrug.

Ein ober zwei Stunden nach bem Aufstehen wird in Ronftantinopel bas Frühftud (Raghwaltu) aufgetragen, im inneren Aften jedoch habe ich es felbst in ben reicheren Familien nicht gefunden, sondern gegen 11 Uhr erschien so= gleich bas Mittagseffen. Es ift einfach und besteht nur aus ein ober zwei Gerichten, benen aber nie Gufigfeiten und eingemachte Früchte fehlen burfen. Bu biefem 3mede wird wie bei jeder Mablzeit ein großes leinenes oder baummollenes Tuch (Sofrah, ein Name, ber aber auch bem gebecten Tische zukommt) auf bem Boben ausgebreitet und in feine Mitte ftellt man einen meift sechsedigen, hölzernen Trager bon 1 Fuß Breite und 11/2 Fuß Bobe (Stemli), um barauf Die große kupferne und bisweilen filberne Tischbede (Sinni), gewöhnlich mit einer Erhöhung in ber Mitte (Saban), ju legen. Um biefe Art von Tisch fest sich bie ganze Gesell= fchaft mit übereinander geschlagenen Beinen, ober auf ben Fersen rubend, und ein großes einem Sandtuche abnliches weißes ober buntes Tuch, aus Leinwand ober Baumwolle gefertigt, (Sofrah=Beschfir) wird als Serviette auf bem Schooke ber Gafte ringsum ausgebreitet.

Bevor die Schüsseln aufgestellt werden, erscheint der Elgui Beren, d. h. der Handwasser reichende Diener, mit dem metallenen Kruge und dem Waschbeden, um allen Gästen Wasser auf die Hände zu gießen. An einem dem Diener über die Schultern hängenden Handtuche trodnet sich ein Jeder. Bor dem Essen wäscht man sich nur die Hände und zwar ohne Seise.

Mit dem Worte "Bujurun, d. h. beliebt es Ihnen", setzt sich ber herr des hauses an den gedeckten Tisch und ein Jeder thut der Aufsorderung Genüge. Seit kaum zwei Jahrzehenden hat sich auch in Konstantinopel die Sitte der kultivirten Bölker, einen Anderen im Plural anzureden und den Singular nur im traulichen Kreise zu gebrauchen, Ein-

gang verschafft, und während auf dem Lande "Bujur, d. h. beliebt es dir", von Reich und Arm gleich gesagt wird, würde es in Konstantinopel als ein Verstoß gegen den Anstand gelten. Man braucht selbst die ächttürkische Höflichsteitsformel Bujur oder Bujurun nicht mehr gern und in der seineren Frauensprache hört man nur: "In a ied eddin (ettin geschr.), d. i. haben Sie die Gnade."

Die Ekdiener (Sofrabschi ober Haiwas) tragen ber Reihe nach die Speisen auf und ber herr muß wiederum Die Speisen werden in mit bem Zulangen vorangeben. metallenen tiefen Schuffeln (Sahan) aufgetragen, und bamit bie Warme berfelben mahrend bes oft weiten Beges aus der Ruche nach dem Speisezimmer fich nicht verliere, find fie mit ebenfalls metallenen Dedeln (Saban=Ra= pagh) geschloffen. Wie bas Gericht auf bem Tische und amar auf ber mittleren Erhöhung fteht, nimmt ber Diener ben Dedel ab und ber angenehme Duft ber Speise labet jum Genuffe ein. Außer einem furgen Löffel (Rafchit), aus gelbem Buchebaumholze verfertigt, wird fein weiteres Ekgerath aufgelegt, wenn man die fladenähnlichen Brobe bei ben Aermeren nicht als Teller betrachten will. Gin Jeber langt mit feiner natürlichen Gabel, ben Fingern, ju, und ift das Bericht zu fluffig, um mit Leichtigkeit aufgegriffen ju werben, bann brodelt ber Orientale noch Brob bingu, um die Masse konsistenter zu machen. Mit vielem Geschicke versteht er mit den drei Mittelfingern etwas nach dem Daumen zu schieben und mit beffen Silfe bann eine Art Rugel darzustellen, die, zwischen den Kingerspiken rubend, dem Munde Es gilt für ein Beichen ber Bartlichfeit, augeführt wird. wenn einer eine fo verfertigte Rugel dem anderen übergibt, und da man bei dem Effen feineswegs so efel als bei uns ift, fo find bergleichen Liebkofungen nicht felten. neuesten Zeit baben bie vornehmen Türken wenigstens ge= lernt, mit einigem Geschicke fich bes Meffers und ber Gabeln zu bedienen und thuen es in Gesellschaft mit Europäern; allein jeboch bleiben fie ihrer alten Sitte getreu, Meffer und Gabel von fich werfend. Im Inneren Afiens wurde ein Europäer fich ebenfo lächerlich machen, mit ber Babel zu effen, als Jemand bei uns mit ben Fingern, jumal ber Affate noch meint, daß der Mensch die Finger und nicht die Gabel vom lieben Gott zum Effen erhalten habe. Da Suppen im Driente feineswegs beliebt find, so ift felbft ber Gebrauch des Löffels ziemlich beschränft, zumal auch hier wiederum Brod eingebrödelt werden fann. Die Speisen, besonders bas Fleisch, find meift schon so eingerichtet, bag es nicht weiter mit ben Fingern zerlegt zu werden braucht, und nur mit Reis gefüllte Ralbsbrufte ober ein ganges gebratenes Lamm verlangen eine besondere Runft. In der Regel rupft man aber bei biesen großen Studen fo lange Fleisch ab als es geht, und ein geschickter Borleger ergreift bann ben gangen, noch in seinen Anochen zusammenhängenden Rest mit ben Sanden, mit großem Geschide ein Theil nach bem anderen abreißend. Bon Frischem langt ein Jeder gu, bis nichts mehr vorhanden ift. Der Turte hat seinen Magen mehr als wir in ber Gewalt, und fein Mahl ift ihm zu ichwach ober zu ftart befest. Rach Wenigem fteht er ge= fättigt auf, aber bei vielen und reichlichen Gerichten weiß er ebenfalls es fo einzurichten, daß feine Broden übrig bleiben.

Einen vollständigen Speisezettel zu geben, bin ich nicht im Stande, und so mag das, was ich bei Gelegenheit der Speisehäuser gesagt habe, im Allgemeinen genügen. Außersdem hat sich die türkische Küche so vielsach geändert und der seine französische Geschmack hie und da bei den hohen Würdenträgern und reicheren Kausseuten bereits so geltend gemacht, daß man eine mit ächten türkischen Gerichten besiehte Tasel nur noch im Inneren Asiens und im ärmlichen Maßtabe bei dem gemeinen Manne Konstantinopels vorssindet. Fette, frästige und gewürzige Speisen bleiben aber sortwährend die Lieblingsnahrung, und wenn diese mit ges

schmortem Reise (Pillau ober Pilass) ein Ende gefunden haben, so beginnen die Süßigkeiten, aus allerlei Gebäck und eingemachten Früchten (Choschab) und mit Rosenwassersetzt bestehend. Auch alle Sorten Obst sind im Oriente eine angenehme Speise zum Nachtisch. Zum Auftragen dienen hier slachere Teller (Tabak).

Mährend des Essens trinkt der Orientale wenig ober gar nicht, aber seitdem der Wein mehr Eingang gefunden hat, sieht man auch nicht selten das verbotene Getränk auf den Taseln der Reicheren. Wünscht aber sonst Jemand während des Essens zu trinken, so deutet er es einem Essedienten an und dieser erscheint alsbald mit dem seinen und an den Enden gestickten Tuche (Maghramah) über der einen Schulter, um auf die bekannte Weise ein bauchförsmiges Glas (Ssuh Bardakh) mit Wasser gefüllt zu präsentiren.

Wenn ein Christ gegenwärtig ist, betet der Bewohner Konstantinopels vor dem Beginne des Mahles nicht gern, aber auch in der Familie ist wie bei uns die schöne Sitte der Lischzgebete in Vergessenheit gerathen. Nur der orthodore Rechtzgläubige beginnt noch mit den Worten: "Im Namen Gotses des Allmächtigen, des Barmherzigen!" und wiederholt diese Worte selbst bei jeder neuen Schüssel. Bevor er aufsteht, spricht er gegen den Geber alles Guten noch die frommen Worte: "Dank dem alleinigen Gotte, dem Schöpser der Welt!"

Sobald die Mahlzeit vorüber ist, erhebt sich die ganze Gesellschaft und der Elgui Weren erscheint von Neuem mit seinem vasenähnlichen Wasserkruge und dem Waschbeden. Die Art und Weise des Essens macht jest mehr als sonst ein sorgfältigeres Waschen nothwendig, und deßhalb erhält man neben warmem Wasser auch Seise. Wurden früher nur die hände gewaschen, so kommt jest auch das Gesicht an die Neihe. War das Frühstück dürftiger Natur, so bleibt das Waschen wohl auch bei den händen stehen. Aber

ber Mund wird fast immer gereinigt, und es ist nicht genug, daß man ihn ausspült, sondern der Orientale putt sich auch mit dem Zeigesinger der rechten und linken Hand die Zähne und entsernt mit einem Buchsbaum=Zahnstocher (Chilal) aus deren Zwischenräumen alle Reste der Speisen. Unsere Zahnbürsten zu gebrauchen verbietet die Religion, da diese aus Schweinsborsten gemacht sind. Kasse und die Pfeise werden in der Zeit, wo man die Speisegeräthschaften entsfernen läst, von anderen Dienern gereicht.

Wer im Sommer mit der Sonne aufsteht und bald dars auf sein Frühstück einnimmt, kann, besonders wenn sein Körper sich dabei ausarbeitet, ohne sehr hungrig zu werden, den Mittag nicht erwarten, und aus dieser Ursache nehmen Handwerker und Kausleute in der Zwischenzeit noch ein zweites Frühstück, was den Namen des Bormittag=Essens (Kuschluk-Jemegh) führt, ein. Andere essen das eigent-liche Mittagmahl schon um 10 oder 11 Uhr und umgehen damit das zweite Frühstück.

Mit bem Augenblide, wo bie Sonne ben hochsten Puntt erreicht bat, erscheint ber an bas Gebet mahnende Priefter wiederum auf dem Umringe des Moscheen = Thurmes und ruft bie Gläubigen jum Gebete. In der Regel ohne Uhr verfteht ber Türke und bor Allem sein Priester sich genau nach bem Stande ber Sonne in feiner Zeit zu richten, felbft wenn bichte Wolfen fie am himmel bededen. Der Priefter bient auch ben Sandwerks = und Raufleuten zur Richtschnur, und biefe bestimmen nach feinem Erscheinen ihre Tagesein= theilung. Jeder Gläubige beginnt am Mittage feine zweite beilige Waschung (Uleh=Abbek) und barauf bas zweite Gebet (Uleh=Ramaski), um nun erft fich zu Tisch zu feten. Das Mittagemahl (üleh = Jemegh, felbft üleh = Jemei ausgesprochen, ober Ruschlut Mandichafi) ift bie Sauptmahlzeit der Türken in Konstantinopel, und es gibt Ka= milien, in denen um Mittag eine lange Reihe bon Gerichten, hingegen ju jeber anderen Mahlgeit nur Rafe und Brod aufgetragen werben. Ein besonderes Waschen, ehe man sich niedersett, ist in diesem Falle, wo die große heilige Baschung vorausgegangen war, nicht nothwendig.

Im beifen Sommer ichläft ber Drientale ebenfo gern nach bem Mittagemahle als ber Europäer, ober halt feinen Von Mittag bis Abends wird nichts ae-Rebf (Reif). noffen, aber genau in ber Mitte ber Beit, wo ber Schatten boppelt fo lang als fein Gegenstand ift, erfolgt eine britte Waschung und ein brittes Gebet (Ifindi=Abdef und Itinbi=Namaski). Wie bie Sonne fich bem Borigonte nähert, erscheint ber Chodicha jum vierten Male auf bem Umringe bes Thurmes, berfundet ben Gläubigen, bag ber Anfang ber Nacht mehr als fonft ben Schut bes alleinigen Gottes nothig mache und forbert fie beghalb zum vierten Male zum Gebete auf (Achfcham = Efen = Ramaski). Damit aber ber Fromme innerlich und äußerlich rein fei, schidt er auch hier eine Waschung voraus (Achscham = Efen= Abbek). Nun erft berfündet ein Efficiener, daß das Abendeffen (Achicham= Jemegh ober Achicham= Mandichaki) bereit sei, und man fest fich auf die unten beschriebene Weise ju Tifche. Zwei Stunden nach Sonnenuntergang erfolgt die lette Bafchung (Jagi = Abbeff) und bas lette Beten (Jazi=Namaski), und damit ift eigentlich bei bem Türken ber Tag beschloffen. Der herr bes hauses begiebt fich in feinen Barem, um noch eine furgere oder langere Beit mit seinen Frauen ober Kindern sich zu beschäftigen und dann Orthodoren Moslimen find aber felbft schlafen zu geben. biese funf Gebete noch nicht genug und sie erheben sich oft noch um Mitternacht von ihrem Lager, um von Neuem gu beten. Auch am Freitage erfolgt zwei Stunden vor Mittag ebenfalls nicht felten eine fechste Waschung und ein fechstes Bebet.

Wie ich eben den Tag beschrieben habe, so soll er nach den Borschriften der heiligen Religion auch zugebracht werden, nur ist es noch nothwendig, daß der Rechtgläubige sich von

Beit ju Beit in die Moschee begebe, um bem Bochften an beiliger Stätte sein inbrunftiges Gebet jugufenden. Die Turfen find jedoch in ber neuesten Zeit in ber Ausübung ihrer Gebräuche, wie bie Chriften in Europa, larer geworben, und es gibt beren gewiß nur noch wenige, die sich täglich allen fünf Baschungen und Gebeten unterziehen. Man gilt in Ronstantinopel schon für fromm, wenn man am frühen Morgen und vielleicht noch am Abend fich mascht und übrigens nur einen Rifat betet. Der fultivirte Turfe halt so weit ift türkische Aufklärung gekommen — bas zu viele Beten felbst für unschicklich, ba es ihn mit bem gemeinen und unwissenden Manne in eine Kategorie bringt und ber= meidet wenigstens bie öffentliche Oftentation, ober thut es nur, wenn er dazu gezwungen wird. Nur ben Rofenfrang (Tesbib) mit feinen 99 in drei Abtheilungen gebrachten Rugeln, ben 99 Gigenschaften Gottes entsprechent, bat ber Türke gleich bem Ratholiken mehr als Spielerei und jum Beitvertreibe auch im öffentlichen Leben beibehalten, und gebankenlos gleitet ihm eine Rugel nach ber anderen burch bie Bei jeder Rugel muß eigentlich eine Eigenschaft Gottes genannt werden und fromme Moslimen schicken sogar noch ein furges Gebet voraus, mahrend andere nur Allah Rach Beendigung einer Abtheilung wird bas Glaubensbefenntnig gefagt.

Wer besondere Geschäfte am Tage hat, geht diesen nach, wer sie aber nicht hat, sucht die Zeit so angenehm als möglich zu verleben. Der Ausenthalt zu Sause wird trot Raffee und Pfeise bald langweilig, und da es, wenigstens für einen jungen Mann, unschicklich ist, am Tage den Sarem zu betreten, so bleibt auch weiter nichts übrig, als den Basar und die Raffeehäuser zu besuchen. Wie dieses geschieht, habe ich schon oben weiter beschrieben.

Die Zahl ber Bewohner im Selamluk mag noch so groß fein, so herrscht boch innerhalb seiner Räume Ruhe und Einigkeit, wie man Beibes vergebens in dem anderen

Theile bes Hauses, in dem harem, sucht. Die Frauen, fast einzig auf ihre abgeschloffene Wohnung gewiesen und beftimmt, in ihr ben Freuden ihres herrn und Gebieters ju leben, wiffen in ber Regel nicht, womit fie ben lieben langen Tag hinbringen follen. Jebe nur mäßige Arbeit ift ihnen ein Gräuel, zumal die gewöhnlichen Arten berfelben ihren handen bas Barte und Weiße, worauf fie ftolg find, rauben konnten. Gefallsucht und Intrigue find die gewöhnlichen Lafter innerhalb ber Baremegemächer, und um fo größer bie Anzahl ber legitimen und gefauften Frauen ift, um fo schwieriger ift es, Ordnung und Frieden unter ihnen ju Langeweile und ber Mangel an Kunft fich ju beschäftigen sind die Saupttriebfedern zu allen den vielen Laftern, wodurch ein harem fich auszeichnet, und beghalb werben auch Mabchen, die sich zu beschäftigen wissen und allerhand feine weibliche Arbeiten, als Stickereien, Treffenflechten u. f. w. mit funftfertiger Sand zu bereiten verfteben, um einen höheren Preis feilgeboten. Diefe tragen gur Bermehrung bes Unfriedens in einem harem wenig ober gar nichts bei. Eine Frau, gleichviel ob rechtmäßig erheirathet oder nicht, hat den gangen Tag weiter nichts zu thun, als fich zu butten und ihre Reize auf alle Weise in ben Augen bes herrn zu heben. Nach bem ersten Morgengebete beschäf= tiget sie sich und ihre Dienerinnen einzig und allein mit ihrem Anzuge und glaubt fie ihm genügt zu haben, fo ftredt fie fich mit jener verführerischen Liebenswurdigfeit, Die auch in Europa ju ben Toilettenkunften gebort, auf einem Sopha bin, jeden Augenblid bereit, ben, bem ihr Streben einzig gilt, zu empfangen. Sie läft fich ben schwarzen, aber ftets bitteren Raffee bringen und raucht nachher selbst eine Pfeife mit einem leichteren Tabat (Sewasch). Richts thut fie, was eine Dienerin vollbringen konnte, und lieber flatscht fie fich bie garten Sande roth, um fich ein Glas Waffer tommen au laffen, ale baf fie felbft barnach ginge. In ben Provinzen find die Frauen fleifiger, ale in ber Sauptstadt,

und bort sieht man sie oft mit weiblichen Arbeiten beschäftigt.

Bon Zeit zu Zeit ergreift bie Frau ben kleinen Sand= spiegel (Aina) und schaut mit eigenem Wohlgefallen auf bas Bild, was ihr aus bemfelben entgegenblickt, ober ruft bon Neuem ihre Dienerinnen, um den ganzen Anzug bon born zu beginnen. Go fann oft ber gange Bormittag ber= geben, bevor die Rleidung jur Bufriedenheit ber Berrin angelegt ift. Aber auch bas haar verlangt eine forgfältige Behandlung, wird reichlich mit duftenden Wohlgerüchen bersehen, und bald fällt es in schmachtenden Ringelloden auf beiben Seiten ber Stirne herab, bald wird es, ju funft= lichen Flechten vereinigt, ju verschiedenen Verzierungen des Banber, Blumen, Diademe u. f. w. Ropfes verwandt. burfen prientalischen Schonen ebensowenig, als ben unfrigen Die Rothe ber Wangen und bas Lilienweiß im übrigen Besichte ift ber Schönften nicht genug, und felbft in bem lächerlichen Zeitalter Ludwigs XIV. wurde nicht mehr rothe und weiße Schminke verbraucht, als jest in ben türki= ichen harems. Auch das Feuer ber Augen wird burch Färben ber Brauen gehoben, und ba gelbrothe Rägel gur Schönheit gehören, werden auch diese mit ber bekannten Al Benna gefärbt.

Eine jede der Frauen sucht es der anderen in der gesichmackvollern Kleidung zuvorzuthun, und so besuchen sie sich oft gegenseitig nur, um Toiletten-Geheimnisse zu ersaheren, oder senden selbst ihre vertraute Dienerin aus, um über alle näheren Umstände einer anderen ins Klare zu kommen. Erfreut sich die eine der anhaltenden Gunst des gemeinschaftlichen herrn, so vereinigen sich oft einige und selbst alle übrigen Verschmähten zum Sturze der Auserwähleten, während sie sich öffentlich bemühen, durch allerhand Liebkosungen sich ihrer Gunst zu erfreuen. Alle Mittel werden in Bewegung gesett, um die Verhaste dem herrn zu verdächtigen, und ist es nur einigermaßen gelungen, so

steigt die Arme auch alsbald mit einem Male von der höhe der Auszeichnungen und Liebkosungen des herrn bis zu der evidentesten Vernachlässigung herab.

Wenn bas männliche Personal sich auf alle Weise ben Aufenthalt im Sause des Herrn angenehm zu machen besorgt ift und Jedermann fich bemüht, feinen Beitrag gur Unterhaltung zu geben, so tommt im Barem augerft felten eine gesellige Bereinigung zu Stande. Jede Frau ift lieber allein ober mit ihrer Dienerin, als mit einer berhaften Nebenbuhlerin, die ihr die Liebe des herrn geraubt hat ober rauben könnte. Und auch Abends, besonders in den Wintertagen, tommen bie Frauen eines harems nur febr felten zu geselligen Unterhaltungen zusammen, und wenn bann im herrengimmer Geschichten und Mabrchen bor bem gangen männlichen Personale ergablt werden, so ift bier bie erzählende Dienerin, meift eine Matrone, gezwungen, baffelbe in jedem Zimmer bor einer anderen Frau zu wiederholen.

Selbst ber blindeste Moslim sieht ben traurigen Bustand seiner Familie ein und der Aufgeklärteste hat doch nicht Die Rraft, durch feinen Willen eine wohlthätige Berbefferung hervorzurufen. Das Einzige, mas geschehen, ift noch zu unbedeutend, und wenn auch jest ber vernünftige Turke nur eine legitime Frau nimmt, fo schafft er fich boch inner= balb und außerhalb ber Familie Maitreffen an, Die ebenfo ben hausstand zu ruiniren verstehen. Solange bas Mabden nur als blindes Werkzeug für die Wolluft bes Mannes erzogen wird und nicht noch eine andere Bildung erhalt, wodurch fie ben Mann bauernder als mit ihren Reigen feffeln tann, wird die Kamilie eines Türken, mag man fie auch von ber vortheilhaften patriarchalischen Seite auffaffen, nie eine glüdliche genannt werben fonnen. Nur thierische Liebe kennt die Frau eines Moslims und alle ihre Beftrebungen laufen barauf hinaus, biefe zu befriedigen. Traurig ift ein Standvunkt, auf bem alles Menschliche und besonders

vie hohe Beiblichkeit mit Füßen getreten wird. Alle die herrlichen Tugenden des Beibes und vor Allem des christlichen,
die schöne Mutterliebe und die unbedingte hingebung ihres
eigenen Seins an das ihres geliebten Mannes sind in der Türkei hirngespinnste. Während die Augen einer Christin
nur auf den Gegenstand ihrer Wünsche gerichtet sind und
sein Ruhm die Brust mit stolzen Gefühlen erfüllt, kokettirt
die Türkin mit ihren Reizen und das Glück ihres Gebieters
liegt ihr nur am herzen, damit sie neue Kleider, neuen
Schmuck erhalte. Selbst die Geburt eines Kindes vermag
den Mann nur wenig der Frau zu nähern, und hat sie ihm
ein Mädchen geboren, so wird sie kaum berücksichtiget. Nur
ein Sohn vermag der Mutter im hause eine bessere und
gewichtigere Stellung zu geben, und sie gewinnt um so
mehr, wenn er der einzige oder wenigstens der älteste ist.

Dieser unglückliche Buftand ber Frauen bat selbst bie Mutterliebe oft aus bem Bergen verbannt, und faum nieder= gekommen, ift bie Wöchnerin ichon barauf bebacht, alle möglichen Mittel anzuwenden, um die vielleicht ihren Reizen nachtheiligen Eindrücke ber Geburt fo ichnell als möglich zu verwischen. Augenblicklich wird bas arme Kind einer Amme (Sub = Anaki, b. h. Milchmutter) übergeben und bie erfte Erziehung bes Reugeborenen beren Sorgfalt anbeimgestellt. Mehr noch als die Mutter nimmt der Bater an seinem Rinde Theil, und besonders wenn es die ersten Monate ber ganglichen Unbeholfenheit überftanden bat, ftellt fich zwischen beiden allmälig eine gegenseitige Liebe ber, wie wir fie ebenfalls bei uns finden. Die Mutter, nur auf ihre herstellung bedacht, haßt vielleicht bas Rind, was, ein Madden, ihr feinen weiteren Ginflug im Sause zu berschaffen versteht, und bekummert sich oft nicht weiter um ben Gegenstand, ben fie unter bem Bergen trug. Fagt bann auch ber Bater, bem bielleicht schon mehre Rinder Die Ausgaben bermehren, feine Zuneigung zu bem armen berlaffenen Geschöpfe, so gilt biefes ber Amme ober einer vertrauten

Matrone als Zeichen, sich des Kindes so bald als möglich ju entledigen. Rindermord ift eine ber häufigsten Schand= thaten, bie fich in einem harem ereignen, und es fann beghalb nicht Wunder nehmen, daß trop ber vielen Frauen eines Mannes die Familien nicht kinderreich find. Drei und vier Kinder gelten ichon für viel. Aber auch ichon vor der Geburt werden mit und ohne Wiffen bes herrn von ber eigenen Mutter bie Reime erftickt, damit bie Reize ber letteren nicht berringert werden, und feine Runft hat im Orient eine so hohe Stufe erreicht, als Abortus, selbst schon nach ben ersten Monaten ber Frucht, hervorzurufen. Es gibt altere Frauen bes gemeinen Bolfes, die fich regel= mäßig damit beschäftigen und ihr schändliches Wert vor den Augen ber Behörde und felbst bei ben Beamten berfelben Rann es nun noch auffallen, daß ber Orient fich nach und nach entvölkert? Nicht Krieg und nicht Pest bermogen in bem Geschlechte ber Menschen fo zu wuthen, wie die schändliche Sitte des Drients. Als Xenophon bor mehr als 2000 Jahren mit feinen fühnen Schaaren Borderaffen bis jum Tigris burchjog, maren alle länder jener himmelsftriche weit bevölkerter als jest. gleiche man Europa von damals und jest, wo nach allen Seiten bin bie entbolferte Erbe bon Reuem mit Guropaern bevölfert wird.

Doch die Laster einer türkischen Familie sind noch nicht erschöpft, denn — nach den eigenen Worten mohammedanischer herren — wird der Vermehrung einer Familie noch dadurch ein Damm entgegengeset, daß üppiggewachsene Knaben von 10 bis 15 Jahren ebenfalls im harem eine Stelle sinden und dem Manne gleich den Frauen als Buhldirnen zur Wollust dienen. Was mag in der Brust eines edeln Weisbes für ein Gefühl entstehen, wenn sie sieht, daß der, dem sie sich mit ganzer Liebe hingegeben, an der scheußlichsten Unnatur Gefallen sindet und ihre Reize einem Knaben weischen müssen? Und diese Knaben, wenn sie dabei die Gunst

ihres herrn sich zu erhalten verstehen, treten in der Regel einst in den Staatsdienst ein, um dann über das Wohl und Wehe vieler Tausende vielleicht zu verhandeln. Ohne Alles menschliche Gesühl, was in der ersten zarten Jugend getödtet wurde, sollen sie menschlich sein und menschlich mit ihren Untergebenen versahren!

Doch wenden wir uns noch eine furze Zeit ben Rindern und ihrer ferneren Erziehung ju. Der Amme liegt, wie gefagt, die erfte Erziehung ob und in der Regel wird ihr je nach dem Reichthume bes hausherrn und nach dem Werthe des Kindes eine ober mehre Dienerinnen beigege= Gine Biege (Beschif), vollfommen benen, wie fie im vorigen Jahrhunderte bei une Sitte maren, gleich, bient bem Neugeborenen als Lager. Bei bem gemeinen Manne und mehr noch im Innern Affens ift eine elaftische, nicht zu schwache Stange mit bem biden Theile an ber Dede befestiget, wahrend bas entgegengesette Ende frei in ber Schwebe erhalten wird. An biefes hängt man nun, ähnlich einer Bagichale, eine ausgehöhlte ober geflochtene Banne bon meist zwei Fuß ins Geviert und bringt auf ihr bas weiche Lager bes Kindes an. Sobald das lettere ichlafen foll oder burch Schreien Unruhe zu erkennen gibt, so wird bas Betichen gezogen und eine fürzere ober langere Reit, je nach ber Clastigitat ber Schwebestange, geschieht bie schaufelnde Bewegung von felbft.

Sobald das Kind sich einigermaßen forthelfen kann, erhält es ein Laufinstrument (Tandar), wie es auch vor einigen Jahrzehnten noch hie und da in Deutschland gebraucht wurde. Es besteht aus einem Gestelle von fünf oder sechs Viertelfuß Höhe, was unten breiter, oben hingegen schmaler und abgestutt erscheint. Zwei viereckige und mit großen runden Löchern in der Mitte versehene Bretzter werden an den Ecken durch <sup>5</sup>/<sub>4</sub> Fuß hohe Säulen, das eine als Basis, das andere als Spike, in ihrer Lage erhalten und das untere wird außerdem von vier Rädern ges

tragen. Durch diese beiben Deffnungen ftellt man nun das Rind in das Laufinstrument, so daß die Aermchen sich gerade auf dem oberen Brette auflegen können. Bei jedem Berssuche deffelben, vorwärts zu kommen, schiebt es zugleich mit der Brust das Instrument vor und lernt gehen, ohne dem Fallen ausgesett zu sein.

Wenn ber Aberglaube bei bem Türken ichon eine große Rolle spielt, so ift biefes noch mehr bei ben geiftesarmen Krauen bes harems ber Kall, und wenn auch Zaubereien und Anfechtungen bes Teufels nur felten bis in bas Innere beffelben zu bringen bermogen, fo ift boch ber fogenannte bofe Blid (Rasr) eine gewöhnliche Erscheinung in= und außerhalb ber Kamilie. Jebes Unglud, jebe Krankbeit wird bem bofen Blide jugeschrieben, und es gibt wie im Alterthume bei Griechen und Romern, im Mittelalter und felbft jest noch bei uns Menschen, beren Blid (Baoxavia, oculus fascinans, jettatura) nur Bofes bervorrufen fann. bes farre Ansehen, besonders eines Juden ober eines Europäers, ift unheilbringend, und vor Allem find garte Rinder ben ichredlichen Folgen bes bofen Blides ausgesest. Am Allermeisten werben Knaben, wenn fie ben anderen Frauen bie Gunft bes herrn rauben und ihrer Mutter einen mächtigen Ginflug verschaffen, gefährdet, und bisweilen schiden bie ersteren nach einer rothäugigen Matrone, um mit beren Blid ein verhaftes Rind zu verberben. lette (Amaili, eigentlich Samail voer Mosta) und Talismane (Talism) mit heiligen Sprüchen aus bem Roran, besonders mit den beliebten Troftworten der Titten: "Masch Allah" ober "Insch Allah," die beide "so Gott will" bedeuten, werden ben Kindern um den Sals gehängt und Wolfs = ober Löwenzähne machen außerdem noch bas Rind fraftig und ftart. Am Sochften jedoch ftebt Die Allraunwurzel (Rimia) im Driente und wie fie verborgene Schätze fund gibt und man mit ihr aus Blei Gold verfertigen kann, so ift ein Stücken bieser Wurzel, jur rechten Zeit ausgegraben, auch am Meisten im Stande, bie Folgen des starren Ansehens abzuwenden. So sehr der böse Blick auch mit dem Glauben an ein unabänders liches Geschick im Widerspruche steht und der gemeine Türke surchtlos die Rleider eines eben an der Pest Verstorbenen anlegt, da die Krankheit, wenn Gott will, auch ohne die Rleider ausbrechen kann, so sehr gibt man sich in diesem Falle Mühe, durch allerhand abwehrende Kunststücken den bösen Blick unschädlich zu machen. Selbst seinem stolzen Pferde hängt der Türke vorn an die Brust ein dreiediges und mit Glasperlen eingefaßtes Stück Leder, das oft noch einen Zauberspruch (At=Ruskaßi) trägt, um damit alle nachtheiligen Wirkungen seiner Reider abzuwehren.

Nur mit dem Amulette wird das Kind zuerst in die freie Luft gebracht und seine ganze Kindheit hindurch trägt es dieses an einem Schnürchen auf seiner Brust. Widersfährt ihm etwas, so geschah das Unheil selbst in der kurzesten Zeit, wo es einmal abgelegt wurde. Auch die Amme muß sich für das Kind mit einem gleichen Zaubermittel behängen.

Wenigstens ein Jahr lang nährt fich bas Rind bon ber Mild feiner Amme, und thut es oft bann noch, wenn es im Stande ift, fich felbftftanbig auf ber Erbe gu bewegen. 3ft es ein Madden, bann bleibt ihm auch ber barem für bie folgende Zeit als Wohnung angewiesen, ift es aber ein Anabe und ber Bater fast eine besondere Zuneigung ju ibm, fo betritt er ichon bor feiner Mündigfeit an ber Sand bes Baters ben Selamlut. Bon einer Erziehung nach unseren Begriffen ift im ersteren Kalle teine Rebe und bas Mabchen, felbft ber Bornehmeren, lernt weber lefen noch schreiben, zwei Runfte, die auch bei ber Abgeschloffenheit bes weiblichen Geschlechtes gar feine ober höchstens uner= Der Knabe wird mehr im Reiten laubte Früchte tragen. und im Gebrauche ber Waffen geubt, als in ben friedlichen Beschäftigungen, und wenn man ihn auch einem Lebrer (Chobicha) übergibt, fo verbringt biefer mit feinem Boglinge lieber die Zeit in Uebungen der Religionsgebräuche und lehrt ihn kaum nothdürftig Lesen und Schreiben. Rur der Mittelstand schickt seine Kinder in die öffentlichen Schwlen (Mekteb), die fast stets mit den Moscheen zusammenshängen, und soll der Knabe für den gelehrten Stand, gleichsviel ob als Ausleger der Schrift oder des Gesetzes, da beide nur auf dem Koran fußen, erzogen werden, so besucht er auch später die Seminarien (Medreßeh), die ebenfalls mit den Moscheen in Verbindung stehen. hier lernt er dasselbe, nur mit mehr Umsicht, bleibt aber im Uebrigen so unwissend, wie alle seine Landsleute.

Mit dem Tage der Mündigkeit eines Knaben, die mit der Beschneidung gegeben ist, darf der eigene Sohn nicht mehr die verbotenen Gemächer des Harems betreten und ihn wie jeden Fremden träse im Uebertretungsfalle bei dem orthodoren Türken die volle Rache des Baters. Der noch gar nicht oder kaum mit zartem Flaum um den Bart verssehene Knabe von 10-14 Jahren hat hinlänglich Gelegensheit, die Bedeutung des Harems schon vorher kennen zu lernen, und sollte sie ihm unbekannt geblieben sein, so trägt schon der Bater dazu bei, ihn während seiner Hochzeit (Düjün), als welche ihm der Tag der Beschneidung, wie dem Mädchen der Tag der Bermählung gilt, damit bekannt zu machen. Ohne Schen und Scham, wie ich auch schon oben erwähnt habe, weiht er den unreisen Sohn auf öffentliche Weise in die geschlechtlichen Freuden eines Mannes ein.

Doch ich kehre zu ben Frauen des harems zurück. Rur mit Erlaubniß ihres herrn und Gebieters öffnet der haremskjafaßi die untere haremspforte, und tief verhüllt betritt die Frau, von schwarzen Dienerinnen und selbst Eunuchen umgeben, das Freie. Wie möchte der Armen wohl zu Muthe sein, wenn bei einer europäischen Erziehung das grausame Geschick gewollt hätte, daß sie in einem harem die Zeit ihres Lebens zubringen sollte, und wenn dann nach langem Zwischenraume einmal es ihr vergönnt würde,

die reine Luft in Gottes freier Natur zu schöpfen! Doch zum Glücke kennt die Türkin gleich dem Hofhunde an der Kette die goldene Freiheit nicht. Erst Mahmud, der seinen Reformen leider zu bald unterlag, gestattete der Frau gröskere Freiheiten und es steht ihr jest das Recht zu, auf Scheidung anzuklagen, sobald der Mann ihr binnen einer bestimmten Zeit auszugehen verbietet. Selbst die in das Innere der Harems ist der Auf von der Emancipation der Frauen in Europa gedrungen, und wenn die Türkin auch weder das Wort, noch den Sinn begreisen kann, so hat sie eine Sache um desto begieriger ersast, die ihrer Meinung nach zügellose Freiheit geben soll. Schon früher habe ich erwähnt, wie häusig jest die Frauen der Moslimen die Kaufläben der Christen besuchen und in ihnen selten den gelegten Schlingen ausweichen.

Wenn eine Frau ausgehen will, so muß sie auf ber Strafe Figur und Geficht ben Bliden ber Manner forgfältig entziehen und bor Allem die Loden entfernen, tropbem ber= fteben es aber gefallsuchtige Frauen, bem Firengi ihre ichone Gestalt und besonders ihre schlanke Taille trop aller Tucher Diefe Umhüllung geschieht burch einen feben zu laffen. Mantel (Keredicheh) für den Körper und durch brei weiße Tucher (Jasmagh) für ben Ropf. Der erftere gleicht einem Rapuzinermantel, nur ift ber Rragen oft groger und vieredig, gleicht aber fonft der Rapute. Beug bagu ift meift gleichfarbiger ober gestreifter Merino aus europäischen Kabrifen und nur noch selten findet man einheimische, besonders in Rleinasien verfertigte Ramlots und andere aus Ziegenhaaren bereitete Stoffe bazu berwendet. Der Mantel geht bis zur Erbe herab und hüllt bie gange Figur vom Sals bis zu den Füßen ein.

Bon ben brei Ropftuchern wird das erste und kleinste breiedig gelegt und über den Fes, die alsbald zu erwäh= nende Kopfbededung, gebunden, doch so, daß die Zipfel nach hinten fallen. Das zweite Tuch bedeckt den unteren

Theil bes Gefichtes, Rinn, Mund und felbft Rafe, fo bak bemnach von bem Gefichte nur noch eine Spalte, in ber bie Augen liegen, fichtbar ist. Das britte Tuch wird etwas umgeschlagen um bie Stirne gelegt und fällt an ben Seiten und nach binten berunter. Stednadeln (Toplus Ineb, b. b. Anopf=Rabeln) erhalten bie brei Tücher in ihrer Lage. In Trebifond mar biefe Berhüllung bem bigotten Gouverneur Abdullah = Pafcha gar nicht genug, und bie Frauen der Rechtgläubigen waren gezwungen, noch außerbem Draht-Masten zu tragen. In ber Art und Beise bes Anlegens ber brei Tucher berricht bei ben Frauen ber brei berichiebenen Bölfer ein Unterschied, ber fie fogleich Am Meisten find bie nicht unirten Armeerfennen läßt. nierinnen verhüllt, benn bei ihnen hangt bas britte Tuch an ben Schläfen gerabe berunter, bie Frauen ber Moslimen bingegen ziehen es bis an die Ohren zurud und laffen es nun erft herunterfallen. Die fatholischen Armenierinnen binden die Rase nicht mit ein und die Griechinnen tragen fich jest noch freier, indem fie ben Ropf nur mit einem Tuche einhüllen. Den Griechen gereicht es überhaupt gur Ehre, daß sie unter allen Orientalen ihre Frauen am humansten behandeln und ihnen mehr Freiheiten gonnen. Sie find es auch, bie neben ben Schattenseiten einer oberflächlichen Rultur boch am Meisten in die Tiefe eingebrungen Biele Frauen ber reicheren griechischen Raufleute find. gehen jest mehr europäisch als griechisch, und bie neue Mode hat sogar manchen natürlichen und schönen Theil ihrer Rleidung verdrängt. Selbst die parifer Damenhute haben bei ihnen Eingang gefunden.

Wie eitel die Frau eines Moslims selbst unter ber bergenden Gulle des Mantels und ihrer Tücher ift, beweißt zur Genüge, daß sie nicht allein stattliche Gewänder zum Ausgehen anlegt, sondern sich auch mit allerhand Schmud behängt. Wenn sie auch sonft noch fortwährend die gelbssaffianenen, bis an die Knöchel den Fuß eng umschließenden

Stiefeln (Leptschin) anzieht und diese in gelbe, mit hohen Absätzen versehene Pantoffeln (Pabutsch) stedt, so wird doch nur ein Theil der schönen Arme von den seidenen Halbhandschuhen (Eldüwen) bedeckt. Nur im Falle der Boden feucht ist, werden die plumpen ledernen Stiefeln (Dirlit) angezogen.

Da fich die Frau eines harems innerhalb ihres Be= maches für ihren Geliebten, wie unsere Damen für einen Ball ober irgend ein geselliges Vergnügen schmückt, so wird es wohl auch nicht überfluffig fein, wenn ich junachft bie schönen Leserinnen einigermaßen mit ben Toilettenfunften ber Barems = Mitglieder vertraut mache. Genau biefelben gu schilbern, wird mir bei ber Reichhaltigfeit bes Stoffes nicht weniger, wie jedem Anderen unmöglich fein. Wenn mir auch außerhalb Konstantinopel mehrmals vergönnt war, die beiligen Raume eines harems ju betreten, fo habe ich boch für die Residenz einen noch ficherern Gemahrsmann an meinem treuen Dolmetscher Lufas Davidowitsch aus ber Bocca bi Cattaro, ber, wie ich in ber Borrebe schon gesagt habe, viele Jahre feiner erften Jugend ebenfalls in die Räume eines harems gebannt war. Doch ehe ich bagu übergehe und treulich berichte, was mir besonders während bes traurigen Aufenthaltes in ber Quarantaine zu Merandrapol ergahlt wurde, wird es gut fein, noch einige Worte über bie eigentliche Stellung ber verschiedenen Bewohnerinnen bes harems zu fagen.

Das Personal des harems theilt sich in die Frauen des herrn und in die Dienerinnen derselben, aber es steht ganz in der hand des herrn, eine der letteren in die Zahl seiner Frauen auszunehmen und ihr ein besonderes Zimmer und selbst Dienerinnen zu geben. Unter den Frauen (Kadün) sind sowohl die rechtmäßigen, durch einen besonderen Chekontrakt (Ewlenmeh) erheiratheten und freigeborenen Gemahlinnen (Ehl) zu verstehen, als auch die, welche auf dem Mädchen Basare nach eigenem

Gutdunken des herrn gekauft find. Die erfteren follen allerdings ben Borgug bor ben übrigen haben und befigen ihn auch, wenn ihre Familie mächtig genug ift, um ihren Anforderungen Nachdrud zu verleihen. Sind mehre recht= mäkige Frauen (Chatun), deren Anzahl jedoch nach bem Roran nicht über vier betragen barf, borhanden, fo geht im Range entweder bie erfte erheirathete ben anderen por ober auch biejenige, welche bie machtigfte Familie für Gine folche führt ben Namen Bojut= (ober sich bat. Bafch=) Chatun=Effendim, b. b. große (ober Saupt=) Frau Berrin, wird aber meift als Bojut Radun Effendim, was, ba Radun, Chatun und Chanum nur verschiebene Formen eines und beffelben Wortes find, daffelbe bebeutet, begrüßt. Bei ben Türken gilt nämlich die Anrede Effendim (Efendi mit bem angehängten Pronomen possessivum) gleichbedeutend für herr und herrin und entspricht bem frangofischen Monsieur und Madame. Die Tochter ber Sultane dulden in der Regel feine anderen Frauen neben fich, und ein Schwiegersohn oder Schwager bes Großherrn ift mit seiner Pringessin übel baran, indem er im eigent= lichften Sinne bes Wortes unter ihrem Pantoffel fteht. Auch die Tochter hoher Burbentrager dominiren über ihre Männer, so lange ihr Vater noch eine Bebeutung hat, bie Fälle find aber früher häufiger gewesen, mo ber Mann nach bem Sturze seines Schwiegerbaters bie arme unglückliche Frau berftief und fie bisweilen bem größten Glende Preis gab. Die anderen im Range, wenn auch nicht immer in ber Gunft tiefer ftehenden rechtmäßigen Frauen werden ichlecht= weg Chatun = Effendim, b. h. Frau Berrin, genannt. Erwachsene Töchter und Schwestern bes hausherrn kommen nun in der ftrengen Stifette des Saufes und heißen Riutichut Chatun=Effendim, b. h. fleine Frau Der= rin. Sonft wird bie Tochter auch Ris genannt. So wenig auch bie Mutter bes Sausherrn, die Balibe, in ben erften Jahren nach ber Geburt fich des Sohnes oft angenommen hat, so trägt boch fortwährend der lettere in den späteren Jahren eine instinktmäßige Berehrung gegen diesselbe zu Tage. Er nennt sie gewöhnlich und mit ihm das ganze Hauspersonal Ana.

Die erkauften Frauen ober die eigentlichen Geliebten (Mätressen) des Herrn führen den Namen Kadün, was, wenn wir die Form Chatun für rechtmäßige Frau sesthalten, sich nur mit "Geliebte" übersetzen läßt. Tressender wäre freislich der altdeutsche, fräftige Ausdruck "Kebsweib." Im Range einander gleich, hängt ihre Stellung genau mit der Gunst ihres Gebieters zusammen und diesem steht es selbst frei, sie wieder zu verkausen oder sie als Dienerin den anderen unterzuordnen. Doch die Sitte spricht hier gegen das gesetzliche Recht und die Sklavin, die früher ihr Lager mit dem Herrn getheilt, würde setzt um keinen Preis eine unterzeordnete Rolle spielen. Durch Ungehorsam und Hartsnässseit zwingt sie, wie ich oben schon gesagt habe, sogar ihren ihr nicht genehmen Herrn, sie mit seinen Liebkosungen zu verschonen und sie weiter zu verkausen.

Die ächten Dienerinnen sind entweder weiße, und zwar zur Bedienung der Frauen, Halaik (Halajik), und in dem Harem des Sultans und der ersten Würdenträger, Odalik (von Oda, das Zimmer, also unserem Frauenzimmer entsprechend, nicht Odaliske, wie auch bei uns dem Französtschen nachahmend geschrieben wird), oder zum Reinigen der Zimmer, Beslemeh. Die niedrigen Arbeiten verssehen Negerinnen, Osch arja, und während die ersteren sich mehr mit der Person ihrer Gebieterinnen beschäftigen und ihnen als Erzählerinnen, Tänzerinnen und selbst Sängerinnen den Aufenthalt im Kerker des Harems angenehmer zu machen versuchen, liegt es den letzteren mehr ob, die gröberen Arbeiten innerhalb der Zimmer zu besorgen und ihre Herrin, wenn sie ausgeht, zu begleiten.

Bor acht Uhr bes Morgens erheben sich bie Damen eines harems nicht leicht von ihrem Lager, auf bem fie bes

Nachts in besondere Beinkleider (Getschelut-Schalwar) und in ein Nachthembe (Getschelut-Rjumlet) gebüllt zubrachten. Die haare und die beiden hinten berunterhängenden Bopfe werden bon einem vieredigen, aber breiedig gelegten und an ben Eden gestidten Tuche (Jasmagh) gegen Berwirrung einigermaßen geschütt. Tuch vertauscht die Frau entweder im Anfange ihrer Toilette mit einem anderen, ihm gleichen, bem ringsherum nur bisweilen Fransen angenäht sind, oder sest, wenn die Haare fogleich in Ordnung gebracht werben, ben niedrigen, rothen Res (eine gefilzte Ropfbededung von rother Farbe, unferen Buten ohne Rrempen nicht unähnlich) mit ber blauen Quafte auf und bindet turbanartig ein Tuch barum. Auch bedient fich die Orientalin eines an den Enden gestickten Tuches gur Ropfbebedung, indem fie es berumschlingt und auf einer Seite fadartig herunterfallen läßt. Ein folches zu biefem 3wede verwendete Tuch heißt Jemini, mahrend es außerbem Ralemferi genannt wird. Anftatt bes rothen Res wird auch ein foftbares, ben Scheitel eng einschließenbes Rappchen (Tepelif), mit Perlen und Ebelfteinen reich befest, getragen und hierum wird ebenfalls bas eben genannte gestidte Tuch oft gebunden.

Den Füßen werden zunächst die wollenen Strümpfe (Tschorb), denen unserer Frauen entsprechend, angezogen und dann folgen die Beinkleider (Schalwar), im Schnitte den unsrigen gleich, aber mit sehr faltigem Obertheile und weiten Beinen. Vermittelst eines breiten Juges (Ütschkür), in der Regel aus Leinwand versertigt und an den Enden nicht selten gestickt, werden die Beinkleider an der Taille besestiget, während unterhalb des Kniees an jedem Beine ein zweiter Zug vorhanden ist, der zu gleicher Zeit die Strümpfe in ihrer Lage erhält. Obgleich die Beinkleider nur dis unter das Knie reichen, so fällt doch das Zeug der enormen Weite halber noch dis auf den Fuß herab, so daß man selbst diesen bisweilen

nicht sieht. Die Beinkleiber werden in der Regel aus rothem Seidenzeuge, seltener und nur bei den ärmeren Leuten aus Kattun oder einem anderen baumwollenen Stoffe verfertigt oder der obere, den Unterleib umschließende Theil besteht aus wohlseilerem Kattune, der untere hingegen aus Seidenzeuge. Argwöhnische Ehemänner lassen ihre Frauen Unterbeinkleider (Dislik) tragen und, damit auf keinen Fall vom Fuße etwas gesehen wird, sind ihnen oft schon unten die enganschließenden, aus weichem Saffiane verfertigten Schuhe (Mest) angenäht. Auch die Männer tragen diese bisweilen.

Run folgt ber Umtausch bes Bembes (Rjumlet, Giomlet), und mahrend das für bie Nacht aus einem gröberen baumwollenen Stoffe verfertigt war, muß bieses, wenigstens in dem Barem eines wohlhabenden Turten, aus Seibe und zwar meift aus rober bon gelber Farbe besteben. Das hemd ift in ben Provingen febr furz und reicht faum bis über die Guften, bis dahin die Beinkleiber bebedend, in Ronftantinopel hingegen fehr lang und wird herauf= geschlagen ober noch häufiger über ben Beinkleibern getra= Auf ber Bruft befigt es, wie bei ben Mannerhemden bei uns, einen langen Schlit, ber entweder offen bleibt ober burch besondere Anopfe, Die nicht felten von Gold und selbst mit Ebelsteinen besett find und auch bie Form einer Rose barftellen, jum Theil geschlossen wird. Bon biefen Anopfen befindet fich ein Paar am Salfe und zwei auf ber Bruft, boch ftete in einer Entfernung, bag trogbem eine schmale Deffnung übrig bleibt.

Ueber das hemd wird das einem Schlafrocke nicht unähnliche Kleid (Anteri) angezogen. Es geht vom halfe bis auf die Erde und schließt, besonders dem oberen Theile des Körpers eng anliegend, diesen genau ein. Die beiden Seiten werden vorn übereinander gelegt, an der Taille mit ein Paar Knöpfen besestiget und außerdem noch durch einen Bund (Kuschaf) in ihrer Lage erhalten. Ueber der Brust

schließen die beiben Seiten feineswegs, sondern es bleibt eine Deffnung, bom Salfe nach unten fich berengernd, übrig. Defto reicher und faltiger ift der untere Theil des Rleides und nicht felten auf ber Erbe schleppend, wird bie Beme= gung innerhalb beffelben baburch wiederum leichter, bag bas Rleid auf jeder Seite zwei Einschnitte besitt. Besuch vorhanden ift, so schlagen die Frauen die dadurch entstandenen fünf Abtheilungen auch wohl herauf und be= festigen die Enden in bem Bunde. Die Aermel liegen bis jum Ellenbogen bem Arme genau an, fallen aber bann lofe berab und find born mit gestickten, aber gleich einer Rlappe nur ben Ruden ber Sand bededenden Manichetten (Rol=Rapa, b. i. Sanbbedel) verfeben. Der Bund besteht aus einem turkischen Tuche ober häufiger noch aus einem Chorasan= oder Kaschmir=Shawle und wird breit um bie Taille gewunden.

Um den hals kommt oft noch ein feines seidenes Tuch (Bojun = Bahah, d. h. halsbinde) und wird eben so leicht, wie es bei unseren Damen geschieht, umschlungen. In der neuesten Zeit sind aber auch schon Spiken=kragen, über das Rleid ausgebreitet oder den hals mehr oder weniger bedeckend, in Gebrauch gekommen und man gibt ihnen den Namen Jaka. Ebenso haben die Spiken=Manschetten in den Harems sich Eingang zu verschaffen gewußt, heißen aber noch fortwährend Handdeckel (Kolskapa). Der offene Theil der Brust wird besonders von den älteren Frauen auch durch eine in der Regel wie bei unseren Damen gestidte Chemisette (Jokusluk) bedeckt.

Innerhalb ihres Zimmers trägt die Frau eines Moslims, wenn sie allein ift, kein anderes Kleidungsstüd. In Strümpfen geht sie auf den Teppichen herum, sobald sie aber herausgehen will, zieht sie die vor der Thüre stehenden Pantoffeln (Pabutsch, von Pa, Fuß, und Butsch, Bedeckung, oder Baschmat) an, legt sie aber sogleich wieder ab, wenn sie wiederum in das Zimmer tritt. Pantosseln

gelten auch bem herrn, wenn er bes Abends eine feiner Frauen besuchen will, ale Zeichen, ob biefe allein ober bon Berwandten, die immer noch ein Recht Befuche abzustatten haben, umgeben ift. In letterem Falle schämt er fich, feine Frau zu besuchen, thut es aber boch bisweilen bann, wenn ber Besuch aus feinen nächsten Bermandten, aus ber Mutter ober aus ben Schwestern besteht. Die Pantoffeln und überhaupt bie Fußbebedung spielen ebenfalls im Barem eine wichtige Rolle, nicht etwa, weil ber Mann in ber Türkei trot aller Demüthigung ber Frau boch ebensogut unter ihr Regiment tommen tann, sondern weil fie bem Manne bie größten Ausgaben verursachen. Groker Lurus berricht bei ben türkischen Damen in ben Fußbededungen, und es gibt beren, bie bem herrn oft nicht weniger als 1,000 Piafter (über 60 Thaler) zu ftehen kommen. diesem Falle find freilich die Hausschuhe auf das Rostbarfte und Runftlichfte mit Perlen und felbft mit Ebelfteinen ge= ftidt und führen ben Namen Tichiptschip. Wie unsere Damen fich, besonders in den höheren fürftlichen und graflichen Familien, einer gewiffen Ginnahme bon Seiten bes Mannes erfreuen, bie ben Namen Rabelgelb führt, fo herrscht auch in ben türkischen Familien eine ähnliche Sitte und die Frau erhalt für ihre fleineren Bedürfniffe ebenfalls eine großere ober fleinere Summe, bie aber ben Ramen Bafchmaklik, b. i. Pantoffelgelb, führt.

Wenn die Türkin Besuch erhält oder ihren Mann erwartet, so zieht ste noch ein vorn ebenfalls offenes und kurzes Kleid (Benisch) an, was am Meisten dem sogenannten Burnus unserer heutigen Mode entspricht. In der Regel besteht es aus einem wollenen oder baumwollenen Zeuge und ist je nach der Jahreszeit mehr oder weniger wattirt. Bei den Reicheren, wo der Anteri aus einem seidenen Stoffe besteht, ist der Benisch aus rothem Sammet oder aus einem mit Gold und Silber blumig durchs wirkten Zeuge versertigt. Noch mehr wird auf den Pelz

(Kürk) verwendet, und nicht immer ist es nothwendig, daß dieser durchaus mit irgend kostdaren Fellen, dem Zobel oder dem Waschbär, gesüttert ist, sondern in der Regel sind nur die Seiten und der Rücken des Gewandes damit verziert. So hat er auch die Form der ächten russischen Radsawecha (Kasawaika), und entspricht ihr auch hinsicht-lich des Gebrauches. Doch eben so häusig ist er im Inern gesüttert und reicht die auf die Füße herab.

Bu einer vollständigen Rleidung einer Dame gehören auch Taschentücher (Ischlemeh=Iasmagh) und das Spielen mit ihnen, und besonders mit den gesticken Zipfeln, füllt kürzere oder längere Zwischenräume aus. Auch der Gemahl bedient sich ihrer, aber nur um seiner Geliebten das nächste Mal Zuckerwerk und allerhand Süßigkeiten oder wohlschmeckende Früchte darin mitzubringen, und diese frohslockt dann, denn es gilt ihr auch als günstiges Zeichen der Zuneigung ihres Mannes.

Endlich gehört allerhand Schmud zur Tvilette eines türkischen harems und bor Allem werben bas born vielfach geringelte und gelocite haar und ber Fes bamit gegiert, indem Nadeln mit Rofen, Bogeln u. f. w. oft aus ben toftbarften Cbelfteinen jusammengesett, baran geftedt werben. Ebenso verwendet man Silber, Gold und Ebelfteine im reichlichen Make an ber vorberen Seite bes hembes und bes Anteri's, ober man hat bafür nicht minder koftbare Agraffen. Talismane (Talism), in ber Regel in Rap= feln, hangen ebenfalls an goldenen Retten ober foftbaren Schnüren um ben hals ale halsbander (Girbanlif), ober find länger und ziehen sich bis auf die Bruft herab. Oft find beibe borhanden. In ber neuesten Beit haben auch unfere Damenuhren (Saat) Eingang gefunden, und liegen auf ber linken Seite in kleinen am Anteri befestigten Taichen, werben aber noch außerdem von einer golbenen, fogenannten Erbstette (Risstet) getragen. und Ohrringe (Rufut und Riuveb), weniger Armiban=

gen (Bilefig), find ichon feit langer Zeit in ber Turtei im Gebrauche und verurfachen bem Manne nicht unbedeus Oft ichließen fie toftbare Ebelfteine ein, tende Ausgaben. am Saufigsten Turfife ober Diamanten, welche lettere von besonderer Durchsichtigkeit ben Ramen Abbeft = Elmaßi Die Türkisen (Perusen) werben im Oriente ge= wöhnlich verfälscht und um ihnen bann die beliebte buntel= blaue Farbe ju geben, legt man fie Wochen und felbft Monate lang ins Waffer. Dft tauft man bie schönften blauen Steine und mit jeder Woche erbleichen fie mehr. Prächtige Fächer (Jalyas), in ber Regel aus verschiedenen seltenen Febern jusammengesett, bienen mehr als Spielzeug und bei Luft =, besonders Wafferfahrten, um die Sonne abjuhalten. Endlich ift ber Spiegel (Aina) einer Drientalin ebenso nothwendig, als ihren Schwestern im Abendlande. Er hat eine breit-längliche Figur und besitt taum die Länge eines Rufes und die Breite von 3/4 Fuß. Gin brauner ober goldener Rahmen schließt ihn ein und läuft nach unten in eine flielformige Verlängerung aus, die nicht immer auf einer breiten Unterlage ruht, aber in biefem Falle wenigstens von ihr befreit werben fann.

Daß die Frau, wenn sie ihr stilles Gemach verlassen will, sich mit Tüchern und Mantel den Bliden fremder Männer verhüllen muß, habe ich schon oben gesagt. Schleier, wie unsere Damen sie tragen, würden bei ihrer Durchssichtigkeit den Argwohn eines Türken nicht verscheuchen, und nur die Braut, wenn sie ihrem Bräutigam zugeführt wird, erhält eine minder dichte Umhüllung. Ein langes, vom Kopfe herunterhängendes, unsern Schleiern ähnliches Tuch (Büründschif) erlaubt es, hinter ihm schon mehr als die bloßen Umrisse des Gesichtes zu erkennen.

Wie ich eben die Aleidung der Orientalin in Konstantinopel beschrieben habe, so kommt sie auch im Allgemeinen im ganzen Oriente vor, aber dabei ist es immer noch den einzelnen Frauen überlassen, allerhand Modisitationen zu treffen. Junge und besonders erkaufte Frauen, die mehr burch ihre Lage auf Roketterie gewiesen find, weichen bisweilen in so bobem Grade von ber Rorm der Rleidung ab, baf fast alle Theile berfelben nur Phantafie = Gebilde find. Mit großem Geschicke verstehen fie ihre Reize jum Theil auf eine Beise einzuhüllen, daß fie ihren Gerrn am Meiften anzuziehen im Stande find, und wenn man die Abbilbungen von haremsfrauen, besonders von Odaliks, die boch eigentlich nur Dienerinnen find, in Reisebeschreibungen und Schilderungen turfifcher Buftande betrachtet, fo findet man auf ihnen in ber Regel nur eine phantastische, von ben Trägerinnen willfürlich gewählte Rleidung. mäßig erheirathete Frau nimmt, fo fehr sie sich auch bemübt, Die Gunft und felbst die Liebe ihres Gemables zu gewinnen und zu erhalten, nie zu folchen Runften ihre Buflucht und bleibt auf biese Weise auch ehrbarer, als die Sklavin, mit ber fie gezwungen ift, fich in die Liebe ihres Mannes gu theilen. Und leider kommt es häufig vor, daß die rechtmäßige Frau fich ber liebenden Aufmerksamkeit ihres Mannes weniger erfreut, befonders wenn ihre Reize mit ben Jahren allmälig verschwinden.

Bon ber Kleidung ber Frauen gehe ich zu ber bes Mannes über. Diefer erhebt fich in ber Regel etwas früher bon seinem Lager, bas wie gesagt, in bem Sarem fich befindet. Er schläft mit einem Bemde, Unterbeinkleidern und einem schlafrodähnlichen Gewande angethan, und bas lettere bem Anteri ber Frauen gleich, nur enger, schlägt mit ben Seiten nicht über, sondern wird nur am Halfe und an ber Taille mit heft und Schlinge vereinigt. Es führt ebenfalls ben Namen Anteri. Obgleich fein nur einiger= maßen gebildet fein wollender Türke fich noch das haupthaar abscheeren läßt, so ift boch bie warme Ropfbebedung bes Nachts und am Tage Sitte geblieben. Aus diefer Urfache schließt mahrend ber Racht eine spitzulaufende, eng ben Seiten anschließende und mit Baumwolle gefütterte Muge

(Raut, Kawut) ben Kopf ein, und selbst barüber trägt ber Moslim noch einen kleinen Fes, mit einer Menge breiediger Papiere versehen. Diese Papiere werden um vieles Geld von einem Diener ber Religion (Jmam), ber sich den Aberglauben seiner Landsleute zu Nuze macht oder auch selbst noch in ihm befangen ist, gekauft und müssen heilige, besonders bezügliche Stellen aus dem Koran geschriesben enthalten. Sie stellen Amulette (Damaili), von benen ich schon oben gesprochen, dar und stehen auch den starken Männern gegen hererei und Zauberei bei. Soslange der herr in dem harem sich aushält, bleibt er in seiner Nachtsleidung und zieht nur noch einen dicken, bis zu den Füßen herabreichenden Pelz (Kürk), im Sommer wie im Winter, an.

In dieser Rleidung in bem Selamlut zu erscheinen, ware gegen ben turtifchen feinen Unftanb (Sarafat), ber mehr noch, als bei uns, aus bestimmten Formen besteht und wie in bem Zeitalter Ludwigs XIV. jeder felbftftandigen, freien Regung bes Geiftes entgegentritt. Um fich babin ju begeben, vertauscht ber herr fein hemb (Riumlet) und feine Unterbeinkleiber (Stichbonu) mit anderen, aus feineren Stoffen bereitet und legt nun die einzelnen Theile ber neuen, allen Beamten borgeschriebenen Rleibung (Aster = Uruba, d. i. Soldaten = Rleidung) an. nachft bekleidet er feine Fuge mit wollenen ober feibenen Strümpfen (Tichorab), die aber fürzer als bie ber Frauen find und unferen Mannersoden entsprechen; barüber tommen bie aus feinem gelben ober rothen Saffiane verfertigten Salbstiefeln (Laptschin), die feine Soble befigen und nur für bie Teppiche bestimmt find. liegen allenthalben bem Fufe eng an und haben bie Grofe ber Soden. Anstatt ihrer besitt ber Moslim auch eine Art fcwarzer Schube, ben unfrigen gleich, aber ftets aus feinerem Saffian verfertigt (Derlit), bebient fich ihrer aber nur im Saufe, ober, wenn fie aus gröberem Leber besteben und etwas bober beraufgeben, auch zum Ausgeben während eines trodnen Tages. Früher und auch jest noch in ben Provingen nennt man Derlit ben Leberftrumpf, ber ben Unterschenkel bon ben Anocheln bis zu bem Anie einfolieft und besonders beim Reiten portreffliche Dienfte leiftet. Der Pantoffeln bedient fich ber heutige Türke ber Aufflärung jum Ausgehen gar nicht mehr und erscheint felbft im Selamlut nur bann bamit, wenn feine Fremben gegenwärtig find. 3m Barem, wohin fein ungeweihtes Auge bliden fann, gebraucht er hingegen noch gern nach väterlichem Gebrauche bie Pantoffeln. Früher war und ift jum Theil noch jest ben verschiedenen Gläubigen bie Farbe ber Fußbebedung vorgeschrieben, und nur ber Moslim fonnte fich ber gelben ober feltener ber bochrothen Schuhe bedienen, mabrend ber Armenier bunkelrothe, ber Grieche und Ausländer fcwarze und ber Jude blaue tragen mußte.

Nachdem der Fuß betleidet ift, werden die Tuchbeinfleiber ber neuen Ordnung (Pantalun) angelegt, und biese find gang ben unfrigen ähnlich verfertigt. Selbft bie ihnen gleich angenähten Stege (Supieh, souspieds) burfen bei einem lowen ber türfischen Refibeng ebenfo wenig fehlen, als bei einem unferer füßen Berren ber neuen Dobe. macht bem Moslim bei ber gangen neuen Rleidung aber fo viel Unbebaglichkeit, als biefe Stege, und man fieht an ihnen am Meiften, wie Rultur felbft Naturfinder in Feffeln fola-Allen feinen Bewegungen find fie hinderlich, gen fann. und besonders vertragen fie fich durchaus nicht mit ber einheimischen Sitte, mit übereinandergeschlagenen Beinen ju figen. Bu Saufe tragt ber Moslim beghalb meift Beinfleiber ohne Stege, ober bedient fich noch lieber feiner vaterländischen (Tichatichur). Diefe unbeholfenen und ungeschickten Beinkleiber gleichen mehr einem Frauenunter= rode, besiten fogar einen noch größeren Umfang und unterscheiben sich bon biesem nur baburch, bag fie unten nur auf ben Seiten zwei Deffnungen besiten, burch welche bie Ruge hindurchgeftedt werden. Die Tichaticour find unten weiter als oben und bestehen in ber Regel aus einem fehr langen, in ber Mitte breiteren Stude Beuges, mas wie bei ber Berfertigung eines Sades in ber Mitte zusammenge= schlagen, an ben Seiten zusammengenäht und für bie Rufe mit zwei Deffnungen berfeben wirb. Gin Bund (Utfchfur) mit einem Buge befestigt bie Beinkleiber um bie Taille. 3wei große Deffnungen, abnlich wie zu unsern Taschen und ebenfalls auf ber Seite, aber weiter oben, bienen gu gewiffen Bedürfniffen im menfchlichen Leben. Diefe Beinfleiber find mehr für bas Reiten, als für bas zu Ruf Geben berechnet, und wenn man auch auf ebener Erde ber Weite halber keineswegs im Schritte gehindert ift, fo macht boch bas zwischen ben Beinen herumschlotternbe Reug bas Geben unbequem. Laufen wurde nur unter fteter Gefahr zu fallen möglich fein. Das Material zu biefen Beinkleibern besteht gewöhnlich aus einem aus Ziegenhaar verfertigten und noch mit ber Naturfarbe berfehenen Beuge, und an ben Rahten find allerhand Verzierungen, meift aus braunrothen Schnu= ren (Gaitan) verfertigt, angebracht. Dehr noch als biefe Unterrodo = Beintleider fieht man eine Art Ramafchen= bofen (Sutma, ober, wenn aus Tuch verfertigt, Dotur) und man bedient fich ihrer besonders in der schlechten Jahres= geit jum Reiten. Oben find fie giemlich weit, unten liegen fie aber bem Unterschenkel eng an und werden baselbst wie bei ben Ramaschen an ben Seiten zugeknöpft.

Die Beinkleiber ber neuen Ordnung haben auch die Träger (Suwieh) berselben mitgebracht, und diese untersscheiden sich in keiner Weise von den unsrigen. Ueber der Brust zieht der Moslim sortwährend seine wattirte Jacke an, die wiederum den Namen Anteri (Entari) führt, und jest in der Regel aus Baumwollenzeug versfertigt wird. In der alten Kleidung spielte sie eine wichtigere Rolle und wurde unmittelbar unter der offenen Oberjacke getragen. Meist erschien sie den vornehmen

Türken mit Seibenzeug und selbst mit weißem Atlas überzogen und stellte sich so in ihrer ganzen Pracht den Bliden der Umstehenden dar; jeht hingegen wird sie von einem anderen Kleidungsstüde, das ebenfalls den Firengi's entlehnt ist und in jeglicher hinsicht unserer Weste (Jelek) entspricht, bededt. Diese Weste gleicht der des Militärs, oder wie wir sie auch im Winter tragen, und muß von oben bis unten zugeknöpft sein.

Ueber Jade und Weste kommt nun ber neue Rod (Setereh), gleich bem sogenannten polnischen Schnurenrode mit Schnuren (Gaitan) und seibenen Borten (Schiritt) befest, und geht nur bis zu bem Anie herab. Als die Unterrocks=Beinkleider Sitte waren, wurde anstatt bes Setereh über ber oben ermabnten Jade noch eine Sie glich ben hufarenjaden am Meiften zweite getragen. und führte auch ben Namen Dolman ober Tichetmen; nur war fle weiter und bie geschligten hingen zur Seite berab. In der Regel bestand sie aus schön türkisch=rothem Tuche und war reichlich mit Gold nachahmenden, seidenen Schnuren in Arabeskenform be-Anstatt ber Oberjade trug ber Moslim (und trägt jum Theil noch) einen bis ju ben Anieen und felbft bis ju ben Rugen beruntergebenden Tuchrod (Benifc). Die Farbe biefer Rode ift braun, blau ober olivenfarbig. Grun durfen fich nur bie Nachkommen bes Propheten, Die Scherife, beren Bahl jest mit und ohne Recht auf eine bebeutende bobe gestiegen ift, tragen, und man fieht nicht felten im Innern bes Landes Manner, bie in grune Lumpen gehüllt find, aber boch mit Stolz auf ihre Abstammung bliden. Mohammed foll nämlich in ber verhangnigvollen Schlacht bon Chandat, in ber er ben feindlichen Beerführer jum Zweitampfe aufforderte, grun gefleibet gewesen sein.

Ein halstuch (Bojun = Baha) tragen schon bie meisten Moslimen, und zwar am häufigsten von schwarzer Farbe und leicht umgewunden. Aber auch die unbequeme Cravatte habe ich unter bemfelben Ramen hier und ba ge= funden.

Die Ropfbededung wird gewechselt, und anstatt bes Rauts wird junachft eine weiße, in ber Regel geftricte ober boch wenigstens gestidte, ben Scheitel eng umichließende Untermune (Datieh) aufgesett; fie ift ein gewöhn= liches und beliebtes Geschent ber Frauen, welches fie ihren Mannern felbit berfertigen. Rings um ben Rand werben Spiken angenaht und biefe bleiben felbft noch fichtbar, wenn bie eigentliche Ropfbebedung, ber rothe Fes, aufgesett Diefer Fes gleicht, wie ichon gesagt, vollkommen unsern Guten ohne Rrempen, ift aber ftete bon turtifch= rother Farbe und bei ben Männern bedeutend höber und aroker als bei ben Frauen, wo er kaum die Bobe eines Mahmud II., ber Bater bes jegigen balben Tuges befigt. Sultans, fab icon bie Nuglofigfeit biefer Ropfbebedung ein, ba fie weber gegen Sonne, noch gegen Regen fcutt (auch auf meiner Reise wurde fie von mir verwünscht) und wollte fie mit einem Schirme verseben haben. Doch wie ber bumme Turte fich nicht jum Gebetrufen einer Glode bebient, weil er es für gottesläfterlich halt, wie er aus eben bem Grunde lieber mit ben Fingern ift und fich und ben Tisch oft in hohem Grade beschmutt, fo läßt er auch lieber bie beißen Strahlen einer glübenden Mittagesonne im Guben zum Rachtheile feiner Augen an ber grellrothen Farbe abprallen, und bei unfreundlichem Wetter ben Regen an ben geraben Seiten bes Res in bas Gesicht und in ben Raden laufen, weil ber bie Menschheit höhnende Moslim feinen Grund ju haben glaubt, fein offenes Beficht ben ftrengen Bliden ber Gottheit burch einen Schirm zu verbeden. glaubt ber Alim (b. i. Diener bes Wortes und Ausleger bes Gesetzes, im Plural Ulema), auf rechtem und Gott wohlgefälligem Wege zu geben, mahrend er fich boch nie icheut, Recht nach ber Schwere ber ihm eingehanbigten Beutel au sprechen und babei fed in Gottes Antlig gu bliden. Auf bem Dedel bes Fes, in ber Mitte, ift ein bichter Bufchel feibener und blauer Franfen (Bustul) angenabt und bangt jum großen Theil nach Sinten berab, während nur wenige Faben mit Sorgfalt ringeherum ange-Bur Berschönerung bient es ferner, auf ber leat werben. Stelle, wo die feibenen Franfen befestigt find, ein vierediges Stud Papier (Bustul=Riaghab, Riaghub, b. i. Kranfen = Pavier), taum mehr als einen Boll im Durchmeffer befigend, und in Arabesten ober anderen Figuren ausge= Damit aber ber leicht gefilzte Fes ichnitten, anzubringen. in seiner Steifheit erhalten werbe, tragt ber Moslim unter ibm noch einen zweiten, fteifen Filz bon meift grauer Farbe (Riulam ober Raut), ber inden bismeilen auch von bider Wachsleinwand verfertigt wird, unter bas Kutter (Ter= pusch), damit er nach Außen nicht fichtbar ift. Der ge= schmadvolle Turban wird jest in der Residenz des herr= ichers ber Gläubigen faft gar nicht mehr gefeben.

Wenn ber civilifirte Moslim ausgeht, fo gieht er ftets über feine leichte Fugbebedung noch Ueberschuhe (Ralosch), ober bedient fich ber auf europäische Weise verfertigten Stiefeln (Tichismeh). Mit bem letteren Namen benennt man aber auch die plumpen tatarischen Stiefeln, beren fich bei schlechtem Wetter islamitische und drift= liche Frauen ebenfalls bedienen. Wenn bes Abends eine Schaar Armenierinnen, bon gablreichen Dienern mit gaternen umgeben, mit biefer raffelnden Augbededung einhergeht, fo hält man es für unmöglich, in ben Trägern garte, gum Theil Splphiden ähnliche Frauen und Madchen fich zu benten. So täuscht une oft bas Aeugere! Ift es falt, so zieht ber Moslim feinen langen Ueberrod (Rawreki), ber wie ber unfrige mit Baumwolle wattirt ift, an und regnet es, bann bedient er fich, aber nur bes Rachts, feiner eigen= thumlichen und vorzuglichen Regenhaube (Bafchluf). bes zwedmäßigften Studes ber alteren turfischen Rleibung. Sie besteht aus einem bem Regen mehr wiberstehenben

Biegenhaarzeuge, einer Art Kamlot, und läuft spit nach oben zu; nach hinten hingegen bedeckt sie den ganzen Nacken und noch einen Theil des Rückens. An den Seiten läuft das Zeug bandähnlich, oft eine Elle lang, herunter, und diese Enden werden in der Regel um den hals und den unteren Theil des Ropses geschlungen. Die und da sieht man auch noch den weiten, aus Ziegenhaaren verfertigten, dem Burnus der Araber ähnlichen Mantel (Jaghmurlut), am häusigsten von weißer oder brauner Farbe.

Wenn ein feiner Türke sich in Gesellschaft begibt und besonders wenn er einen Europäer besucht, so verfehlt er ebenfalls nicht, europäische Sandschube (Eldüwen) anzuziehen, und geht er in einen Laden, um etwas zu kaufen, so weiß er mit seinem Geldbeutel (Kjesseh) ebensogeschieft, wie ein Pariser herrchen, umzugehen.

## Siebentes Kapitel.

## Drei Spatiergänge um Ronftantinopel.

Bährend meines Aufenthaltes in der Residenz Seiner türkischen Sobeit benutte ich bie Zeit auch zu verschiedenen Erfursionen in ber Umgegend und machte mich mit ihrer Beschaffenheit soviel als möglich vertraut. 3ch will bekhalb jest versuchen, in brei Spatiergangen ben- Charatter ber nächsten Umgebungen Konstantinopels zu schildern und babei ben Begetationsverhältniffen berfelben befondere Aufmerksamfeit zu wibmen. Absichtlich vermeibe ich eine ge= ordnete Beschreibung und hülle diese lieber in bas Gewand breier Spatiergange nach ben berschiebenen Seiten ein, um burch lebenbige Schilberungen, hervorgegangen aus ben bamals im Gebächtniß nicht weniger, als im Tagebuche niebergelegten Gindruden, bas Bange anschaulicher und frischer vorzuführen. Inwieweit es mir gelingen wird, vermag ich felbft nicht zu beurtheilen und trop bes beften Willens fürchte ich wohl nicht umsonft, in ber Anlage, ber Ausführung manchen Fehlgriff gethan au Ich gebe nur, wie es meine eignen Augen baben.

erschauten, und hoffe baburch wenigstens treu und wahr, wie es einem unbefangenen Naturforscher bor Allem noth= wendig ift, geschilbert zu haben. Leiber war bie Jahresgeit für Konstantinovel icon etwas fpat, ba bereits bie beißen Tage, bie gegen bas Enbe bes Monates Juni bier beginnen, ihren Anfang genommen batten und von Regen faft gar nicht mehr, bon Winden hingegen nur wenig abgefühlt wurden. 3mar ift bie hige feineswegs fo groß, als fie fonft unter gleichen Breitengraben in bem Inneren bes affatischen Kontinents vorkommt, aber für einen Nordländer immer noch fühlbar genug, zumal fie in ber Regel mit nur geringen Schwankungen Wochen lang in ber einmal angenommenen bobe ununterbrochen am Tage anhält. Während meiner Anwesenheit flieg bas Thermometer nur ein Mal bis auf 28,5 Grad R., hielt fich aber gewöhnlich awischen 23 und 26. Oft verbrennt in einer einzigen Woche jum großen Theil, wenigstens auf ben mafferleeren Steppen, die Begetation, und wo früher schöne Kräuter. wucherten und Zwiebel= und Anollen = Gewächse in üppiger Blumenfülle prangten, tritt jest ein fahlgrauer harter Boben entgegen. Berade mahrend meiner Anwesenheit batte fich biefer Uebergang mehr, als mir lieb war, schon geltend gemacht, und auf dem höher gelegenen mafferarmen Plateau fanden nur früppelige Pflanzen noch eine dürf= tige Nahrung. Die Niederungen allein besagen zum Theil eine reichere Begetation, aber auch hier hatten andere Ursachen ihre Entfaltung beeinträchtigt, benn Schaf= und Ruh= Beerben weibeten fast Tag und Racht auf ben fruchtbaren Wälder ober Saine besitt Konstantinopel in ber Rabe nicht, und man muß mehrere Stunden, besonders nach Often, bem schwarzen Meere zu wandern, um langere Beit fich eines fühlenden Schattens erfreuen zu konnen. Längs bes Bosporus, besonders auf der affatischen Seite, gieben fich Garten mit allerhand Laub = und Nadelholz bewachsen babin und tragen unendlich viel zur Schönheit ber Ufer bei. Doch ift man leider gezwungen, sie mehr aus der Ferne zu beschauen, als ihre unmittelbare Nähe zu genießen, da sie, wie bei uns, durch Schloß und Riegel abgesperrt sind.

Der schönfte bunkelblaue himmel, ben in feiner barmo= nischen Ginfarbigfeit fein Wölfchen trübte, breitete fich ins Unabsehbare über mich aus, als ich an einem Morgen allein und ohne Rührer ben Wanderftab ergriff, um bas vielbesprochene fufe Gemäffer ber europäischen Seite in Augenschein zu nehmen. Kompag und Plan in der Tasche wanderte ich rasch bem hochsten Puntte von Pera zu und gelangte glüdlich auf bem großen Ererzirplate bor ber Artilleriekaserne ins Freie. Türkische Solbaten wurden auf europäische Weise zugestutt und nahmen sich gar fon= berbar aus. Man hat schon viel über bas Unzwedmäßige bieser Nachahmung geschrieben, und allerdings find aufgeführten Gründe überzeugend genug. Ein Türke wird nie ein europäischer Soldat, ebenso wenig wie Baschkiren. Ralmuden und Raufaffer fich bagu gelehrig zeigen. unbedingt fich auch ber Affate bem Willen eines Anderen unterwerfen fann, fo behauptet er boch trop ber Sflaverei eine gewisse Freiheit, die ihn nie zur Maschine herab= finten läßt. Deghalb berwendet ber Raifer bon Rufland alle biefe Bolter nicht ju feinem ftreng geregelten Linien-Militär, sondern macht aus ihnen jene irregulären Rosaken-Regimenter, die Deutschland zur Zeit seiner Freiheitsfriege zur Genüge tennen gelernt hat. Wenn nun auch bas türkische Militär bei einem Zusammentreffen mit einer euroväischen Macht wohl nie im Stande ift, zu widerfteben, und ein Paar Tausend Englander und Destreicher genügten. um den flegestrunkenen 3brahim=Pafcha aus Sprien ju treiben, so verschaffte jenes boch in ber neuesten Zeit ber Regierung bei ben entfernteren Boltern mehr Refpett, als man glauben follte. 3ch habe felbft bie übermüthigen und tapfern Rurden bor bem jufammengelaufenen Gefindel tur=

kischer Soldaten sich beugen sehen. Ohne Zweisel waren aber mehr die Ranvnen der Grund, daß eine solche Furcht eingeslößt werden konnte, indem dergleichen Mordinstrumente unter einer wilden, heranstürmenden Masse allerdings fürchterliche Verheerungen anzurichten vermögen. Deßhalb schätzen auch die Bewohner Daghestans und ihr kühner Säuptling Schamil die Stärke der Russen nur nach der Anzahl der Kanonen und nicht nach der Soldaten, und dem Tscherkessen sind Kanone und 1000 Mann in seiner Besnennung gleichbedeutend.

Wenn es ichon bei uns, ben Menichen gur Maichine zu machen, viel Mühe koftet, so verlangt bieses im Oriente noch weit mehr Zeit und Geduld. Es mochten gegen 300 Refruten fein, benen bie Anfangsgrunde bes Erergirens gelehrt wurden. Das Rechts und Links bot ben armen Teufeln unendliche Schwierigkeiten bar, und es schien felbft, als wenn ber Aufall fich bagegen verschworen batte, benn fo lange ich gegenwärtig war, wandte fich mahrend bes Rommando ber arokere Theil eines Saufens nach ber entgegengefesten Seite, und wenn ber rechte Rug vorgesest werben follte, fo konnte man ficher fein, daß brei Biertel ber Retruten ben linken emporhoben. Das angeborne türkische Phlegma kam ben Solbaten ju Statten, benn maren europäische Unteroffiziere zugegen gewesen, so würde man gewiß allerhand hand= greifliche Aeuferungen ber Unzufriedenheit ober robe Rebensarten über Ungelehrigkeit und Dummheit ber Schüler vernommen baben. Ein Ererzirmeister ließ es fich fogar nicht berbrießen, felbft bor feinen Zöglingen auf ben Boben ju knieen und ihnen die Stelle mit ber Sand ju bezeichnen, bis wie weit der Fuß vorzutreten habe, ja er beharrte noch in berfelben Gebuld, als ein ungeschickter Refrut feinen Lehrmeister auf die Finger trat.

Ueber dem Exerzirplage liegt das neue Viertel und die Vorstadt San Dimitri; man steigt sodann in ein schluchtsartiges Thal hinab, in welchem auf beiden Seiten elende

hölzerne Baraden erbaut sind und in dessen Mitte das jetzt trodne Bett eines nur im Winter und Frühjahre sließenden Baches sich vorsindet. Männliche Buhlbirnen sollen vorzüglich in San Dimitri zu ihrem abscheulichen Dandwerke erzogen werden, und man scheut sich nicht, dazu schön gebaute und üppige Griechenknaben aus den entsernteren Dörsern zu stehlen. Armuth und Elend tritt hier um somehr entgegen, als weder Moschee noch Kirche von einiger Bedeutung vorhanden sind, um die armselige Umgebung auch nur auf Augenblicke vergessen zu machen.

Ueber San Dimitri breitet fich bas Plateau, mas zwiichen bem Bospor und bem fugen Gemaffer bie bobe ber einem vorgeschobenen Borgebirge ahnlichen Landzunge bilbet, als wellenförmige Flache aus und wird hauptfachlich burch Schluchten, die im Binter und Frühjahre nicht unbedeutende Bache haben und der Borftadt Kassim= Pascha ihr Waffer guführen, unterbrochen. Der Rand am Bospor ift bedeutend höher, als der andere an dem fugen Ge= Mehr gegen ben erstern zu entspringen gablreiche Quellen, beren Waffer fich jum Theil in bas goldene horn eraieken, aber nur im Winter und Frühling reichliche Rah= rung erhalten; ber größere Theil fließt ben fteilen Abhang im Norben bes Bosporus berab und vermischt fich mit beffen Fluthen. Die Landzunge felbft befitt eine andere Geftalt, als die auf ber gegenüberliegenden Seite bes hafens, auf ber das eigentliche Konftantinopel fich befindet, indem fie fich von Often mit geringer füdlicher Reigung nach Weften in einer und berselben Breite bon ohngefahr 7000 Schrit= ten borschiebt und in dem Safen jener Landzunge gegenüber ein Ende findet. Sest man oberhalb Rjaghad-Chaneh ber Landzunge ihre Granze, ba weiter hinauf bie fufen Gewässer als einfache bachahnliche Flusse erscheinen, fo beträgt die Länge berselben nicht mehr als ihre Breite. und fle ftellt bemnach ein gleichschenkliges Biered bar,

beffen Ruden bie schon bezeichnete Fläche bilbet, beffen Seiten hingegen, mit Ausnahme ber öftlichen, mit bem übrigen Lande zusammenhangenden, ziemlich steil abfallen.

Seit mehreren Wochen war schon tein Regen bom himmel gefallen, und fo ericbien ber burre Mergelboben nur fparfam mit blübenben ober grunenben Pflangen bebedt. Eine schwache Schicht fruchtbarer Erbe war an wenigen Stellen fichtbar, benn im Allgemeinen bilbete ber verwitterte, reichlichen Ralf haltenbe Mergel bie oberfte Schicht ber Fläche und war auf eine folche Weise ausgetrodnet, bag allenthalben fich Riffe zeigten, und ber Boben mar fo hart, daß man felbft mit einem fpigen Gifen nur schwer eindringen konnte. In ben Schluchten lag bichtes Geröll, und ihren beiben Wandungen fah man beutlich genug an, wie heftig bie Baffer im Fruhjahre berabfließen muffen. Die ganze Oberfläche glich einer traurigen Bufte, bie mit ben herrlichen Umgebungen ber Ferne in grellen Wiberfpruch trat. Rummerlich ernährten fich einige Pflanzen und lagen meift geftredt auf ber Erbe, um ber= felben möglichft viel Puntte bargubieten, von wo aus Die nöthige Feuchtigfeit aufgefaugt werben tonnte. Pflanzen, bie fonft gegen zwei Schuh und mehr hoch werben und bicht mit Blüthen bebedt find, waren auf biefer Landzunge Amerge geworden, welche fparliche, mehr graugrune Blatter und noch burftigere Bluthen trugen. Die blaue und schwefelgelbe Tauben = Stabiofe hatten mit ihrer oft ein= gigen Blüthe und ihrem gang veranderten Sabitus ben Botanifern, Die bas gange Beil ber Wiffenschaft in Ramen, hinter benen fie felbft prangen, fuchen, Belegenheit genug gegeben, burch neue Benennungen fich ju verewigen. Der die Form einer Diftel annehmende Lattichblüthler (Scolymus hispanicus L.) vertrat unsere Difteln, und feine grunlich = grauen und barten Blatter harmonirten mehr mit dem grauweiklichen Boben, als feine golbfarbenen und bicht gedrängten Bluthen. Unfere ebenfalls burre Ranber liebende Natterzunge (Echium vulgare L.) wurde burch amei andere Arten biefes Geschlechtes (E. violaceum L. und plantagineum L.) vertreten. Alle übrigen Kräuter bilbeten mit ebenfo zwergigen Grafern für bie Erbe eine im boben Grade burftige Umbullung, und von ben ersteren find unser schmalblättriger und ber Krähenfuß = Wegetritt, ber Neine Hugel = Waldmeister (Asperula cynanchica L.), bas rothe Sandfraut und eine fümmerliche Relfe zu nennen, während von ben anderen fich nur hundsgras (Cynodon Dactylon L.), Aegilops = und Pfilurus = Arten, Mauer= gerfte und Baargras unterscheiben liegen. Weiterbin, besonders in ben Riederungen der wellenformigen Unebenbeiten und an ben Ranbern ber Schluchten, ftanben bie bis 11/2 Rug hoben und tugelig ausgebreiteten fachligen Doteriums gesellig nebeneinander und erschienen, aus ber Ferne gesehen, gleich großen schwarzgrauen Rleden, wie fie auf bergleichen Boben eine mehr ober minber umfangreiche Wolke, die fich bor die Sonne gestellt hat, hervorruft. Mutter Natur ift gar launig und sonberbar in ihrem Schaffen, und mahrend fie fur ben Norden ber gemäkigten Bone ein Poterium, unter bem Ramen Bibernell in allen Saushaltungen wohl befannt, mit geniegbaren Blättern hervorruft, läßt fie auf ben burrften Stellen ber Umgebungen Konstantinopels und anderer Gegenden des Orients eine ungeniegbare Pflanze beffelben Geschlechtes in niedriger und im hohen Grade fparriger Strauchform, über und über mit Dornen bewaffnet, erfteben.

Unter diesen Umständen vermochte die traurige, auf dem ganzen Rücken der Landzunge sich hinziehende Steppe mich nicht lange zu sesseln, und so nahm eine blens dend weiße Erscheinung in Form übereinander geworssener Ruinen meine Ausmerksamkeit zunächst in Anspruch. Ich veränderte die rein nördliche Richtung, die ich bis dahin genommen, und wanderte nordwestlich ihr zu. Imsmer deutlicher traten die Steinhausen hervor und als ich

bie Stelle felbft erreichte, fah ich bas trene Bilb eines So farr biese jum Theil formjübischen Gottesaders. losen, zum Theil bem Sarge nachgeahmten Steine aus ber nadten Erbe herausragten, fo ftarr haben fich bie Betenner ber mosaischen Gotteslehre Jahrtausende hindurch erhalten. Die Weiffagungen ihrer Propheten find leiber in Erfüllung gegangen, aber felbit ber mit ihm faft gleiches Schicffal theilende Armenier ift nicht fo tief gefallen, als ber allent= halben verachtete und oft noch gehafte Jude. Starrfinn und feinen nur ftrafenden Gott in ber Bruft tragend, ift ihm Elend und Armuth gur zweiten Natur geworben; ben Stolg, bie einzige bon Gott, wenn auch jest bestrafte, boch immer bevorzugte Ration zu fein, legt er tropbem nicht ab und fieht geduldig ber Zeit entgegen, bie ihm von Neuem die herrschaft über die Philister Und wenn es auch dem jest noch lebenden verleiht. Juden, gleich dem Dofes, felbft nicht vergönnt ift, bas gelobte Land bereinft wiederum zu erschauen, fo erfreuen fich boch, seiner Meinung nach, seine Rinder ober Kindeskinder einmal noch der ihnen erftandenen göttlichen Gnade. Diefer Glaube ift um fo mertwurdiger, als bem Juden feines= wegs die Freuden eines wie bei dem Mohammedaner üppig ausgestatteten Paradieses bevorstehen und er nur eine dunkle Ahnung von einem Fortleben nach dem Tode befint.

In geregelten Reihen lagen die Gräber mit blendends weißen Steinen bebeckt hintereinander, aber nirgends beschattete ein Baum die Stelle, wo der Sohn den theuren Bater, die Mutter das geliebte Kind begraben hatte. Der dürre, steinige Boden umfaßte die sterbliche Gülle meist ohne Sarg, und der schwere Stein deckte die Dessenung des Grabes. So scheint selbst im Tode noch die Lieblosigkeit seiner Mitmenschen den armen Juden zu versfolgen, denn nicht der geringste Schmud, das Zeichen einer frommen Pietät, ist ihm auf seinem Grabe erlaubt. Kein

freundliches Grün, keine duftende Blume darf dem Boden, ber die in Staub zerfallene hülle bedeckt, entsprießen, und nur am späten Abend, wenn die Sonne mit ihren brensnenden Strahlen im tiefen Meere versenkt liegt, kommen die Anverwandten des theuren Todten aus ihren armseligen hütten hervor, um noch eine Zeit lang ihre Liebe und Ehrsucht an den Tag zu legen.

Einige Reisende behaupten, bag bie Juden in Ronftan= tinopel sich einer größeren Freiheit als irgendwo erfreuten und eine acht bemofratische Berfaffung befägen. meinen Theil glaube, daß die Anhanger Mofis nirgends auf einer so tiefen Stufe ber Verachtung und bes Druckes fteben, als gerade im Oriente; mahrend ber Jude im gesitteten Europa burch seinen Reichthum eine nicht unbebeutende Macht ausübt, sind Armuth und Elend feine ftaten Begleiter in Affen. Der Moslim verachtet ihn wie ben Christen, aber biefer bagt ibn noch als ben Rachtommen bes Bolles, mas feinen Seiland an bas Rreux geschlagen, und sucht seinen Unmuth über Drud und Verachtung von Seiten ber Rechtgläubigen an bem armen Juden auszulaffen. Ueberall ift er die Zielscheibe ber Laune Rur die gewöhnlichsten und Dürf= aller Anberebenkenben. tigften Beschäftigungen find ihm geblieben, bei benen er nie ju Reichthum gelangen fann, und hinfichtlich bes San= bels wird er fortwährend von dem Armenier argwöhnisch betrachtet. Der Sage nach follen die konstantinopolitani= fchen Juben erft nach ber Eroberung ber Stadt burch bie Osmanen aus Spanien eingewandert sein und von bier aus ihren Talmud auch über Affen ausgebreitet und fich baburch eine Art herrschaft über bie anderen verschafft Die faufasischen Juben erhielten in ber That, wie ich bon benen in Derbend erfuhr, erft fehr fpat ben Talmud von Konstantinopel, haben sich ber neuesten Zeit ihren volnischen Glaubensgenoffen angefoloffen.

Es sollen über 50,000 Juben in Konstantinopel leben. Sie wohnten, wie ich schon oben gesagt habe, früher in der eigentlichen Stadt längs der Hafenseite vom Fischmarkte dis zum Fanal, wurden aber wegen des Baues einer Moschee zum großen Theil vertrieben und erhielten jenseits des Hafens das heutige Chastoi zum Ausenthalt angewiesen; die zurüczebliebenen bewohnen noch hauptsschich das alte Stadtviertel Balata. Die Juden nennen sich keineswegs Unterthanen des Sultans, sondern Gäste (Mußasir), und wahrscheinlich hängt dieses mit bestimmten Borrechten, die sie der Uebersedelung erhielten, zusammen. Ihr eigentlicher Name ist Jahudi, aber im gewöhnlichen Leben nennt man sie Tschifut.

Von dem judischen Gottesader aus wanderte ich in oftoft = nördlicher Richtung auf dem hohen Rande ber bier zu bem füßen Bewäffer abfallenden Landzunge und erfreute mich an der wunderschönen Aussicht, bie hier bas unter mir liegende breite Thal, in dem die beiden ben Safen bildenden Kluffe Barbyses und Rydaris, jest unter ben längeren Ramen ber Fluffe ber Papierfabrik und bes Freiherrn Ali = Dorfes (Riaghad - Chaneh = und Ali - Bei - Roi = Sfu) bekannt, sich eben vereinigt haben. Aber noch icheinen fich die beiben Baffer nicht miteinander zu vertragen, und fich wieder trennend, bilden fie eine Menge unftater Infeln, die, je nach bem Stande ber Kluthen, bald größer, bald kleiner erscheinen, bisweilen selbst gang verschwinden und an anderen Stellen wiederum jum Borfcheine fommen. Eine üppige Begetation an ben breiten Ufern und reges Leben auf benfelben machte bie Landschaft unter mir leben= biger, als man nach ber Ueberschreitung ber traurigen Steppe auf ber bobe ber Landzunge vermuthen follte. Rand, welcher fich auf jener Seite bes fugen Gewäffere, besonders nördlich von mir, erhob, war keineswegs so fruchtbar, als bie Ufer, und große Streden bes oben ermähn= ten schwarzgrauen Poteriums (Poterium spinosum L.) wechselten mit dem fahlgrauen oder mehr weißlichen und nackten Boden ab. Lieblicher war der Anblick mehr nach Westen, und freundliches Laubholz bedeckte die Höhe des schmalen Hügels, der sich über dem Frühlings = Dorfe (Baharije=Köi) erhebt und das liebliche Spiegel=Ahorn=Dorf (Ainalü=Rawal=Köi) verdeckt. Links davon liegt die Hoods = Borstadt (Ejub), ohne Zweisel der schönste Punkt Konstantinopels, und seinen Bach auswärts versolgend, bemerkt man fruchtbare Gärten und auf der Höhe die Gegend der Meierhöfe mit ihren verschiedenen Anlagen.

Bis an die Stelle, wo beibe genannte Fluffe in einen spitten Winkel fich vereinigen, ging ich am Rande in ber= felben Richtung fort und berichaffte mir noch ben Genug eines völligen Ueberblides bes gangen breiten Thales, weldes ben Namen bes füßen Gewäffere führt, bom groß= berrlichen Schlosse jur Glückseligkeit (Seabet=Abab) im Papiermuhlendorfe (Rjaghad = Chaneh = Roi), im Nordoft bis jum Frühlingesite (Baharije) am Ende bes Safens. paradiesische Gegend ber Bereinigung bes Barbyses und Rybaris war ichon feit bem Beginn ber altesten Stabt ein beliebter Luftort, und nicht mit Unrecht nannten fie bereinft bie Griechen Silberfee (Argyrolimne), weniger nach ben fviegelhellen Kluthen, als vielmehr nach ben filberglangenben Weiden und Pappeln, die die Ufer bes Waffers befrangten. Bur Beit ber byzantinischen Raifer nicht weniger, als gu ber ber vemanischen herrscher, war bas sufe Gewäffer ber beliebte Spagiergang ber bornehmen Welt, und es entftanben in Menge Palafte und Lufthaufer. Besonders wurde ber erfte Theil bes Frühlings hier zugebracht und bor Allem bie Tulpenflor in ben weitläufigen Garten gepflegt. Reit ber Regierung Achmede III. und feines prachtliebenben Großvesire 3brahim erreichte Die Umgebung bes füßen Ge= maffers ben Glangpunkt feiner Berichonerung, und es wird erzählt, daß damals bon bem alten berühmten Schloffe gum Schwarzbaum (Raraghabsch) bis zu dem zur Glüdseligkeit (Seadet = Abab) nicht weniger als 170 Lufthäuser (Roschke. Rivete) fanden und allenthalben reges Leben hervorriefen. Die Großen bes Reichs beeiferten fich mahrhaft, Die Pracht Eine lange Strede bes ibres herrschers nachzuahmen. Fluffes unterhalb des Papiermühlen=Dorfes murde auf beiden Seiten mit marmornen Quai's eingefaßt, und, trop ber balb barauf erfolgten furchtbaren Bermuftung ber gangen Umaegend in der Revolution gegen Achmed III., sieht man noch das großartige Werk. Damals scheint in ber Türkei bie Gartentunft noch einigermaßen ausgeübt worben ju fein, aber außer ber Rultur bon Rofen, Springen, Beilchen, Anemonen, Lilien, Spacinthen u. s. w. wurde vor Allem bie Tulpenzucht getrieben, und in jedem Frühjahre ein foge= nanntes Tulpen= ober Lampenfest gefeiert. Man erleuchtete nämlich die Tulvenfelder des Abends mit verschiedengefärb= ten Lamben, bamit bie bunten Karben ber Blumen in ber verschiedenen Beleuchtung um fo greller hervortraten. Grokwesir hatte fogar ben fonderbaren Gedanken, Schild= froten jum Trager seiner Lampen ju mahlen, und bie manbelnden Lichter verlieben bem Bangen ohne Zweifel einen eigenthümlichen, fast feenhaften Reig. Es wurde bie befon= bere Sofftelle ber Lalefari für bie Tulpenzucht geschaffen, und ber Scheich Mohammed Lalefari verfaßte ein Berzeichniß . ber fultivirten Tulpensorten. Doch mit ber Absetung Achmeds III., im Jahre 1730, wurde die ganze Umgegend bes füßen Gemäffere bon ben übermüthigen Rebellen berwüstet, und der ichone Palast zum Schwarzbaum (Raraghabsch) in Trümmer, in benen er fich noch befindet, gelegt. gegenüber erbaute sein Nachfolger Mahmud I., oder vielmehr beffen Mutter ben Frühlingsbau (Baharabad) im Wenn auch bas Schlof jur Glüd-Dorfe Baharije = Roi. feligfeit (Seabet=Abab) einem gleichen Geschicke entging, fo blieben boch die reizenden Umgebungen bon ben spätern Großherrn vernachlässigt, und nur erft fvater wurde bie Dochkeit, als welche, wie icon bemerkt, die Befchneibung ber Prinzen betrachtet wird, in ihm gefeiert, eine Sitte, die sich wiederum in der neuesten Zeit zu verlieren scheint.

Bon bem füßen Gemäffer batirt fich auch ber Anfang ber uralten Stadt Byzang. Ihre Erbauung geschah gewiß früher, als man gewöhnlich, nämlich 100 Jahre nach Rom, annimmt, und bie Megaraer grundeten ohne 3meifel nur bamals eine Sandelsniederlaffung in ber fcon eriftirenden Ihre Gründung wird ber Sage nach einem Gingebornen, einem fühnen hirten, Bygas mit Ramen, jugehier am Zusammenflusse bes Barbyses und fdrieben. Rybaris tobtete biefer einen wilden Stier, ber vielfachen Schaden burch gang Thrazien angerichtet hatte, und machte fich badurch um fein Baterland fehr verdient. Als er eben bas erlegte Thier ausweidete, ichog plöglich aus der bobe ein Adler herab und faßte mit ftarfen Rlauen die Gingebiese mit sich fortführend. Auf ber Spike ber Landzunge, wo jest bas neue Sarai fteht, ließ er fich nieber und verzehrte seinen Raub in Rube. Diese sonberbare Erscheinung wurde bekannt, und Byzas erhielt von Thraciens Rönige Barbyses mit der Tochter Phidalia auch die Landzunge gur Belohnung. Auf ihr erbaute er nun eine Stadt und nannte fie nach feinem Ramen. Der griechische Mythus umhüllte fpater bie einfache Thatfache ber Gründung noch mehr in bas ihm eigenthumliche Gewand, und ba ber Safen fowohl als die Bereinigung ber mehrmals genannten Fluffe bie Form eines hornes besigen, fo brachte man die Sage von ber Jo mit Bygang in Busammenhang, rief fie vielleicht auch erft baburch berbor. In ber schönen Zeit, wo bie Götter noch menschlicher waren und nicht felten auf ber schönen Erde wandelten, erfreute fich auch eine konigliche Prinzessin aus Argos, Jo mit Ramen, einer besondern Buneigung bes Baters ber Götter und Menschen, ohne aber biese zu erwiedern. Doch bas schmache Menschenkind unterlag endlich ber Lift, um nun bie gange Rache ber eifer-

füchtigen Junv zu fühlen. Selbst ihre Verwandlung in eine Ruh rettete fie nicht vor ben Verfolgungen ihrer Neben= buhlerin, und fo floh fie vergebens von Land ju Land. Nachdem fie bie gange damals befannte Welt burchirrt hatte, erreichte fie endlich bas fuße Bewaffer und tam an ber Bereinigung beider Kluffe mit einer Tochter nieder. Rerveffa. b. h. die Gehörnte, trug auf ber Stirn bas Beichen ihrer Geburt, ein horn, und wurde von der Amme Sempfira genahrt, b. h. ber bie Form eines Sornes befigende Safen nahrt fich fortwährend durch die am Borgebirge Sempftra ftattfindende Vereinigung der beiben genannten Fluffe. auch Kervessa, so erzählt die Mythe weiter, trat in die Kufftapfen ihrer Mutter, und jur volltommenen Jungfrau berangewachsen, verschmähte fie feineswegs die Gunft ihres Dheims, bes herrichers ber Meere. Go murbe auch fie alsbald Mutter, und ihr Sohn Byzas erbaute mit hilfe feines Baters Byzanz.

Das Doppelhorn hat ohne Zweisel erst zur Benennung ber Ochsenfurt, was Bosporus übersett bedeutet, Beranlassung gegeben und alle darauf bezüglichen Mythen hervorsgerusen, wenn auch durch den alten Namen des heutigen, über Stutari sich hinausziehenden Berges, wegen seines gleich der Stirne eines Ochsen sich in das Meer vorschiesbenden Fußes, die Sage unterstützt wurde.

Daß in den ältesten Zeiten wirklich zwischen Stutari und dem neuen Sarai eine Fuhrt für das Rindvieh vorshanden gewesen sein soll, möchte ich bezweiseln, da diese Stelle gerade hier sehr breit ist und wohl über 4,000 Fuß betragen mag. Wenn sie wirklich vorhanden war, so befand sie sich auch weiter oben, kurz vor der Teufelsströmung, wo die Breite kaum mehr als die Hälfte beträgt.

Die Form bes hafens ging auch auf das Wappen ber Stadt über. Der halbe Mond war in den ältesten Zeiten ihr Sinnbild und ist es seit der Bestynahme der Stadt durch die Osmanen von Neuem geworden. Die in der

Racht leuchtende Hekate (Diana phosphoros) war die Schutzgöttin der Stadt und trug als Attribut einen halben Mond auf ihrem Haupte. Ihr wurde vor Allem gehuldigt, dem als die Makedonier unter Philipp in stocksinsterer Racht versuchten, die Stadtmauern zu untergraben, sandte die rettende Göttin plöglich einen hellen Stern aus dem Norden, und das Vorhaben der Feinde wurde vereitelt. So kan noch neben dem halben Monde damals der funkelnde Stern in das Wappen der Stadt, und ist es auch seit der Türkenherrschaft wieder geworden. Das eigentliche Sinnbild der Nachkommen Osmans ist ein Falke.

In einer breiten Schlucht stieg ich abwärts in bas große Thal bes suffen Gemäffers, und mit jedem Schritte änderte ju feinem Bortheile Der bis babin traurige Boben bas eintönige Gewand. Die stachliche Eiche mit ben immergrünen Blättern (Quercus coccifera L.) trat mir hier zum ersten Male in ungebundener Freiheit ents Die zwergigen Rräuter verschwanden allmälig, und bas grau = bläuliche Mergelgerölle erlaubte mancher icon blübenden Pflanze mehr fich in bie Breite und Sobe gu entfalten, als man ben Umftanden nach vermuthen follte. Die Bergraute, Salbei Arten, unserer Wiesensalbei ents sprechend, die blaue Mannstreu (Eryngium caeruleum M. B.), bie kleinköpfige Rugelbistel, Onosma=Arten, eine prächtige, dichtfilzige Wollferze in Ppramidenform, die hartliche Chamille, mehre Lattichblüthler, kleinere weithin duftende Lippenblüthler, einige Relfen und kleine Grafer aus ben Geschlechtern bes Weizens, ber Gerfte und bes Fingergrases bedeckten alsbald die Erde. Unten angekommen, erfreute ich mich des lang entbehrten Genuffes einer Wiese, und icone, einzelne Baume mit weithin greifenden Aeften for berten in einer glühenden Mittagsbige nicht umsonft ben Wanderer auf, unter ihrem Laubdache fich bes erfrischenden Schattens zu erfreuen. Bor mir lag ein Lufthaus bes Großberrn, aber es berrichte rings um mich eine beilige

Stille, wie ich fie von oben gar nicht vermuthet hatte. Jedermann vermied die heiße Mittagssonne, und es schien selbst, als wenn mit ben Menschen alles Lebende sich zur Rube begeben hatte. Rein Schmetterling flog in ber bor Dige gitternben Luft babin, und felbft bie peinlichen Müden Es war ein iconer Wallnuk= hatten fich zurückgezogen. baum, unter ben ich mich gelagert hatte. Nur im Rhone= thale, im Schweizer Ranton Wallis, habe ich fo schone Baume ber Art gesehen, wie im Oriente, und es scheint, als wenn sie vor Allem von den Orientalen bevorzugt Befonders, wo die Dorfer aus gerftreuten baufern bestehen, wird er in die umzäunten Räume gepflanzt. Er wächst noch schneller, als bie im Buchse ihm gleiche Platane und hat feiner wohlschmedenden Früchte wegen bor biefer unbedingt ben Borgug. Auch die Platane, aber bier bon feiner bedeutenden Sobe, erschien hie und ba angepflangt. Aukerbem waren bie fpigblättrige und fpigfrüchtige Efche, ber im Often vorherrichend machfende Zurgelhaum und einige filberglänzende Beiden vorhanden. Gebuich ichien fich nur in ben Garten, die bald von einander getrennt, bald zu= sammenhängend sich bahinzogen, vorzusinden, und was sonft in diesen borhanden war, konnte ich außer ben Baumen, ba fie verschloffen, nicht erkennen. Aber Pfirsisch =, Apri= kosen =, Mandel = und Pflaumenbäume schienen neben wenigem Rernobst vorherrschend barin gezogen zu werden.

Dis zum Schlosse ber Glückseiteit (Seabet Abab), wo einst eine Papiermühle (Rjaghab = Chaneh), von Suleisman dem Großen angelegt, stand, wanderte ich in stets gleichlieblicher Umgebung noch einige Zeit und bedauerte, daß mir die geschichtlich = denkwürdige Zeit des dritten Achmed so wenig bekannt war und für uns überhaupt noch so dunkel ist, denn kein herrscher ähnelt Ludwig XIV. in Frankreich so sehr, als der damalige, ihm gleichzeitige Groß = herr. Prachtliebe, Eitelkeit, Eigensinn, Vergnügungssucht und Wollust waren, neben eminenten Anlagen des Geistes,

Die bervorftechenden Gigenschaften bes frangofischen Ronigs und bes türkischen Gultans. Beibe umgaben fich und ihren agngen hof mit einem noch nie gekannten Glanze und einer bis babin unerhörten Ueppigkeit. Beiben fanben große Manner gur Seite, Die am Meiften beitrugen, ihr Zeitalter für bie Zufunft berühmt zu machen, beide legten aber auch ben Reim zur Berberbnig ihres Bolfes. Wenn Achmed zwar bas Opfer berselben wurde, ba ein Raturvolf nicht fo leicht in Banden zu schlagen ift, fo murbe Ludwig XIV. besto mehr burch bie äußern Umftande und baburch, bag bie Daffe bes Bolfes burch unglaublichen Drud jur völligen Apathie berabgesunken war, begunftigt. Das launige Geschick war bem übermuthigen Ronige bis an fein Ende bolb, rachte fic aber um fo graufamer und unbarmbergiger an feinen beffern Nachkommen, die für immer aus ber Bahl ber Berricher geftrichen zu fein icheinen.

Allein wagte ich nicht über Kjaghad = Chaneh hinaus au gehen, und so wandte ich mich auf die andere Seite bes Kluffes, um mich auch mit ben bortigen Sohen vertraut ju machen. Die krüppelige Strauchvegetation herrschte hier mehr por, als auf den Rändern und Höhen, die ich vorher beruntergestiegen mar. Das stachliche Voterium bebedte weite Streden, aber auch bie Baumheibe trat an einzelnen Stellen mit ihrem feinen und bichten Laube und ben rothen und rosafarbenen Blüthentrauben berbor und aestaltete pflanzlichen Charafter ber Gegend freundlicher als jenes. Auf der anderen Seite der Anhöhe, auf der ich mich befand, flok der Kydaris nach dem Dorfe des Mi=Bei, Alibeikbi= Ssu genannt, und wie Achmed in Rjaghad = Chaneh bas Schloft jur Glüdseligkeit erbaute, fo erstand hier bei bem Dorfe des Ali=Bei der Chosroes = Bau (Chosrem = Abad), als wenn er mit bem großen Konige Perffens, ber bor mehr als 12 Jahrhunderten mit seinen Siegen auch feinen Namen burch gang Affen erklingen ließ, wetteifern konnte! Das Thal des Rydaris gleicht vollkommen dem des Barbyfes,

besitt aber, wie es scheint, nicht nur geringere Fruchtbarkeit, sondern auch geringere Kultur.

An der Vereinigung der beiden Flüsse angekommen, stieg ich wiederum in das Thal herab und erschaute mit eigenen Augen, wie immer noch die gehörnte Tochter der Jo oder das goldene Horn, welchen Namen noch heut zu Tage der Hafen trägt, reichliche Nahrung aus dem Busen der Sempstra zieht. So nannten die Alten nämlich die Amme der Keroessa und das Borgebirge, was sich in den Winkel der Vereinizung beider Flüsse vorschiebt. Auf einer Brücke, die etwas weiter oben über den Flus der Papiermühle führt, gelangte ich wiederum auf die linke Seite des Thales. Zum Theil waren die Menschen aus ihrem kühlen Verstede wieder hervorgekommen, zum Theil lagen sie aber noch unter den Bäumen oder in Zelten ausgestreckt, die zum kühlern Abend der süßen Ruhe psiegend.

Wie man auf dieser Seite um eine vorgeschobene bobe umbiegt, kommt man in bas Bereich ber Ziegelbrennereien, Die porzüglich bas große Konftantinopel mit Baumaterial versehen. Badfteine und Ziegeln aus Diefer Gegend haben weit und breit den Borzug vor allen anderen, und beghalb wird die Bereitung berfelben auf beiben Seiten mit großer Thätigfeit betrieben. Die Maffe zu ben gebrannten Steinen wird mitten aus bem Waffer, bas bier ichon einen faben und schwachfalzigen Geschmad annimmt, geholt, und fleine, aber besto tiefere Nachen fahren beständig in Die Nähe ber fleinern und größern Inseln, um ben Schlamm mit breiten hölzernen Schaufeln von dem nur wenige Fuß unter bem Waffer befindlichen Boden hervorzuholen und an eines der Ufer auszuladen. Man macht gegen zwei Fuß bobe Saufen und überläßt diese ber glühenden Sonnenhige, bis bie Oberfläche so weit ausgetrodnet ift, daß fich goll= tiefe Kurchen und Riffe bilden. Nun erft vermischt man die feinkörnige Maffe mit wenigem angefeuchteten Thone, gibt ihr die Form der Steine und brennt fie. 3ch babe Proben bieses Schlides mitgebracht, und nach den Untersuchungen Ehrenberg's, der uns zuerst die unsichtbare thierische Welt mit seltenem Scharfsinne klar und deutlich erschlossen hat, enthält er zahlreiche Infusorien. Borzüglich waren es kieselsichalige Polygastern aus den Geschlechtern Achnanthes, Campylodiscus, Eunotia, Gallionella, Navicula, Pinnularia zc., neben einigen kalkschaligen Polythalamien der Geschlechter Planulina, Geoponus u. s. w., die sich darin befanden.

Ueber bas Neue, was sich mir allenthalben barbot, vergaß ich gang und gar bie Zeit, und bemerkte beghalb auch nicht, wie fich bie Sonne bem Sprigonte allmälig näherte. Langsamen Schrittes ging ich balb bicht am Uferrande, bald zwischen freundlichen Garten und befand mich endlich inmitten bes Mildviertels, ber Borftadt Gudlibiche. Die Wärme machte allmälig einer angenehmern Rühlung Plat, und bamit wurden auch die Strafen lebendiger. barauf befand ich mich im Juden = Quartiere und erfreute mich an den rothwangigen Töchtern Abrahams, die allenthalben aus den Kenstern berauslugten oder wenig und gar nicht verhüllt sich auf ber Strafe ergingen. Doch ich will nicht von Neuem Die verehrten Lefer mit ber Beschreibung meiner bamaligen Irrfahrt inmitten ber großen fultanischen Residenz belästigen, ba ich es wohl schon an einer anderen Stelle gur Benuge gethan habe. 3ch ichliefe bemnach biesen ersten Spagiergang und beginne einen neuen und hoffentlich nicht minder intereffanten nach dem vielgepriefenen Bojutbereh und bem heiligen Walbe von Belgrab.

Böjükbereh (bei uns mehr in der Schreibart Bujukbereh bekannt) ist der beliebte. Sommersit fast aller Abendländer, die sich in Konstantinopel aufhalten und besonders
der Gesandtschaften, und wurde auch von uns wiederholt
besucht, zumal ebenfalls der preußische Gesandte, herr Lecoq,
daselbst seinen Wohnsit aufgeschlagen hatte, und wir mit
besondern Empfehlungen an ihn von Seiten der preußischen
Regierung versehen waren. Mir war schon in Berlin durch

einen meiner Freunde die Ehre zu Theil geworden, die mir so werthe und interessante Bekanntschaft des Herrn Lecoq gemacht zu haben, und schon damals erhielt ich die Bersicherung der freundlichsten Aufnahme für Konstantinopel. Was für unsere Weiterreise geschehen konnte, geschah von dem Chef der Gesandtschaft auf das Bereitwilligste und Schnellste, aber auch in gemüthlicher Hinsicht trug Herr Lecoq alles Mögliche bei, uns den Aufenthalt in Konstantinopel so angenehm als möglich zu machen und führte uns seiner vortresslichen Familie zu.

Böjükdereh liegt auf der europäischen Seite des Bosporus, gegen  $3^{1}/_{2}$  Stunden von Konstantinopel und  $1^{1}/_{2}$  vom
schwarzen Meere entfernt und bildei ein unbedeutendes Dorf, was sich auf dem schmalen Userrande jenseits eines bedeutenden Busens hinzieht, durch die Gesandschafts-Hotels aber einen großartigen Andlick darbietet. Ich führe die verehrten Leser zuerst zu Wasser nach den reizend gelegenen Landsthen, mache sie dann mit den an Abwechselungen reischen Umgebungen bekannt und kehre zu Lande längs der neuesten Wasserleitung, der Mahmud's I., nach Konstantinopel zurück.

An dem gewöhnlichen Landungsplate von Topchaneh mietheten wir für vieles Geld (in der Regel bezahlt man 20-25 Piaster, d. i. 1 Thlr. 8-15. Gr.) einen jener langschnäbeligen Nachen, die unter dem Namen der Kaiks in Konstantinopel bekannt sind, um mit einer gewissen Gesmächlichkeit nach dem Orte unserer Bestimmung zu sahren. Diese Kaiks, deren gegen 16,000 in dem ganzem Bereiche vom Marmora-Meere die zum Ende des Bosporus vorshanden sein sollen und von 20-25,000 Fährleuten (Kaikslich) bedient werden, haben gewöhnlich eine Länge von 15-20, eine Breite hingegen von nur 4-5 Fuß. Der Kiel ist scharf, wodurch der Nachen schon bei der geringsten Bewegung schwankend wird, und ohne sich der Gefahr auszusehen, umgeworfen zu werden, darf man nicht

barin fteben. Das Gerippe besteht aus Gichen =, Die Plan= fen hingegen aus Platanenholz. Andere Reifebeschreiber geben für bie letteren Birtenholy an, allein Birten habe ich in der Umgegend Ronstantinopels nirgends gesehen, und wurden auch entschieden zu ben Rachen, in benen ich gefahren, Bielleicht hat man hie und ba außer Pla= tanen = auch Ahorn = Breter dazu verwendet. Theil besitt eine Art Berbed, auf bem man aber nicht Plat nimmt, ba bei jeder größern Bewegung Schwankungen bervorgerufen werden, fondern man läßt fic auf dem Boden bes Nachens unterhalb bes Verbedes nieder und lehnt fich mit bem Rücken baran. Auf diese Weise liegt man mehr auf ausgebreiteten Teppichen, als bag man fitt. Born auf einer querübergebenden Bant figen bie Größere Nachen find allerdings bequemer und faffen auch mehr Menschen, mahrend hier in ber Regel nur zwei neben einander figen konnen: fie find aber auch viel theurer und bemnach für Gelehrte, Die nur Die Wigbegierbe aus bem Baterlande trieb, zu foftbar.

Wie man in Rugland aus ben Pofischeinen und ber barin enthaltenen Anzahl von Pferden ben Rang eines Reisenden ersehen fann, so in Konstantinopel aus ber Bahl ber Ruberer ben Rang eines Beamten. Deter ber Große entwarf, um fich bem hohen Abel gegenüber eine Parthei zu schaffen, eine Rangordnung, und biefe hat nun wiederum Mahmud II. mit wenigen Abanderungen in feinem Reiche So durfen nur die boben Ercellengen, die Dieinaeführt. nifter, wirklichen Geheimen Rathe und die General = en = Chefs, Die zusammen ben Namen Muschir führen, fich allein gehn Ruderer bedienen, mahrend bie Geheimen Rathe und General=Lieutenants (Kerif's) acht besiten und den wirtlichen Staatsrathen und General = Majors (Lima's) nur feche zukommen.

Im Angesichte von Stutari bestiegen wir die Gondel, und unfre beiden träftigen Fährmanner zertheilten mit ftar-

fen Armen die zwar frystallhellen, aber dunkelblau=grunen Fluthen fo mächtig, bag unfer Rachen gleich einem Pfeile Wir hielten uns ziemlich nah am europäischen Ufer und machten une fo mit beffen mannigfaltigen Schon= heiten junächst befannt. Trop unferer mehrmals wiederholten Fahrt wurde es mir boch nicht möglich, Alles fo mahr= junehmen, wie es, um eine einigermaßen genaue Befchrei= bung zu geben, nothwendig ift, und so will ich mich damit genügen, hier den Totaleindruck, wie er damals von mir in mein Tagebuch eingetragen wurde, wiederzugeben. Beide Ufer bilden eigentlich nur bie Terraffen zu ber breiten Wafferstraße des Bosporus, und auf ihnen ziehen sich, besonders auf der europäischen Seite, in einer fast ununterbrochenen Reihe Wohn = und Lufthaufer babin. aber zeichnen sich mit wenigen Ausnahmen Die Bebäude weder durch Runft noch burch Pracht aus, und die bolger= nen ein = und zweistödigen Baufer bilben zu ben übrigen varadiefischen Erscheinungen einen grellen Widerspruch. Wie gang anders wurde fich ein folches Littorale im Befite einer abendländischen Macht gestalten! Der Mensch braucht bier so wenig zu thun, daß er eben Alles schon gethan hat, wenn er nur einigermaßen seine einfache Wohnung ben bargebotenen Schönheiten anpaft. Anftatt beffen thut fich aber häufig bie thörigte und unverständige Sand bes Orientalen fund und ift boch trop ihrer Berfehrtheiten nicht im Stande, bie Natur mit dem nie versiegenden Füllhorn ihrer Reize wesentlich und lange zu beeinträchtigen. Es berricht eben bier eine Kulle ber Abwechslungen und harmonischen Verknupfungen, eine Ueppigkeit in bem Wachsthume ber Rinder aus Florens Gebiete, ein Reichthum ber feltenften Tone im Laube ber Sträucher und Bäume und ber lieblichsten Blumen, wie die Ratur vielleicht nirgend etwas ähnliches jum zweiten Male hervorgerufen hat. Dicht hinter ber Saufer= reihe erheben sich auch schon die hohen Ränder der auf bem vorigen Spatiergange geschilderten Landzunge und

kontrastiren gar wunderbar mit ihren zum großen Theile wuften und einformigen Studen. Abwechselungen der seltenften Art finden fich schon auf furgen Streden bor, und Alles ift fo schon, dag man nur bemüht ift, die bem Auge gegebenen Bilder dem geistigen Theile des Menschen juguführen. Bu Bergleichungen bleibt feine Beit übrig, und es wird auch Alles zu rasch vor = und wiederum weggeführt, um nur einigermaßen zu einem Urtheile befähigt zu sein. Bald fteigt ber Rand in gleichem Winkel aufwärts, bald wird er durch allerhand fonderbare Borfprünge in feiner Richtung Enge Schluchten wechseln mit breitern Räumen unterbrochen. Wenn an einer Stelle fich bie gegenseitigen Ufer bemühen, einander bie Bande ju reichen und ber fonft über 3,000 Schritte breite Wafferspiegel bis fast auf Die Balfte verengert wird, fo treten sie gleich barauf um bestomehr gurud, und es entfteben größere und fleinere Bufen, bie in einem Salbmonde von Saufern und Sohen umgeben Dichtes Gebusch ober freundliche Saine bebeden bier eine große Strede, mahrend fie bort in mehren Partieen getheilt erscheinen. Radte Felfen, aber nicht mehr in ihrer Urfarbe, sondern vom Alter und der Zeit schwarzgrau gefärbt ober burch verschiedene Parmelien, Lekanoren und andere Alecten buntichedig, treten berbor und nehmen fonderbare Gestalten an, bon benen feine ber anderen abnelt. Gleich baneben ftellen fich freie, mit Gras und Rräutern bicht besette Matten ober Wiesenpläte ben svähenden Augen Die und ba gieben fich Garten bicht bis an ben Bosporus, und liebliche Landhäufer vermehren mit ihren geschäftigen ober spatierenden Bewohnern bas Malerische ber einzelnen Partieen. Nur bie gerade Mauer, bie bie und ba bas Uferende ber Garten abschließt, fort einigermaßen die harmonische Berbindung ber einzelnen Glie-Die wunderschönen Bostets ber immergrunen Strauder mit bem anderen bon iconen Blumen ftrogenden Gehölze milbern aber wiederum ben Anblick ber gerab-

linigen Mauer, und bor Allem zeichnen fich bie prachtigen Oleander mit ihren Tausenden rosarother Blüthen, die fich ju einzelnen Sträußern bereinigen, aus. Daneben fteht oft die Myrte mit ihrem glanzenden Laube, zwischen beren freudig = grunen Blattern bie ichneeweißen und vielfäbigen Blumen fichtbar werden, und wechselt mit Lorbeer = vber immergrunem Kreugborn = Gebufch auf freundliche Weise ab. Die und ba ragt eine Orange mit mehr abgerundeter ober ppramibenformiger Krone herbor, und ber ftarte Geruch ihrer Blüthen brang bis ju unserem Rachen herüber. vielleicht mar es auch ber Silberbaum (Elaeagnus hortensis M.B.), ber uns feine Nahe verfundete. Der achte Jas= min umrankt gleich bem Jelängerjelieber und hie und ba mit ihm bas bichte Gefträuch, mahrend an anderen Stellen auch unfer Epheu bas schwarze Gestein bededt ober, an einen Baum geheftet, bem Lichte entgegenftrebt. oben, ben Rand aufsteigend, nehmen Saine die Oberhand, und brächtige Cobressen von 40-60 Fuß Sohe ragen mit ihrer Ppramibenform aus ben fleineren Eichen und Piftagien bervor oder breiten in einer anderen Art ihre furgen Aeste mehr magerecht aus. Daneben bilben bie Pinien mit ihren einem Regenschirm nicht unähnlichen Kronen einzige Grupben, wenn auch ihr Umfang feineswegs mit bem ber Platanen, Wallnuß = und Raftanien = Baume wetteifern fann. Wo Relfen zu Tage tommen, erscheint auch Reigen-Gebuich und oft batte ein folder Stamm mit feinen großen und bunkelmattgrunen Blättern mitten in einer Spalte berfelben ober an ber Mauer Plat gefunden.

Sobald man Fündüklü und die dieses begränzende Gewehrsfabrik erreicht hat, tritt allmälig der großherrliche Winterspalast des Kürbis-Gartens (Dolmabaghdsche), den vor Allem Mahmud II. sich für einen großen Theil der späteren Jahreszeit zum Aufenthalte erwählt hatte, hervor. Ihm verdankt das Schloß auch seine jetzige Einrichtung. Der jetzige Großherr wohnt aber lieber auf der assatischen Seite, gleichsam als

fühlte auch er, wie wenig er mit feinem Bolte noch nach Europa pakt. hiermit beginnen eine Menge Anlagen, jum Theil von hohen Mauern umgeben, zum Theil auch dem Publitum gur Beluftigung eröffnet. Der Luftort Wiegenstein (Beschiftasch) folgt nun mit einer ausgezeichneten Lage inmitten zweier bon Bachen burchfloffenen Schluchten, und ihm schließt fich bas neue, vom Sultan Mahmub II. erbaute Schloß Tschiragan an. hier wohnt ber jenige Sultan einen Theil ber beißen Sommermonate mit seinem großen hofftaate. Ein deutscher Gartner war beauftragt, die inneren, bon boben Mauern umschloffenen Anlagen in europäischem Geschmade berzustellen, und soviel als man von augen wahrnehmen konnte, ichien ber Bartenkunftler fich besonders in grünen Rasenplägen zu gefallen, mahrend er Saine und Bostets in ben hintergrund treten lieg. Von unserer Kerne aus betrachtet, bot ber Garten wegen feiner Rablbeit gegen die natürlich bewachsenen Umgebungen feinen portheilhaften Anblick bar, boch foll er in ber Rabe wirkliche Schonheiten besiten. Mahmud II. scheute keine Ausgaben, um bie von ihm geschaffenen Unlagen zu beben, und auch der Diener der Rirche, was Abd-ul-Medschid bebeutet, läßt alljährlich bedeutende Sendungen ber verschiebenartigsten Samereien und Zierstraucher aus Wien tom-3ch glaube jedoch, daß Konstantinopel felbst so viele schöne Pflanzen befitt, bag man bas Ausland gar nicht in Anspruch zu nehmen braucht; aber was ber Mensch noch so schon und herrlich in seiner Rabe besitt, damit ift er nur felten zufrieden, und fo vermag er nicht lange bem inneren Drange nach bem Fremben, wenn auch oft minber Schönen zu widerstehen. Sobald man dem Schlosse nahe gekommen ift, bittet ber Fährmann, nicht laut zu fprechen und, bat man einen Schirm gegen bie brennenben Strahlen ber Sonne über fich ausgespannt, biesen einzuziehen, benn Doslimen und Gjaur follen bor ber Wohnung bes mächtigen herrn über Leben und Tod durch Unterwürfigkeit und Demuth ihre Chrfurcht an ben Tag legen. Engländer troten oft dem Berbote und verursachen dadurch dem armen Fährsmanne eine strenge Strase, denn er ist, wenn der Gjaur, der dann von den resp. Gesandtschaften in Anspruch genommen wird, das Gebot nicht befolgt, für dessen Bergehen verantwortlich.

Unmittelbar an Tichiragan ichließt fich bas nicht unbebeutende Mittelborf (Ortakoi) an und nun kommen bie Paläste zweier Sultaninnen, der Saliha und ber Esma-Allem, ber Mutter bes Großherrn, bie ben Uebergang jum trodnen Born (Kuru-Ticheschme), einem ebenso wie Ortakoi bevölkerten Dorfe, machen. hinter bem Arnautenborfe springt eine Art Borgebirge, das den Namen der Strömung (Mindi = Burnu) hat, hervor und ihm gegenüber auf ber aflatischen Seite gieht sich bas Ufer, baburch eine Bucht hiermit beginnt die Berengerung bes bildend, jurud. Bosporus und seine vielen Waffermaffen find gezwungen, fich mehr zu konzentriren. Unfere Kährleute vermochten der ihnen widerstrebenden kluthen nicht mehr herr zu werden und ruderten dem Ufer ju, um baselbft bereit stehenden Männern einen Strick zuzuwerfen. Die Schiffer ruheten eine turze Zeit von ihrer anstrengenden Arbeit und versuchten bann bon Neuem, burch eigene Kraft borwarts zu fommen, bis fie wiederum gezwungen waren, den Nachen Daffelbe wiederholte fich jum britten gieben zu laffen. Male und jedes Mal wirft man ben Ufermannern ein kleines Gelbftud gu.

Die ganze Verengerung des Bosporus, die oberhalb ber beiden Schlösser beginnt, führt den Ramen der Teufels=Strömung (Scheitan-Atindißi) und seine Breite beträgt an einigen Punkten wohl kaum mehr als 15—1600 Schritte, wodurch wohl die bedeutend stärkere Strömung der Wassersmassen sich erklärt. Gleich hinter dem genannten Borgebirge zieht sich das Ufer weit zurück, schiebt sich aber alsbald wiederum vor, ein Borgebirge bildend, auf dem das eurospansels.

päische Schloß (Rumilis histar) liegt. Dadurch entsteht ein nicht unbedeutender Busen, in dessen Usermitte der reizende Ort Bebek liegt. Zwischen ihm und dem Arnautens dorfe liegt das freundliche Schloß der Sultanin Marie (Mirjam). Ihm gegenüber schloß der Sultanin Marie (Wirjam). Ihm gegenüber schiebt sich ein bedeutendes Borgebirge, an dem der reizendste Ort des ganzen Bosporus, Kandilli, sowie nahe dabei das süße Gewässer der asiatischen Seite sich besindet, weit in das Wasser hinsein und über ihm scheint die schwalste Stelle des Bosporus zu liegen. Dem europäischen Schlosse gegenüber steht das kleinasiatische (Anadolishisfar), und beide vermöchten wohl, gut bewassen, jedem fremden Schisse die Einsahrt aus dem schwarzen Weere für immer zu verleiden.

Sobald man das unbedeutende Teufels-Borgebirge (Scheitan = Burnu) im Ruden bat, erweitert fich wiederum ber Bosporus und es folgen nun auf ber europäischen Seite bie Dörfer Baltiliman und Stenia (auch Iftenia), an welchem letteren fich ber Bosporus in Form eines schmalen Bufens tief in bas Land binein erftredt und fo einen vorzüglichen Safen bilbet. Ueber Diefer Bucht ichiebt fich bon Neuem ein bedeutendes Borgebirge bor, welches ben Ramen von bem baran liegenden Reudorfe (Jenifoi) erhalten bat, aber um eben fo viel gieben fich bie gegenüberliegenden Ufer gurud und bilben auf biefe Beife einen großen Bufen. erweitert sich ber Bosporus mehr als früher. hinter bem eben genannten Borgebirge ber europäischen Seite treten bie Ufer weit gurud, um, einen Bogen bilbenb, fich fpater um faft eben fo viel wieder vorzuschieben; es entfteht baburd ber große Bufen von Bojutbereh. Ziemlich in ber Mitte ber einen Seite bes Busens, wo bas Waffer eine schmale Bucht in bas Land entsendet, erblickt man bas reizende Therapia, vielfach von Fremden besucht und bewohnt. In ber auferften Rundung des Busens liegt bas Dörfchen Refeli-Röi und auf ber anderen Seite, unmittelbar bem zulest genannten Orte fic anschließend, beginnt das liebliche Sommerborf Böjutbereb, bas

bis an das unbedeutende Borgebirge des Grabes (Mesar-Burnu) reicht, hinter dem der graue Ort (Ssarijari) sich anschließt.

Der Name Böjükdereh, b. i. Großthal, gehört eigentlich bem freundlichen Wiesengrunde an, der sich in der äußersten Rundung des Userrandes oberhalb des Reselis Köi ziemlich eine Stunde tief und die hälfte so breit in das Land hineinzieht und auf beiden Seiten durch bedeutende höhen, die in den den Busen begränzenden Borgebirgen auslaufen, eingeschlossen wird. Nach hinten steigt der Grund allmälig auswärts und hört endlich, den Ramm des höhens zuges erreichend, ganz und gar auf.

Um mich nicht unnöthig ju wiederholen, will ich mich erft auf die freundlichen Soben, benen man, nach ben bafelbft freiliegenden Marmorfelfen, den Namen Babafai-Tafc gegeben hat, begeben und bann nach bem babinterliegenden Rofenthale (Gulberegi) wenden. Dag Gul urfprünglich jede Blume bedeutet und nur erft fpater auf die iconfte Blume, Die Rofe, porzugemeise übergetragen murbe, habe ich früber fcon gesagt und man braucht fich bemnach nicht zu wundern, wenn ein Ort, ber bas Wort "Gul" gur naberen Bezeich= nung führt, auch gar feine Rosen befint, so oft auch andere Reisende, bon bem Namen verleitet, mit vielem Gebrange bon ihnen fprechen. Auch über bas Wort Dereh muß ich bier eine Bemertung beifügen. Man übersett es immer mit Thal und bamit fimmen in ber Regel bie Gegenden, benen man biefes Prabitat gibt, überein. Oft aber benennt man auch ben barin fliegenden Flug auf gleiche Weise. fand ich, daß die Türken auch Soben, infofern fie eine fattelähnliche Bertiefung eines Gebirgerudens an Diefer Stelle barftellen und beghalb jum Uebergange benugt werben, bamit bezeichnen. Aus biefer Urfache wird g. B. in Docharmenien ein Sattel, ber einen Gebirgszug mit bem Berge ber taufend Seen (Bing = Gol = Dagh) verbindet, Arpa = Dereh, b. i. Gerften = Thal, genannt.

Wiederum ohne Führer flieg ich mit meinem Reise= 24 \*

gefährten gleich hinter bem Sotel ber preugischen Gefandt= schaft in einer abfallenden Schlucht aufwärts und wurde gar bald bie große Berschiedenheit ber Begetation im Bergleich zu ber Ronftantinopels gewahr. Gleich unten em= pfing une immergrunes Geholz, Das Sauptkennzeichen ber warmeren ganber unferer gemäßigten Bone. Vor Allem waren ber Lorbeer, ber immergrune Rreugborn, hier und ba bie Myrte, ber Erbbeerstrauch, bie Cochenillen = Giche und zweierlei Smilar vorhanden, und von den letteren vielfach umwunden, vermochte man nur mit einem Beile in ber band ober beffer mit einer Zaunscheere tiefer in bas Gebuich einzudringen. Aber auch anderes Gefträuch mit vergänglichen Blättern bilbete mehr abgerundete Bostets ober schloß fich bem immergrunen an, mit biefem bieselbe bichte Wand bilbend. Es waren besonders die kleinblattrige Beigbuche bes Drients, ber Mispelftrauch, die Safelftaude, die Rainweide und ein kleinblättriger Weißdorn. Auch biese wurden von zweierlei Brombeer=Ranken, ber Raun= rebe (Clematis Vitalba L.) und bem etrurischen Jelangerjelieber in einer Beise burchzogen, Die jedes Gindringen unmöglich machte. Unter folden Umftanden vermochte aber auch fein Baum nach oben burchzukommen und fo gog fich bas Bufdwert eine geraume Strede aufwarts. An den Rändern sproften in üppiger Fülle niedrige Ciftroschen mit ihren leicht ausfallenden, fleischfarbenen Blüthen, Die aber eben fo fchnell wiederum durch neue erfest murben, Doften, Gamander, ber wollige Bieft, Gifenfraut, Natterzungen, Stabiosen, ber rothe Baldrian, Attich, Ferulago, Torbylium-Arten, Färber= und ähnliche Chamillen, Centaureen, Alant, Bartheu und verschiedene Lattichblüthler neben fehr wenigen Grafern. Mehr im Schatten wucherten Die Citronen-Meliffe, bicht mit graulich=weißem Filz bedeckt, und die Kärberröthe. Einzeln ftanden ber burch ben ganzen Orient an höhen ober Abhangen machsende Essigbaum ober Sumach und Vaccinium Arctostaphylos L.

Beiter nach vben verringerte sich bie Rahl ber immer= Reben ber Weißbuche bilbete bie weich= arünen Sträucher. haarig-blätterige Eiche mit einigen ihrer Berwandten eine Art Mittelholz und fie felbst fant binsichtlich ber Dauer ihrer fleineren, mehr glänzenden und fteiferen Blätter zwi= ichen unferer Wintereiche und ben füblichen Arten mit überwinterndem Laube mitten inne. Auch der Korneliusfirsch= baum, ber haferschlehenstrauch, ber breitblättrige Raulbaum, unser gemeiner Hollunder (Syringa vulgaris L.), sowie bas Schiekholz (Cornus sanguinea L.) gefellten fich bazu, erlaubten aber bier weber Smilar = noch Brombeerranten. fie zu umschlingen. Roch weiter oben begann bie Baum-Begetation, burch amar schöne, aber boch noch jugendliche Rastanienbäume vertreten; Wallnugbäume, unsere Weiß= buchen, Silberlinden und bie und ba ein Rirschbaum fanden fich bereinzelt bor. Bon bem früher genannten Gefträuche, bem fich nun auch ber Burgelftrauch zugesellte, bilbeten viele eine Art Untergehölz ober fanben als ichone, von mohl= riechendem (achtem) Jasmin ober Jelangerielieber umschlun= gen, mitten auf blumenreichen Matten. Diese, obwohl bon geringem Umfange und von ringsherum emporstrebenden Baumen größtentheils umschattet, boten einen fo prachtigen Anblick bar, wie wir in Deutschland vergebens uns bemühen, Auf bem bunkelgrunen, ihn burch Runft hervorzurufen. bichten Teppiche standen, sich anmuthig vertheilend, mannig= fache Rräuter, beren Blumen fich in Reichthum ber Farben nicht weniger als in Külle ber Kormen zu gefallen ichienen und natürliche Arabesten bilbeten. Bonjeanien, Pforaleen, Luvinen, unbewaffnete Traganthpflanzen, Rlee-Arten, Erven, Widen, alfo vor Allem Schmetterlingsblüthler, bildeten neben gelben und blauen Leinpflanzen, großblüben= ben Betonifen, verschiedenen Sartheupflanzen, Kalaminthen, Centaureen, wenigen Potentillen, bem ginfterahnlichen Leinfraute, Glodenblumen, Pimpinellen und anderen Dolbenträgern die vorherrichenden Vflanzen, und wie von einem Kranze wurden sie häusig von dem großblättrigen Hartheu (Hypericum calycinum L.) umschlossen, das an freien Ränsbern nicht selten von dem Pfriemenstrauche (Spartium juncoum L.) begleitet war.

Endlich wurde es lichter und offene Alp nahm die Wanberer auf. Radte Felfen ftellten fich im Anfange noch nicht bem Auge bar, sondern Alles war von einem gleichmäßigen grünen Teppiche überzogen, aus bem nirgends blühende Grafer ichienen hier hauptfächlich Bflangen bervorragten. bie Bebedung bes Bobens zu bilben, mahrscheinlich hatten aber Biebheerben eine Beit lang fich ber gefunden und gewürzreichen Nahrung erfreut, benn nur bie und ba bemerkte ich kleine Blumlein, über ben Boben fich taum erhebend. Wie der Wachholder oder der Schwarzborn auf unferen boben nicht felten in Form unmittelbar bon ber Erde fich erhebender Pyramiden oder Salbtugeln erscheint, fo hier ber immergrune Rreugborn, bie Baumheibe und bie Beighuche bes Drients, mahrend ber Erdbeerstrauch, faum 1-11/2 Kug hoch, und bas fleischrothe Ciftroschen ben Alvenrosen (Rhododendron) ber Schweiz entsprechen. Endlich erreichten wir die Bobe und von der Sonne beschienen glanzte uns ein weißer Marmor=Felfen, Babatai=Tafc, ber bem ganzen Berge ben Namen gegeben, entgegen. An ibn gelehnt überblickten wir bie paradiesische Umgegend.

Uns gegenüber lag der höchste Berg am ganzen Bosporus, der Riesenberg. Hinter ihm zogen sich, so weit das Auge nur schauen konnte, dunkelgrüne Wälder hin und bildeten mit dem darauf ruhenden blauen himmelsgewölbe am Horizonte eine scharfe Gränze. Die zahlreichen, ebenfalls dichtbewachsenen Schluchten und Engthäler stachen gleich dunkelen Linien von den durch die schon tiessehende Sonne beschienenen höhen ab. Auf dem höchsten Punkte des Riesenberges liegt das heilige Grab des Josua (Jusscha), und gläubige Moslimen nicht weniger als fromme

Christen wallsahren zur Zeit der Noth nach der oben gelegenen Kapelle, um dem heiligen, so sehr bevorzugten Krieger ihr Leid zu klagen. Lumpen hängen an dem Gesträuche und flattern, von Wind und Wetter noch mehr zerssetz, ekelhaft herum. Mit dem Andinden derselben wird auch die Krankheit an den Ort gebunden und hängt ihm an, so lange noch etwas von ihnen sichtbar ist. Wie der Orientale auf den sonderbaren Einfall gekommen ist, den Josua hier sterben und begraben zu lassen, möchte schwer zu entzissern sein, aber interessant ist, daß die alten Griechen nach einer Mythe hier auch den Gerkules auf einer seiner vielen Wansderungen ein Mittagsschläschen halten ließen.

Den Bufen unter uns konnten wir zwar nicht erschauen, aber besto beutlicher ben, ber bem oben ermahnten Borgebirge von Jenifoi gegenüberliegt und nach bem bort liegenden Dorfe Indichir = Roi feinen Namen erhalten hat. Die Sonne, nach bem theuren Westen eilend, vergoldete mit ihren jett weniger brennenden Strahlen feine fcwach Weiterbin bersperrten bie Soben jebe bewegten Wogen. Fernsicht, beghalb wandte ich meine Blide nach Gudoft, auf die andere Seite bes Riefenberges. Durch ihn wird, zumal da auch die Sohen, auf benen wir uns befanden, fich porgebirgahnlich vorschieben, junachft bas Bett bes Bosporus jum zweiten Male auf faum 16-1700 Schritte verengert, und wiederum ftehen auf beiben Seiten Batterien und weiter oben Schlöffer unter bem Namen ber Aborn = Schlöffer (Ramat = hiffari), bie ben Engpag aber noch weniger ju versperren vermögen, als bie oben schon erwähnten. erweitert fich wiederum ber Bosporus, bis er, burch zwei borfpringende boben (bas fteinige und Elephanten = Bor= gebirge, Taschlandschif- und Fil-Burnu) bedingt, fich wieder nur wenig verengert und, fich endlich erweiternd, in dem schwarzen Meere fein Ende findet. Deutlich konnten wir bie breite, bis ins Unabsehbare reichende Fläche des Waffer= sviegels erschauen, und einige Schiffe liefen mit vollen

!

ţ

i

;

1

Segeln ihm zu. Auf der affatischen Seite schloß der Leuchtthurm mit ben bort liegenden Batterien bie Aussicht. 36m gegenüber liegt auf ber europäischen Seite ein zweiter Leuchtthurm und beibe werden mit ber einbrechenden Dunkelheit angezündet, um ben einlaufenden Fahrzeugen die richtige Strafe zu bezeichnen. An dem letteren liegen Die berühmten Felsen ber Rhaneen, die ebenfo wie bas gange, in bas schwarze Meer hineinragende Dreied, ihre jezige Gestalt einer unterirdischen Revolution verbanken und aus schwargem bafaltähnlichen Gefteine befteben. Wahrscheinlich festen fie fich, wie in ben Donau-Engen, in uralter Zeit, wo auch Die Mythe bes Jason spielt, so auch hier in ber gangen Breite des Ausganges des Bosporus fort und es erzählt uns die Sage von den zusammenschlagenden Felsen (Symplegaden), benen die Argonauten mit genauer Roth entrannen. jeden Fall war die Schifffahrt hier fehr schwierig und gefährlich.

Gern waren wir noch auf bem Ruden bes Sobenzuges bis zu bem sogenannten Ovidsthurme gewandert, mehr einer neuen und nicht minder schönen Aussicht halber, Die wir auf das volle Meer gehabt hatten, als um eines vermeintlichen geschichtlichen Interesses willen; benn Ovid hat ebensowenig seine Berbannung hier zugebracht, als Bero und Leander in bem Jungfrauenthurme bei Stutari bereinft ihre nächtlichen Busammenfunfte gehabt haben. Es geht in ber Geschichte ebenso wie in ber Botanik, man versett ein Greignig an eine Stelle, wo es gar nicht geschehen fein fann, und legt einer Pflanze einen Ramen bei, ber einem Standorte ent nommen ift, wo sie gar nicht wächst. So wandten wir uns benn zur Raftanienquelle, mit ber bas Rosenthal beginnt, und fanden einen wahrhaft reizenden Ort. Die Runft hatte weder die Quelle hubich eingefaßt, noch zur Berichonerung ber nachften Umgebung bas Beringfte beigetragen, wenn man nicht annehmen will, daß die schöngipfeligen Silberlinden und Die mehr ftrauchartige Raftanie von Menschenband hierher berpflanzt feien. Fernsicht ward ebenfalls nicht geboten und kaum vermochte bas Auge mehr als eine Viertelstunde weit ber plöglich abfallenben Schlucht zu folgen. Stille ber Natur, ber bon buntelem und faftigem Grun ftrogende Boden, aus bem nur einzelne Blumen ihre Saupter erhoben, und bas angenehme Murmeln ber als geschwähi= ger Bach fich fortsetenden Quelle mar alles, mas neben bem, uns jest am Abend weniger nothwendigen Schatten ge= boten wurde, und boch hatte ich mit ben Meinigen babeim ausrufen mogen: "hier laft uns eine Butte bauen!" fo wohnlich, so beimisch fühlte man sich in der Rabe Dieser Paradieses Duelle. So nennen nämlich die Moslimen einen reinen Quell, aus bem fie gern bas erfrischenbe Waffer schöpfen und nach bem fie oft weite Wanderungen unternehmen. Da wo die Waffer bem fandigen Boben in ungetrübter Rlarbeit entstiegen, rubten wir eine Beit lang bon den Beschwerden bes langen Weges, mahrend unter uns ein achter Turte feine großen, mit bichter, aber mehr haarähnlicher Wolle besetten Schafe weiden ließ und wohl nicht ahnete, bag bas herricher = Geschlecht ber Domanen vielleicht mit feinen Borfahren ju gleicher Beit über bie traurigen Wüsten jenseits ber Raspisee nach ben gesegne= teren Fluren Borberaftens bereinft gewandert fein möchte.

Mit dem hellen Wasser stiegen wir in der auf beiden Seiten eng abfallenden Schlucht abwärts, aber rascher entseilte der Bach, als der beschwerliche Weg uns zu solgen erlaubte. Dichte heden von Lorbeer, immergrünem Kreuzsdorn und Erlengesträuch, mit Smilar und Brombeerranken wahrhaft zusammengesilzt, bildeten an einzelnen Stellen über dem tief in den Boden eingewühlten Wasser dichte Decken und erhielten dieses um desto mehr in der ursprünglischen Frische. Der Orientale verlangt jedoch von einer guten Quelle, daß sie im Angesichte der hellen Sonne der Erde entsprieße und ihre erste Wanderung unbeschattet besginne. Balb besanden wir uns in dem Thale, das nach

ï

ben gerflüfteten, graugelbgefärbten Felfen, ober mabriceinlicher nach feiner engen und fluftahnlichen Ausbehnung ben Ramen ber gelbgrauen Spalte, Sfarijari, erhalten haben foll. Mir traten jedoch nirgends graugelbe Felsen entgegen, und wenn biefe fich auch, an einzelnen Stellen fchroffe Banbe bilbend, ben Augen unbededt barftellten, fo hatte boch immer bas thonhaltige, aber feste Ralfgestein eine bläulich = graue Bon ba an, wo bie Bache ber Kastanien= und haselnufiquelle sich vereinigen, wird zwar das Thal breiter und fällt nur noch wenig ab, besto fteiler aber erheben fich auf beiben Seiten bie Boben. Je mehr man mit bem Bache abwarts fteigt, um befto mehr breiten fich feine we nigen Waffer auf bem bicht mit Gerolle bededten Boben aus und bas Thal nimmt an Breite zu. Schöne Weiben mit buschigen Kronen und weniger ftrauchige Erlen umgeben bie und ba bas bier rubiger babinfließende Waf-Mit einem Male trat uns eine mit angenehmen Geruchen gefdmangerte Luft entgegen, aber vergebens suchte ich mit ben Augen nach ber Urfache im Thale und auf ben boben. In mir ftieg bie Erinnerung an bie ichonen Maitage aus dem Jahre 1837 wieder auf, wo ich im ruffischen Armenien am flassischen Arares mich häufig berlei Genüffen gu erfreuen hatte. Dort war es ber Silberbaum (Elaeagnus hortensis M.B.), beffen unscheinbare Bluthen bie Gegenwart seines im Sonnenscheine glipernben Trägers lange vorher fund thaten, bevor man ihn und besonders die burch ihn gebildeten Beden mahrnahm. Auch hier bermuthete ich benfelben anfangs, boch hatte ich ihn bis bahin noch nirgends gesehen. Das Streben nach Aufflarung bestimmte mich, mit Sanden und Füßen an den mehr bewachsenen Sohen ber rechten Seite binan ju flettern; ftarfer trat mir ber Geruch entgegen. Endlich konnte ich, jedoch noch boch über mir einen Sain von Silberlinden unterscheiben, und fo nahm ich nach ihm meine Richtung. Es mochten gegen 16 mittelmäßige Baume fein, Die über und über mit

gelblich=weißen und weithin duftenden Blüthen bedeckt wa= ren. Nun befriedigt, rutschte ich mehr als ich stieg, die Höhe wiederum herab.

Rasenpläge zogen sich jest auf der rechten Seite im Thale bin und bald erschienen, wie unsere Obstbaume gepflangt, Dürrligen mit ihren rothen, unter bem Ramen Rorneliusfirschen bekannten Steinfrüchten. Auch ber Drientale liebt, wie bei uns, namentlich in früherer Zeit, ber Stubent, bas ichwere bolg berfelben ju Spatierftoden, und bie und ba felbft zu Pfeifenröhren. Wenn bie erfteren auch nicht wie unsere Ziegenhainer = Stode, Die bekanntlich aus bemfelben Bolge, besonders in einem Dorfe bei Jena, verfer= tigt werden, fünftlich bereitet find, fo fieht man boch häufig Drientalen auf die schlanken, noch mit ber Schale bebedten Dürrligenftode geftugt, einhergeben. Weiterhin tamen auch Obsigarten, die von jeher fich eines großen Rufes erfreuten und fogar benen ber fugen Gemaffer noch borgezogen mur-Aprifosen und Pfirsiche machsen in Menge ba, aber auch die Rirschen von Sfarijari fteben in gang Ronftantinopel in gutem Unfeben.

i

Gegen ben Ausgang wird bas Thal noch breiter, und wahrscheinlich hat man fünftlich ben Bach in brei Arme gebracht, um fein Waffer in ben nun allenthalben beginnen= ben Garten zu benugen. Dier wird nicht allein verschiedenes Obft in reichlicher Menge und vorzüglicher Gute gebaut, fonbern auch bem Gemuse fast noch mehr Sorge zugewendet. Außer Ropffohl und Bohnen werben aber mehr bie fudländischen Sorten gezogen. 3ch fah gange Felber mit fpanischem Pfeffer, Gierpflanzen (Solanum Melongena L.), Liebesäpfeln, Flaschenfürbiffen, Sibistus und Mais bededt; por Allem nahmen die hängenden, brennendrothen ober violetten Früchte ber beiben ersteren meine Aufmerksamteit hier und ba fah man einen Ochsen= ober in Ansbruch. Pferbe-Schabel auf einer Stange aufgestedt, aber nicht, blog um wie bei uns Sperlinge und andere lufterne Bogel zu ver= scheuchen, sondern um von ihnen auch ben bosen Blid abzuwenden und baburch eine beffere Aernte zu erhalten.

Obwohl die Sonne bereits untergegangen war, so sah man doch allenthalben noch die fleißigen Bewohner des nahen Dorfes Ssarijari in größter Thätigkeit, eine Erscheinung, die man wohl im lieben Deutschland häusig sindet, die sich aber desto seltener im Oriente darbietet. Das Dorf war ebenfalls anmuthiger, als man sonst zu sehen gewöhnt ist, und saft jedes Haus erfreute sich des belaubten Schattenbaches eines Kastanienbaumes oder einer Platane. Reinslichkeit, diese in Assen so sehr vermiste Tugend, gab sich hier schon auf den Straßen kund, auch erblickte man nirgends in Lumpen gekleidete oder gar halbs und ganz nachte Kinder.

Die Nacht war bereits eingebrochen, als wir glüdlich bas Ufer bes noch belebten Bosporus erreichten und, eine Reihe von häusern, unter benen sich auch die Hotels der östreichischen und russischen Gesandtschaft befanden, auf der einen, und den stillen von den Lichtern der Fenster schwach erleuchteten Meeresspiegel auf der anderen Seite, unserer Wohnung in Böjütdereh zueilten. Obwohl von der langen Wanderung erschöpft, nahm doch, was ich gesehen und einz geärntet hatte, noch mehre Stunden meine volle Thätigkeit in Anspruch.

Ich will nun die Rückreise nach Pera zu Lande besichreiben. Zu diesem Zwecke begaben wir uns nach dem eigentlichen Großthale und seinen 7 Brüdern, berührten die nächste freundliche Umgebung und verfolgten auf dem Rücken des den Bosporus hier einschließenden Höhenzuges die Wasserleitung Mahmud's I. bis zu ihren großen Behältern, Taksim, an der Artilleriekaserne vor Pera.

Bis zu dem breiten Ausgange des Großthales (Böjülbereh) stehen am Ufer zwei Reihen häuser, von denen
die eine den reizenden Anblick auf das Wasser und die
gegenüberliegenden höhen versperrt. Sie bilden einen fortlaufenden Markt (Basar), auf dem vorzüglich für die Lei-

besbedürfnisse des Menschen gesorgt ist. Auch einige reinliche Raffeehäuser empfehlen fich mehr durch ihr Meukeres, als durch ihre Wohlfeilheit. 3ch möchte jedem Reisenden den guten Rath geben, wenn er in Bojufbereh übernachten will, zuvor mit bem Wirthe bie Rechnung abzuschließen, um nicht abnlichen Prellereien, wie in Italien, ausgesett zu fein. Italiener sind auch hier die Wirthe. Mit ber nöthigen Rah= rung für ben gangen Tag verfeben, verließen wir am fruben Morgen bas reizend gelegene Uferdorf. Balb befanden wir uns auf einer ichonen großen Wiese, auf ber einzeln Pferde und Rindvieh weibeten und hie und ba Belte aufgeschlagen Ein Bach trennte fie links von Rraut= und Gemufe= felbern, die fich bis an die nach Konstantinovel zu gelege= Mitten auf ber Wiese, bem Prater nen boben bingogen. von Böjütbereh, stehen in einem Salbmonde bie berühmten fleben Bruder (Redi=Rarbaid), unter beren Schatten icon Gottfried von Bouillon, als Haupt bes ersten Kreuzzuges, mit seinen heerführern gegen bie brennenden Strahlen ber Sonne Schut gesucht und gefunden haben foll.

Doch wie man in früherer Zeit, in Betreff der steben Brüder, gefabelt hat, so nicht minder in der neuesten Zeit, und während man die neun, in einem Halbmond stehenden Platanen, häusig mit unbegreislicher Oberstächlichkeit für einen Baum, in dessen Bauche vor vier Jahren erst ein englischer Obrist mit seinem Pferde sich herumgedreht haben will, gehalten hat, machen andere Reisende wiederum 14 daraus, von denen einige einen Stamm von nicht weniger als 40 Fuß Stärke besitzen sollen. Soviel ich weiß, ist die wunsberschöne Platanen-Gruppe, der eben die Orientalen den Namen der 7 Brüder, Jedi-Kardasch, beilegen, noch nirgends ordentlich beschrieben, und so will ich hier ein treues Bild zu geben versuchen. Die nachfolgende Zeichnung versinnslicht wohl am Besten die Stellung und das Versalten der einzelnen, zum Theil verwachsenen Bäume zu einander.

ţ

ļ

: !

į

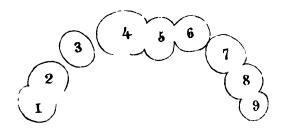

Der halbmond der Platanen fteht nach Westen offen, jo bag man aus feiner Mitte feineswegs nach bem Bosporus Sein großer Durchmeffer bon Nord nach blicken kann. Sub beträgt 41, ber fürzere hingegen von Oft nach Beft 22 Fuß. Die Wurzeln fammtlicher neun Baume haben fic 1-11/2 Fuß aus der Erde gehoben, wie diefes in ber Regel bei alten Platanen und überhaupt bei alten Bäumen ber Fall ift, und nun fteigt ber Stamm 4-5 Fuß gerab in die Bobe. Gin nun folgender ringe herumgehender Bulft, ähnlich dem bei gepfropften Bäumen, vergrößert in weiterer bobe ben Umfang aller Stämme, und barüber wird bie erfte unbedeutende Beraftelung fichtbar. Ich beginne bie Beschreibung ber einzelnen Bäume am Nordende bes Da stehen zwei Baume bis zu 6 Jug über Salbmondes. ber Erbe eng mit einander verwachsen, und haben ein wenig unterhalb ihrer Trennung einen Umfang von 30 Fuß. nachste, ohnstreitig kleinste Baum steht allein, auf beiben Seiten bon bem folgenden Stamme getrennt, und fein Umfang beträgt nur 14 Rug. Genau nach Often, fast in einer Linie, folgen bie brei nachften und ftartften Baume, bon benen ber mittlere auf beiben Seiten mit ben beiben anderen Stämmen ziemlich boch berauf berwachsen ift. Busammen baben fie einen Umfang von 57 Fuß, mahrend ber außerfte nordlich als der größte ohngefähr 27½, der mittlere 22½ und der äußerfte füdlich 17 Fuß Umfang befitt. Run fdliegen im Suboft bas born brei einander ziemlich gleiche Baume,

die zwar unter fich bedeutend, mit bem fechsten ober bem äußerften ber borbergebenden Gruppe aber nur wenig an ber Bafis bermachfen finb. Zusammen haben fie einen Umfang von 381/2, der siebente allein von 17, der neunte oder lette allein von 141/2 Fuß. Die Kronen aller neun Bäume nehmen einen Raum von nicht weniger als etwa Alle Baume find noch ziemlich gefund; nur 500 Kuft ein. Die beiben erften nördlich erscheinen zum Theil ausgehöhlt und die Göhlung ift nach Innen offen; ebenso ber größte Muthwille hatte in ihnen einige Mal Stamm in ber Mitte. Keuer angezündet. Die Aeste der Kronen waren am Mei= ften nach ber äußern (öftlichen) Seite bes halbmondes ausgebreitet und ragten weit babin, mahrend bie nach Innen und Weften, im Berhältniß zu jenen, nur färglich erschienen.

1

(

!

1

ļ

In gerader Richtung verfolgten wir bas Großthal bis zu Oberhalb des Wiesengrundes begannen Ge= treibefelber, und auf ihnen hatte schwarzer Grannenweigen, sechezeilige Gerfte und ein schwarzer, unserem Bilbhafer nicht unähnlicher hafer feine Reife erlangt, feine Befiger befummerten fich aber noch nicht um bas Ginarnten. Gine Menge Bogel, aus ber Familie ber Ammern, benutten bie Saumseligkeit des türkischen Landmannes zu ihrem Bortheile, und fraken in aller Ruhe die reifen Körner. Wie es schien, war auch auf die Borbereitung bes Aders nicht viel Mühe verwendet worden, benn an einer Stelle fand bas Betreibe fo bicht, daß bie einzelnen Pflangen faum Nahrung genug hatten und fich gar nicht gehörig ausbreiten konnten, während an einer anderen Grafer, als: Trespen, Wildhafer, Lolche, Flittergras, Fennich (Panicum) u. f. w. die Ueberband batten, und an einer britten bas Getreibe bon größern Rrautern, besonders Mingen, Bieft, unachtem Barenflau und anderen Umbelliferen, Rornraden, Difteln und Lattichblüth= lern gang verbrängt mar. Aber auch an fleineren Pflanzen war tein Mangel und ber Benusspiegel, bas Aderveilchen, Die Ader = Wucherblume, Weiberich, verschiedene Labfraut=

arten, Hypochoeris und vor Allem die hirschminze thaten feinem frischern Buchfe nicht geringen Abbruch. wurden auch Mais und die Eierpflanze angebaut. schmaler, auf beiden Seiten mit Beden umgebener Weg führte zwischen ben Feldern bahin, und bei genauerer Beachtung fant ich bie Spuren einer einft gewiß prachtvollen Strafe, benn bie und ba waren noch Marmorquabern au bemerten. Ich erkannte bieselben Trümmer mehr ober we= niger beutlich bis zu bem balb zu erwähnenden Gartenborfe (Baghbiche=Rbi), und felbft über ihm wurde die Strafe wiederum fichtbar. Wohin fie einst geführt haben mag, will ich unterrichteteren Beschichtsforschern zu ermitteln überlasfen; es ift möglich, bag fie nur die großen Wafferbehalter, bie in ber ersten byzantinischen Kaiserzeit erbaut wurden, mit der Sauptstadt in bessere Berbindung bringen follte.

Die Beden besagen nur bie und ba schone Eschen und Raftanienbäume; fie maren aber allenthalben in ben Nieberungen aus einer ftrauchartigen Stieleiche, aus Erle, Lorbeer, immergrunem Rreugdorn, Schiegholz, Rainweibe, Reuerstrauch, Schwarzborn und aus einem kleinblättrigen Weißborn gebildet und durch mehre Schlingpflanzen, als: Smilar, die beiden füdlandischen Brombeerftraucher (R. sanctus Schreb. und colchicus C. Koch), die achte wilbe und verwilberte Weinrebe, bie Walbrebe (Clematis Vitalba L.), ben hopfen und die Zaunwinde undurchdringlich gemacht. Zwischen und bor ihnen ftanben bie zwergigen Strauder des ftachlichen Rustus, das fleischfarben blübende Ciftröschen und ber Ablerfaren neben gablreichen Rräutern ber wolligen Meliffe, bes schwarzen Andorn, des Wolfsfufes, bes Bettooften (Clinopodium vulgare L.), mehrer Kärber-Chamillen, ber Farberrothe, ber großen Brennneffel, einiger Ampfer=Arten, ber kleinblüthigen Wolfsmilch, einer Inula, bes Aderrettige, bes Eisenfrautes, bes wohlriechenden Ralberferns, des Attichs, der Torilis neglecta Schult. und einer Art falfchen Barenklaues. An Wegen vorherrschend fab ich

Bogelinoterich, Wegebreit, Braunelle, Sirschminge, Cichorie, Chamille, Bederich, Ratterzunge, Hypochoeris -, Crepisund Barkhausia - Arten, Scolymus hispanicus L., verschiedene Diftelblüthler u. f. w.

Die nächsten Unhöhen waren mit zwergigem Gestrüppe ber vrientalischen Weißbuche, mit ber Baumheibe und bem Ciftroschen truppweise besett, und weiter hinauf begann allmälig das Vorholzgesträuch mit einer Sohe von 8-15 Fuß. Biererlei Bufcheichen, zweierlei Beigbuchen, Raftaniensträucher und bie und da die Espe neben einzelnen Erem= plaren des breitblättrigen Faulbaumes erhoben fich auch wohl etwas höher, gestalteten fich aber nie jum eigentlichen Malde.

Die blendendweiße, prächtige Wafferleitung Sultan Mahmud's I. vor uns, manderten wir langfam vorwarts. 3ch übergehe beren Beschreibung, ba ich fie schon an einer anderen Stelle gegeben habe und bereits viele Reisebe= schreiber sowohl diese, als auch die anderen berühmten, bald über =, bald unterirdischen Wafferleitungen geschildert Bon ihr wendeten wir uns jum nahen freundlichen Baghbiche = Roi, was mit Recht feinen Namen, ber Garten= Da ftand auf bem Wege dorf bedeutet, erhalten hat. mitten inne eine prachtige Pinien = Gruppe, aus 6-8 mitt= lern Bäumen bestehend, und jeder bilbete einen bichten Schirm gegen die brennenden Strahlen der Sonne. tereffant ift es, dag von ben Geschichtsschreibern gur Beit ber Erbauung ber Mahmud'ichen Wafferleitung, also vor 100 Jahren, ebenfalls Pinien fast an berfelben Stelle angegeben Die Baume indeg, die Zeugen bes großen Bauwerkes, find mit ben Erbauern untergegangen, und andere haben ihre Stelle eingenommen.

Baghdiche=Röi intereffirte mich mit feinem Reichthume an Baumen jeder Art; allenthalben erblidte man makige Wallnuftbaume, Silberlinden, Ruftern und Zurgelbaume in ber üppigften Entfaltung ihres freudig = grunen Blatter= 25

gewandes. Zwischen ihnen und zum Theil von ihnen bicht bedeckt, standen die einfachen Wohnungen der Gartenbörfler und stellten sich dem Auge höchst malerisch dar. Rasenpläge fanden sich ebenfalls hie und da, besonders unter den Bäumen, vor, und einzelne Gruppen unverhüllter Frauen entstohen schnell bei dem Anblicke der unerwarteten Firengi.

Gleich hinter dem Gartendorfe beginnt der geheiligte Bald ber Weifftadt, benn bas bedeutet in allen flawischen Sprachen ber uns burch Eugen's Beste an ber Donau sattfam befannt gewordene Name Belgrad. Doch haben beibe Orte nichts weiter mit einander gemein und find auch geographisch burch ben mächtigen Balfan, an beffen entgegengesetten Ausbreitungen fie liegen, weit bon einander In bem Walde von Belgrad, ber eben ben füboftlichften Urm bes. großen Balfangebirges auf feiner letten Abdachung in der Rabe des ihm die Granze fetenben Bosporus bededt, finden die beiden in ben Safen fic ergiefenden Fluffe, Barbyfes und Rydaris, ihre borguglichfte Rahrung, und ihre reichften Quellen bat man icon seit uralter Zeit für den Gebrauch der Bewohner der Refidens in tunft = und jum Theil geschmachvollen Bauten gezwungen, einen anderen und genau bezeichneten Weg ju Balb trägt zur Speisung ber Quellen mächtig bei und biefes faben bie verftandigeren Griechen nicht weniger, als die roben Türken ein. Go wurde ber Wald von Belgrad schon in frühester Zeit ohne Geseth heilig und unantaftbar, und bie späteren Machthaber hatten gar nicht nöthig gehabt, burch scharfe Erlaffe bie Chrfurcht gegen bie wohlthätigen Baume aufrecht zu erhalten. Niemand barf fich ben nothigen Bebarf an Soly aus Belgrab's Balbe holen, und bie Beit, bie ben einzelnen Baum ober Strauch aus seinem Samen berborgeben und dem Lichte entgegenstreben läßt, bie Beit fieht auch wiederum ihn untergeben und von Reuem ju derfelben Erde werden, aus der er früher feine Rahrung

Da nichts bem üppigen Buchse bes Unterholzes Eintracht thut, so wuchert bieses ungehindert und erlaubt faum einem Baume, fich barüber zu erheben. Defibalb ver= bient ber Belgrader Wald nicht mit vollem Rechte seinen Namen, da "Belgrader Gebuich" bezeichnender mare. orientalische Weißbuche ift hier wiederum und zum Theil mit ihrer abendlandischen Schwester Die vorzüglichste Urfache, bag nirgends eigentlicher Sochwald fich bilden fann, und felbst den Buscheichen wird es schwer, sich gegen die Alles ver= drängenden Buchen zu behaupten. Außerdem fand ich Ba= selstauben, einige Ahorn=Arten, Saalweiden, Cytisusarten, Espen, Zürgelfträucher, Kaftanienbäume u. f. w. Wenn einer ber letteren bas 20 - 25 Fuß hohe Gebusch gludlich über= ragt und fich gewiß jum ftattlichen Baume entwickelt hatte, bann zeigte fich wieder ber turfische Unverftand, benn um Die geniegbaren Fruchte zu erhalten, schonte man zwar bes Stammes, brach aber die fcone Rrone ab. Daß auch Kräu= ter unter solchen Verhältniffen nicht gedeihen können, fieht man leicht ein, und nur an ben freien Randern entsproffen Traganth = und Rlee = Pflanzen, Bonjeanien, Bartheu = und Thesium = Arten neben einigen achten und Salbgräsern bem schwarzen Boden; aber auch Ciftroschen, der ftachliche und ber Bungen=Rustus, und bor Allem die schöne nach Brudenthal genannte Beide mit ihren bichten rothen Bluthenahren fan= ben in großer Menge bafelbit.

Auf der Söhe des Rückens, der sich zwischen dem Bosporus und dem Papiermühlensluß (Riaghadchaneh = su) in das auf dem ersten Spatiergange näher beschriebene Borgebirge ver= liert, traten wir bei bedecktem himmel unseren Rückweg nach Pera an. Die Begetation fand ich hier weit üppiger, als ich sie irgendwo in der Umgebung von Konstantinopel gesun= den hatte, und soweit meine Augen es erschauen konnten, zogen sich dieselben Matten dahin. Ein grüner Rasenteppich bedeckte den fruchtbaren Boden, und aus ihm sproßten größere Kräuter hervor. Man sah zwar deutlich, daß hier Bieh

geweidet haben mußte, aber die ganze Umgegend hätte forts während mehre Deerden, und selbst wenn sie aus 1,000 Stud und mehr bestanden hätten, das ganze Jahr hindurch ernähren können. Freundliche Schluchten, die sich besonders rechts in das Thal des Papiermühlenwassers absenkten, boten sich in bestimmten Zwischenräumen dar und erlaubten einen detaillirten Ueberblick über bessen Beschaffenheit.

Die Begetation unterschied fich fast gar nicht von ben Matten, wie ich fie beim Erfteigen bes Babatai-Tafch naber bezeichnet habe. An einzelnen Abhängen wurde ich auch unfere Lavendel, leiber ichon abgeblüht, aber große Streden einnehmend, gewahr und freute mich um fo mehr ihres Erscheinens, als ich fie auf Diese Beise zum erften Dale erblidte. An anderen Stellen überbedte ber Ablerfarrn nicht Beiden waren von dem oben genannminber große Streden. ten bobenbuschwerte vorherrichend und überzogen ebenfalls Auch einzelne 3wergsträucher bes oft weithin ben Boben. Wachholbers erblickte ich, aber fle gehörten wohl bem Juniperus Oxycedrus L. an. Weiter nach Pera zu, wo ber Boden unfruchtbarer wurde, erschien von Reuem ber fachliche und ftrauchige Bibernell.

An einzelnen Stellen hatte man den Boden zum Getreidebau benutzt, aber seine Besitzer schienen thätiger und
ordentlicher, als die in den Niederungen zu sein, denn es
war schon Alles geärntet. Die und da, besonders in der
Nähe der Meierhöse, sanden sich Heden vor, und in ihnen
bemerkte ich vorherrschend die weiße Ospris und den strauchartigen Jasmin, neben dem Färber-Areuzdorn und den schon
oben genannten, besonders immergrünen Sträuchern. Je näher
wir Pera kamen, um so unfruchtbarer gestaltete sich unsere
Umgebung, die sich endlich dieselben Verhältnisse einstellten,
wie ich sie schon oben angegeben habe.

An einem frühen Sonntage folgten wir ber freundlichen Einladung bes jüngern Grafen von Pourtales, der die gesandtschaftlichen Geschäfte seit dem Weggange des Grafen

Ronigsmart bis gur Anfunft bes herrn b. Lecog geleitet hatte, nach seinem Sommersige ju Ranbilli, mitten am affatischen Ufergestade des Bosporus. Wiederum auf dem gewöhnlichen Landungeplage von Topchaneh bestiegen wir ein Boot, um für die Rleinigkeit von 4 Piaftern (8 Sgr.) nach bem gegenüberliegenden Stutari ju fahren. Der affatische Theil Ronstantinopels ift, wie gesagt, weit freundlicher, als die europäischen Stadtviertel und es scheint, ale wenn mit bem beffern Gewande ber Strafen auch die Bewohner ein freund= licheres Unfeben erhalten batten. Beiterfeit und frischer Lebensmuth fprach fich allenthalben auf ben Gefichtern aus, und aller bem Orientalen eigenthumliche Ernft ichien gang Bablreiche Brunnen, geschmadvoll über= und gar gewichen. baut, ziehen sich am Ufer bin, und ihr reines und frisches Baffer ladet den Durftigen nicht umfonft ein. Metallene Becher fteben oft icon gefüllt bereit, um neue Rublung Der nahe bobe Berg Bulgurlu dem Rörper zuzuführen. ift reich an Quellen, wie fein anderer, und ber orientalische Feinschmeder gibt feinem Waffer jum Theil noch bor bem ber oben erwähnten Raffanien = und hafelnufquelle ben Borgug. In alter Zeit nannte man wahrscheinlich bes Wasserreich= thumes und ber baburch bedingten Fruchtbarfeit halber Stutari Die Goldstadt (Chrysopolis), ebenso wie man bem gegenüber= liegenden Safen wegen feiner Borzüglichkeit ben Namen Goldhorn (Chrysoferas) ertheilte und ihn auch beute noch Corne d'or, das golbene horn nennt. Dionus von Bugang meint freilich, daß ber Name baber ftamme, weil bie Perfer= könige in ihr ben Tribut von allen bort herum wohnenden Völkern einnahmen, und bag baburch bie Stadt in ber That eine golbene wurde.

l

1

į

į

i

1

Wie man die Stadt, sich nach Often wendend, verläßt, beginnen prächtige Gärten, aber leider verwehren hie und da mit Glaskraut, weniger mit Bingestraut (Parietaria und Mercurialis) bewachsene Mauern den Eintritt, bilden aber auch bisweilen die erste Terrasse. Uebereinanderliegende Terrassen

find besonders im Anfange der Wanderung eine gewöhnliche Erscheinung auf ber affatischen Seite bes Bosporus, und biefe bietet bekhalb vor Allem wiederum eine andere Anficht Die Begetation erschien mir ebenfalls noch üppiger und mannigfaltiger, als auf ber europäischen Seite. Mehre Sträucher, bie wir bort nicht gesehen, saben wir hier in großer Menge und fie wurden zu freundlichen Lauben benutt; ber Schoten-Cercis hatte fich schon längst mit seinen runden Blättern bededt und Die unreifen Gulfenfrüchte bingen bicht gebrängt herunter. Neben ber Pistagie zeigte sich auch ber ibm nah bermandte Terpenthinbaum, beffen Balfam befonders bon ben griechischen Inseln und bor Allem bon Cyvern unter bem Ramen bes chprischen Terpenthins bisweilen zu uns gebracht wird. In größerer Menge und in üppigerer Rulle wucherte oft an und auf ben Mauern die mit immergrünen und ftachlichen Blättern verfebene Straucheiche.

Auf ber Balfte Weges zwischen Stutari und bem nachften Uferorte Rusghundschif liegt ber Ochsen = Safen (Degus = Liman), ber lette Rest bes alten Namens, ben ursprünglich ber hohe Bulgurlu mit feiner vorgeschobenen Stirn getragen hat, und bezeugt, wie sonderbar oft die alten Ramen, in eine andere Sprache übergegangen, wenn auch nur einen Theil bezeichnend, fich erhalten haben. Dberhalb Rusghundschit, was nach einem Beiligen genannt sein soll, treten die freundlichen Soben bis bart an bas Waffer, und nur ben pecuniaren Bortheil verfolgend, ichien man an einer ber iconften Stellen einen Steinbruch etablirt ju haben. Steingerölle bebedte ben fruchtbaren Boden mit all' seinen schönen Blumen und bem bichten Rafengrun, und feine ochergelbe Farbe harmonirte feineswegs mit der unversehrten Umgebung. Für Berfconerungen hat die türkische Polizei keinen Sinn, und so kann feber Eigenthümer innerhalb feines Besitzes schalten und walten, wie er will. Mag er noch fo fehr gegen das Schonheitsgefühl freveln und fündigen, tein Befehl feiner Behörde verweif't es ihm oder bestraft ihn gar. Richt genug,

daß der grelle Steinhaufen unwillfürlich den Augen sich unangenehm darstellte, war auch das ganze Strauchwerk vom Steinbruch bis an den Fuß des Berges dermaßen ruinirt, daß selbst bei dem üppigsten Wachsthume Jahre vergehen muffen, bevor nur einigermaßen der Schandsleck wiederum verdeckt werden kann.

Stauros, ober türkisch ausgesprochen Istamros, Rreug, heißt ber nächste Ort, und erfreut fich bon jeber ber Aufmertsamfeit ber türfischen Großherren. Noch mehr ift bieses ber Fall mit bem folgenden Orte, Beiler Bei (Begler Beg), b. i. herr ber herren, genannt, und jest hat fich mahrscheinlich auf berfelben Stelle, wo zur Zeit Justinians Freudenmädchen im stillen Kloster ihre begangenen Sünden und wohl noch mehr ihre verlorengegangene Schönheit beklagten, ein ftolzes großherrliches Schloß erhoben, beffen bewachten Mauern wiederum Mädchen ben Freuden ihres gewaltigen Berrn bienen muffen. Das Schloß von Beilerbei wird bon bem jegigen Großherrn allen anderen Räumen feiner gablreichen Palafte borgezogen und beherbergte ihn mit feinem gangen Sofftaate eben bamale, als wir an ihm und jum Theil burch seine Sallen lautlos babin manbelten. befitt zwar nur zwei Stodwerke, nimmt aber einen um befto größeren Raum auf bem Boben ein, babei gieht es fich bicht am Meere bin, weghalb auch bie Strafe binter ihm weiterführt. Ms wir seine Rabe betraten, wurde es um uns ftiller, und die besser als an andern Orten organisirte Schildwache ging langfamen und gemeffenen Schrittes auf ber ihr angewie-Niemand sprach ober wagte nur fich zu fenen Stelle einber. räuspern, fo fehr imponirt bem Orientalen Die Anwesenheit seines Herrschers. Uns selbst wurde es unheimlich, als jeder unserer Schritte in ben oben Sallen wiedertonte, und wir beschleunigten unwillfürlich unseren Gang. Die großherr= lichen Anlagen ziehen fich noch weithin bis zu bem Dorfe Beilerbeifoi, mas fich nun anschlieft. Man fah, bag bie band des Menschen und zwar auf eine verftandige Beife bie

ļ

!

und da ihren Einfluß geltend gemacht hatte, denn nicht zufrieben mit den Bäumen und Sträuchern des Landes, hatte man sich aus dem fernen Westen neues Gehölz verschafft. Zum ersten Male sah ich wiederum die langweilige italienische Pappel und die schönere Roßkastanie, und an und zum Theil auf den Mauern breiteten sich verschiedene Sorten indischer und anderer sogenannter Monatsrosen aus; auch unser wohlbekannter, zu Lauben vorzüglicher, fünfblättriger Wein hatte hier eine passende Stelle gefunden.

Ueber dem Dorfe des Herrn der Herren beginnt das Hakendorf (Tschengelli=Röi) in einer ungemein lieblichen Bucht; seine Häuser erstrecken sich, da das Gebirge sich an dieser Stelle etwas zurückieht, landeinwärts weithin. Gärten, mehr dem Nugen, als der Schönheit gewidmet, umgeben es allenthalben auf der Landseite, und da der Muselmann einen anderen Feiertag als wir besitht, so herrschte allenthalben in ihren meist offenen Räumen rege Thätigkeit. Um uns mit ihnen näher bekannt zu machen, wanderten wir eine geraume Zeit zwischen ihnen herum. Sie unterschieden sich nicht von denen, wie ich sie schon früher an anderen Stellen geschildert habe und zeichneten sich nur dadurch aus, daß hie und da auch dem Weinbau einige Sorge gewidmet war.

Jenseits des Dorfes schiebt sich das Gebirge wiederum bis zum Bosporus vor, und nur einzelne Häuser ziehen sich am Ufer bis zu der Thurm-Raserne (Kuleli Kischlaßi) hin. Da wo einst Suleiman der Große drei Jahre lang, vom eigenen Bater dem Tode bestimmt, sich verbergen mußte und später zum Andenken seiner Errettung herrliche Gartenanlagen ins Leben rief, hat der im Schaffen unermübliche Mahmud II. für seine Garde-Ravalleristen eine reizende Wohnung erbaut. Endlich kamen wir, als die Sonne immer heißer ihre Strahlen herabsandte, über das lange Wani-Köi an dem Vorgebirge an, auf und hinter welchem der reizendske Ort des ganzen Bosporus, Kandilli, liegt;

ber Name soll etwas mit Laternen versehenes bezeichnen. In der malerischen, aber schräg aussteigenden Schlucht das hinter wanderten wir, zumal nun Mittag lange vorüber war, rasch auswärts. Die Wohnung des Trandapul Eltschissi, d. h. des preußischen (brandenburger) Gesandten, worunter man den jungen Graf Pourtales verstand, liegt auf der Döhe des Berges und wurde endlich nach manchem versgeblichen hins und herlausen glücklich von uns erreicht.

So wie Ranbilli in ber Mitte bes affatischen Ufers liegt und feiner zum Theil hohen Lage halber unbedingt den Borzug vor allen anderen Orten der reizenden Um= gebung befitt, ebensosehr feht wiederum Die Wohnung Des Grafen allen anderen biefes paradiesischen, nur ber Luft und Freude geöffneten Ortes voran. Mitten auf ber flachen bobe eines Borfprunges, an dem fich der Garten des Salil-Pafcha, eines Schwagers bes jegigen Sultans, bis an bas Ufer hinabzieht, fieht eine landliche Wohnung, feineswegs lururiös ausgeschmudt, aber trot ihrer Ginfachheit wunder= hier hatte ber junge Graf seine bleibende Stätte aufgeschlagen und erfreute sich eben damals der Anwesenheit feiner hochft liebenswürdigen Eltern, die ihren gewöhnli= den Aufenthalt in Berlin mit Diefem Glyfium fur Die Dauer des Sommers vertauscht hatten. Die Gastfreundschaft hat in bem traulichen Rreise Dieser edlen Familie einen bleibenden Tempel, wo fie gehegt und gepflegt wird. nur irgend ein Intereffe fur bas Land, worin man fich befand, in seiner Bruft trug, wer überhaupt regen Sinn für bas Sohere fund that, fand hier die gaftlichfte Auf= So war auch an diesem Tage ein Kreis wiffenschaftlich Gebildeter borhanden, bon benen mich am Meiften ber bekannte Dr. Allert, der Leibargt des eben jest verstorbe= Außerdem machte ich die Be= nen Papites, interessirte. fanntichaft mehrer Reisenden, Die erft aus dem tiefen Innern Affiens gekommen waren und beren Erzählungen mich bon Reuem ju bem, bem ich entgegenging, entflammte.

1

ź

Rach Tische hatte fich die Sine etwas gemilbert, und fo wurde eine Partie nach bem gepriesenen Garten bes Dalil-Pascha unternommen. Giner schöneren Lage, als bieser Garten besigt, erfreut sich wohl fein zweiter. Am Fuße bes Berges ber breite Bosporus, mit hunderten von Gondeln und anderen Fahrzeugen bedeckt, gegenüber das reizende Bebek, weiter hinauf die bekannten und ichon erwähnten Schlöffer und zwischen ihnen bas bunkele Waffer, bas balb burch reiche Gehölze verdedt fich dem Auge entzog, bald fich in feiner gangen Breite barftellte. Weithin nach Often, wo bas fcmarge Meer beginnt, war ber Blid frei. Wendete man fich nach Westen, so boten sich dem Auge wo möglich noch gröfere Schönheiten, wenigstens lebenbigere Bilber bar. neue Sarai lag in feiner gangen Ausbehnung ausgebreitet Da, und neibisch über die hinter ihm liegenden Schonheiten schien es felbige absichtlich zu berbeden. Man wukte oft nicht, wohin man bliden follte, und fo irrte bas Auge lange unftat umber, aus ber Ferne in die Rabe und umgefehrt, bis es fich endlich gewöhnte, einzelne Punfte ber Ansicht besonders berauszuheben.

So sehr der Türke auch die freie Luft liebt, um seinen gedankenlosen Rehf (Reif, zweisplbig auszusprechen) zu halten, so gibt er sich doch um Berschönerung seiner Umgebung gar keine Mühe. Mangel an keinerer Bildung, Mangel an Kultur überhaupt macht auch den Bornehmen und auf dortige Beise Gebildeten für ästhetische Gefühle unzugänglich, und wie er in seiner Kleidung bunte und grelle Farben, vor Allem die brennendrothe, liebt, so ist auch nicht die sinnige Berbindung verschiedenen Grüns in dem Laube der Blätter, nicht die mannigsache und harmonische Berknüpfung einzelner Blattsormen und verschiedentlich ausgebreiteter Zweige und Aeste das, wornach er strebt, sondern ihm genügt schon die üppige Entsaltung von tausenderlei Kräutern, oder das wilde, urwäldliche Durcheinanderwachsen wuchernder Sträucher und Schlingpflanzen, oder endlich die weithin Schatten werfende

Krone eines mächtigen Stammes. Leiber ift indeg der Moslim in Konstantinopel dieser natürlichen und begreislichen Lieblingsneigung nicht treugeblieben, bald haben Trägheit und Unverstand der freien Entfaltung der Pslanzenwelt hindernisse in den Weg gelegt, bald hat das Streben nach europäischer Sitte mehr geschadet, als genützt.

Seine Landhäuser (Jalli) entsprechen feineswegs ber lururibfen Ginrichtung ber inneren Gemacher feiner gewöhn= lichen Wohnung; sie find meift nur aus Holz erbaut und bieten wenig ober gar feine Bequemlichkeiten bar. Moslim einmal auf bem Lande, so will er seine Zeit auch im Freien zubringen und zieht es beghalb vor, unter bem Schatten eines Baumes auf grunem Rafenteppiche gu figen, anstatt fich in enge Zimmer zu verbergen. Ift er mohl= habend, bann baut er fich wohl in hartem Gesteine ober unmittelbar im Erdgeschoffe feines Landhauses ein unterirbisches Zimmer (Serbab) und leitet bas reine Wasser einer Quelle in ein Baffin, um bei bem Platichern bes Waffers befto ungeftorter, fonftigem außeren Beraufche - entrudt, gedankenlos bor fich binguftarren. Noch lie= ber macht er fich aber an einem murmelnden Bach eine Gitterlaube und bepflanzt biefe mit rankenden Rofen, Jasmin ober Jelängerselieber. Ift ihm biefes unmöglich, bann baut er fich einen luftigen Pavillon (Rofcht, Rivet), bef= fen dinesischen Schnörkelgeschmad ber Osmane wohl aus feinem ursprünglichen Vaterlande jenseits des Raspisees mit nach bem Westen gebracht hat. Gern bringt er auf feiner Sohe ein luftiges Zimmer an, bas ich schon früher mit bem Namen ber Weltschau (Dichihan=Numa) bezeich= net habe.

Die liebenswürdige Gräfin übernahm es, mich, den Botaniker, mit den Seltenheiten des gerühmten Gartens bekannt zu machen, und eine bessere Führerin konnte mir nicht zu Theil werden, da nicht allein Liebe zu Florens Kindern sie beseelte, sondern auch die scientia amabilis eine

große Berehrerin und Gonnerin in ihr fand. Die nachfte Umgebung schien mit ber Ferne an Reizen zu wetteifern, und bie Ratur hatte im gangen Bereiche bes Gartens reich= lich, wie nicht oft, ihr Füllhorn gespendet. Flora felbft ichien fich in ber Mannigfaltigfeit ihrer Erzeugniffe zu gefallen, und bald waren es bie mit Blumen reichlich burchwebten Matten, bald bas liebliche Gebufch gartblättriger Sträucher, balb bas glanzenbe harte Laub bes Beden bilbenben immergrunen Behölzes, balb bie aus beiben herborragenden weithin greifenden Kronen ber gilanischen Afagie (Mimosa Julibrissin Willd.), ber Platane ober bes Ballnußbaumes, ober bas Schirmbach ber Pinien, ober endlich bie Phramiden der Chbressen, die meinen nur bewundernden Beift in Ansbruch nahmen. Doch in grellem Wiberspruch mit ber Ratur hatte fich Die verkehrte Meinung bes Menschen gestellt, und wo fie gewaltet, trauerte die Ratur. Wege waren zum Theil mit Unfraut dicht bedeckt, und ba man bie Schlangenwindungen ber englischen Anlagen, aber ohne alle Renntnig und Rudficht, mahrscheinlich nach einer tobten Zeichnung auf bem Papiere, nachgeahmt batte, wurden oft bie lieblichsten natürlichen Bostets aus ihrem harmonischen Zusammenhange geriffen und prächtige Bäume und Sträucher verftummelt. Eine Gruppe von Maftir= baumen, Piftagien, Cercis, Lorbeer und Myrten, wie fie wohl nie die Kunft felbstftandig hervorzurufen bermag, er= schien wahrhaft geschändet, und nicht genug, daß man ichonungelos ben Weg mittenburch geführt, hatte man bie jum Ebenen bes Weges überfluffige Erde geradezu auf die Seite in das Bebuich geworfen und es dadurch diesem felbft für lange Zeit unmöglich gemacht, barüber wegzuwuchern.

Doch ich will nicht länger noch Thaten türkischen Unberftandes hier aufgählen, aber wehmüthigen Berzens verließ ich einen von Mutter Natur so reichlich bedachten Ort. Der Abend war wunderschön, und es hatte ber um die Genüffe seiner Gäfte so freundlich besorgte Graf auch schon Gondeln zu einer Wassersahrt bereit. Diese Fahrt zu schilbern, versuche ein Anderer, der fähiger als ich; aber jett, brei Jahre später, wo ich dieses schreibe, ist meine Seele noch voll von den Eindrücken, die ich damals in reicher külle und von größter Schönheit in mich aufnahm.

Wenige Tage barauf sagte ich ber Stadt, die zur herrsschaft über die Welt berusen schien und nicht mit Unrecht ben Namen Weltmutter (Ummed » Dünja) erhielt, aber in schmählichen Türkensessellen liegt, das Lebewohl, um den Theil bes einst mächtigen Reiches des Mithridates einer näheren Untersuchung zu unterwerfen, wohin dis dahin noch kein Europäer gedrungen war.

## Achtes Kapitel.

## Das schwarze Meer und Trebisond.

Muf einem öftreichischen Dampfschiffe verließen wir am 14. Juli 1843 Konstantinopel. Schon nach 11/2 Stunden hatten wir ben ichonen Bosporus durcheilt und befanden uns inmitten bes ichwargen Meeres auf berfelben Strake, auf ber bor fast 3000 Jahren Jason mit seinen Belbenschaaren nach Rolchis gezogen fein foll, um fein gerechtes Erbe, bas goldene Blieft feines Betters Bhrirus, bom bortigen Ronige gurud zu verlangen. Damals maren Die Ruften noch ungaftlich - bas Meer felbst führte in jener Zeit ben Ramen bes ungaftlichen, Pontos axeinos - und bie Gedichte, welche ben Bug ber Argonauten befingen, find boll bon Abenteuern und Gefahren, denen fich eine griedische helbenschaar freiwillig unterzogen hatte. es anders! Mit leichter Mühe und ohne Beschwerde bie der Seekrankheit vielleicht ausgenommen — kann man bie gange Strede von ben jusammenschlagenden Felfen (Rvaneen ober Symplegaden), b. h. vom Anfange bes Bosporus bis zur Mündung bes Phasis (Rion), in vier Tagen zurüdlegen, mahrend früher oft ebensoviel Monate nothwenbig maren.

Ich bin im Allgemeinen kein Freund von Seefahrten und ziehe felbst eine Reise auf bem Lande burch Buften und Sandfelber bor, aber bie Ruftenfahrt im Norden Rleinaffens gehört zu meinen schönften Erinnerungen. Schiff entfernte fich in ber Regel kaum mehr als eine Meile bom Lande, und so war une benn ber volle Anblick auf bie reizende Rufte und bas barüber fich hinziehende Gebirge gegeben. Bor une ber icone buntle Spiegel bes Meeres, und über ihm in vielfach geschlungener Linie balb bas mehr flache Ufer, bald bas plöglich in die Sohe steigende Gebirge, beffen hochste Spipen selbst burch bie Wolken ragten und über ihnen noch fühn dem blauen himmel entgegenstrebten. Das herrlichste Wetter begunftigte unsere Reise, und faum bermochte ein sanfter Zephor auf ber Oberfläche bes Baffere leicht gefräufelte Linien bervorzurufen. Abwechselungen waren in reicher Menge geboten; bald gingen tiefe Buch= ten, meift in halbmondformiger Gestalt, in bas Land bin= ein, bald feste fich ein bom Sauptgebirge auslaufender Arm weit in das Meer fort und bildete baselbst ein mach= tiges Vorgebirge, beffen Kuf die Kluthen auf drei Seiten umfpülten.

Das Gebirge, dem ich, da ein allgemeiner Name für seine ganze Ausdehnung bis zur Rion-Shene sehlt, den Namen des pontischen geben möchte, tritt um so großartiger entgegen, als es eben seinen Tuß im Meere besitzt und aus diesem selbst, mehr oder weniger steil aussteigend, sich zu der bedeutenden höhe von ansangs 5—6, später 7—9,000 Fuß im Durchschnitt erhebt. Der eigentliche Kamm des Gebirges läuft mit dem Meere selbst parallel in rein östlicher Richtung und im Durchschnitt 8—12 Stunden vom User entsernt; er wird so ziemlich vom 41. Grad nördlicher Breite durchschnitten. Nur gegen die Mitte hin zieht sich ber Norden Kleinasiens tieser in das Meer hinein, und vom 31—33. Grade östlich von Paris berührt das User sogar den 42. Grad nördlicher Breite. Das Gebirge ist bewachsen,

und vom Rufe bis zu feinem Gipfel ftellt fich allenthalben Unten erblickt man mehr Gesträuch, und Bolzvegetation bar. kaum treten einzelne Haine auf; je höher man aber bie Blide wendet, um besto bichter wird bas Laubholz und prachtige Gehölze, besonders Rothbuchen=Wälder werden fichtbar, bie ganze mittlere und bei geringerer Bohe auch die obere Region einnehmend. Wenn ich meine eigenen Untersuchungen im lafischen Theile bes Gebirges auf Die ganze Rette anwenden und mich auf die schwarz grune Farbe, die fich gegen die Gipfel bin meinen Bliden barbot, verlaffen barf, fo tommen in den höheren Theilen des Gebirges über den Rothbuchen auch Nadelholz = und zwar Fichtenwälder vor. In ber weftlichen Salfte, von bem unbedeutenden Berge Bulgurlu oberhalb Stutari an bis nach Sinope (330 öftlich bon Paris) habe ich nirgends Schneeberge beobachtet, wohl aber erhob fich weiter öftlich bas Gebirge in einzelnen Spigen über bie Schneelinie, Die hier gegen 9,000 Fuß über bem Spiegel bes schwarzen Meeres fich bingieben mag. Weiter öftlich gligerten aber bie oberften Konturen ber Berge im Glanze des ewigen Gifes und Schnees, bis fvgar fvater oberhalb Trebisond selbst Sohen von 12,000 Fuß und vielleicht noch mehr zum Borschein famen.

Schroffe und nackte Felsen waren weniger sichtbar, vielleicht weil unser Schiff sich zu weit entfernte, um sie, selbst mit hinlänglich bewassnetem Auge unterscheiden zu können. Woich sie bevbachtete, erschienen sie tieser, am Häusigsten an den ins Meer vorspringenden Vorbergen. Matten vermochte ich ebenso wenig zu unterscheiden, und wenn sie vorhanden gewesen, wie ich nicht zweise, so dehnten sie sich doch keineswegs auf so bedeutende Weise aus, um wie in der Schweiz mit dem Namen der Alp bezeichnet werden zu können.

Das Ufer erschien mir auf ber ganzen Reise tobt, und auf ber Strede bis Sinope, die nicht weniger als sechs Längens grade einschließt, ist in der That nicht ein einziger, nur einsgermaßen bedeutender Ort. Wie ganz anders war es doch zur

Zeit, als von Milet aus zahlreiche Kolonien längs ber gangen Nordfüste Rleinasiens blübten und das bis babin ungastliche Meer in ein gastliches (Pontos euxeinos) umgeschaffen wurde! Selbst Sinope (Sfinub, türk.), die wichtigfte Rolonie bes großartigen Milet, hat aus ben Zeiten seines Glanges fich faft nichts erhalten, als ben Ramen. ber tamen wir einige Stunden nach Mitternacht baselbft an, um eine Stunde bier anzuhalten. Bom fparlichen Mond= lichte beleuchtet trat bie Geburtsftadt bes bekannten Philoso= phen Diogenes bes Cynifers nur in unbestimmten Umriffen berbor und ich hatte gern bas Licht feiner Laternen gehabt, um die auch von Moslimen wegen ihrer Lage vielfach befungene Stadt näher in Augenschein nehmen zu können. die Festungsmauern und die schlanken Minarehs vermochte ich zu unterscheiben. Wohl nicht mit Unrecht wird ihr Ha= fen als ber beste an der ganzen Nordfüste Kleinasiens ange= feben, benn bie Landzunge, auf beren Mitte Sinope liegt, erstreckt sich weit nach Often und verwehrt so ben von Rorben kommenden, oft fehr fturmischen Winden den Eingang.

So nahe wir uns auch bisweilen an der Rüste befanden, so lugten doch meine obwohl bewassneten Augen vergebens nach Menschen; man erzählte mir jedoch, daß zahlreiche Dörfer längs des Users sich hinzögen, die Häuser aber in der Regel zerstreut liegend und hinter Gebüsch verstedt nicht gesehen wersden könnten. Um der schönen Gegend willen that es mir leid, denn der Mensch hat sich zu sehr an seines Gleichen gewöhnt, um ihn nicht allenthalben dahin zu wünschen, wo es ihm wohl gehen könnte. Die Natur mag das Füllhorn ihrer Neize noch so reichlich ausgeschüttet haben, so ist sie doch für ein sühlendes Gemüth ohne Belebung durch Menschen sir die Länge der Zeit leer und wird selbst einem Künster, der den Schönheiten der Natur nachspürt, zuletzt wes niger malerisch erscheinen.

Deftlich von Sinope war es besonders, wo ich die Beobach= tung machte, daß die Farbe des Meeres vom Ufer bis zu \*\*\* Reise. I. einer Biertelftunde und mehr einwarts fich wie mit einem Striche gegen bie übrige Flache abgranzte. Während in ber Mitte bes Meeres bunkelgraublaue Fluthen bem Auge entgegentraten, hatte bas Waffer in ber Rabe bes Ufers eine mehr grünliche Farbe. 3ch unterwarf, als wir bei Sfamfun (bem alten Amifus) eine turge Zeit anhielten, Erscheinung einer besonderen Untersuchung und fand zwar bie Ulva Lactuca L. an ben Steinen auf bem Boben bes Meeres, aber boch feineswegs in folcher Menge, um bei ber Tiefe bes Meeres zu ber Annahme berechtigt zu fein, bag fie dem gangen barüber ftehenden Waffer ihre freudiggrune Farbe hatte mittheilen konnen. Doch war schlechter= bings nichts anderes ba, was aukerdem eine Erklärung Die Ulve verschwand mahrscheinlich ploglich, gegeben batte. ober es sentte fich vielleicht ber Meeresboden an ber Grange der grünen Farbe plötlich tiefer ab?

In Sinope stieg ein gichtbrüchiger Thalherr mit feinem harem ein und seine Frauen nahmen, trop ber Racht in weiße Schleier tief gehüllt, auf bem für die mehr bezahlenben Reisenden bestimmten Berbede eine gange Seite ein. Beiftergleich, wie fie unfere Mabrchen auf ben Trummern alter Burgen bes Nachts baberschreiten laffen, tamen fie, bie eine binter ber andern, über das Berbindungsbret einhergeschritten und kauerten fich, ohne einen Laut von fich zu geben, in bem äußerften Winkel unseres Berbedes bin. Balb war von Teppichen ein Berschlag gemacht, aber auch hinter ihm vernahm man weiter fein Geräusch, als bag bie eine nach ber andern dem Meere ihren Tribut brachte. Der Thalberr mar ein Sohn bes früheren Besitzers von Rifa und burch Osman-Vascha, ben Bruber bes erft zu Anfang biefes Jahres abge setten Statthalters von Trebisond, Abdullah = Pascha, aus seinem baterlichen Erbe vertrieben worden. Er hatte noch bon Glud zu fagen, daß er mit bem Leben babongetommen war und obwohl er versprach, von nun an getreuer Unterthan feis ner türkischen Majestät zu werden, wurde ihm boch Berban-

mma zu Theil. Sinope war ihm angewiesen und dort hatte er viele Jahre gelebt, bis es ihm endlich gelungen, die Erlaubnig zu erhalten, nach Trebisond, also ber Scholle, die ihn ge= boren, um Bieles naber, überzusiebeln. Seine Stimme wurde lebendiger, seine Augen glühten, als er mir von seiner Beimath erzählte und obgleich er von Sinope, ber (Balb=) Insel ber Liebenben, beren Lage ein feuriger Dichter Arabiens mit bem Nabel einer reizenden Jungfrau bes Paradiefes vergleicht, tam, fo ging ihm boch nichts über Die Schonheit seines Geburtsortes Rifa. "Zwar hat mir der Padi= schah," meinte er, "viel, fehr viel genommen, aber boch habe ich immer noch genug, um mit meinen Frauen und Rinbern Bern wurde ich aber noch viele Beutel opfern, aut zu leben. wenn ich gen Risa gieben durfte." Auch ber robe Orientale liebt fein Baterland!

Raum hatte er erfahren, daß ich Arat fei, ale er mir auch icon seine Sand entgegenstredte, bamit burch bas Befühlen bes Pulfes von meiner Seite wo möglich auch gleich sein langwieriges Uebel vertrieben würde. Er wollte mit mir einen Kontratt abschließen, in Folge beffen ich erft nach gludlicher Bollendung ber Kur eine bestimmte Summe ausgezahlt bekommen follte. Der Orientale ber mehr zugang= lichen Gegenden ift allmälig gegen Christen bes Abendlan= bes vorsichtig geworden, benn gablreiche Abentheurer burch= ziehen nach allen Richtungen bas Morgenland, um auf bie bequemfte und leichteste Art sich Gelb zu verdienen, und geben fich nicht felten ohne alle medizinischen Renntniffe fur Aerzte Doch die Zeit, wo Türken sich auf Diese Weise betrügen ließen, ift borbei und jest unterwerfen fie fich nur bann ber Behandlung eines Abendlanders, wenn biefer bie Bebingung eingeht, erft nach gludlich gelungener Rur eine bestimmte Summe zu erhalten. Freilich wird nun wiederum nicht felten ber Abendländer betrogen und mit allerhand Redensarten und Berfprechungen bingehalten, felbft wenn feine Behandlung ben gunftigften Erfolg gehabt bat.

Der gichtbrüchige Thalherr war ein achtes Rind ber Natur. und obgleich taum im Stande, einige Schritte zu geben und bon beftigen Schmerzen häufig gequalt, fo erhielt er fich boch eine muntere, heitere Laune. Inmitten feiner vier ober fünf Frauen schäferte und lachte er und versuchte nicht umsonft, die Tage feines Lebens fich angenehm zu machen. Außerhalb bes Berichlages faß er auf prächtigem Teppiche, auf rothsammetne Polfter geftutt, um bie lebendige Menge seiner Landsleute in ihrem Thun und Treiben zu beobachten und eine Pfeife nach ber anderen zu rauchen. Das Abendland mit seinen Ginrichtungen intereffirte ihn und über bas Gleichgültigfte, was ihm unser Dolmetscher erzählte, sprach er laut feine Bermunderung aus. Auch meine arztlichen Fragen und Untersuchungen verschafften ihm nicht wenig Unterhaltung. Mle er mir feine Bunge zeigen follte, ftredte er fie fichernd und lachend weit hervor und wiederholte daffelbe Manover fo oft, als er glaubte, bag es mir angenehm fein konnte. Als ich seinen Unterleib untersuchte und ein nicht unbedeutendes Leberleiden erkannte, gerieth er in Erstaunen, daß ich ibm seiner Meinung nach Dinge weiffagte, die wirklich vor langer Beit ftattgefunden hatten.

Außer ihm befand sich noch ein armenischer Banquier mit seiner zahlreichen Dienerschaft auf dem Schisse, und so gebildet er auch auf seine Weise erschien, so war und blieb er doch ein unwissender Orientale. Seine zum Theil kostdare Kleidung hatte bereits einen europäischen Schnitt angenommen und alle seine Diener stachen in der neuen türkischen Kleidung merklich gegen das übrige assatische Lumpengesindel ab. Auf den blanken Knöpsen befand sich sogar sein Familien Bappen. Der Banquier selbst verstand nicht allein den Gebrauch einer Brille, sondern benutzte sie auch vielsach und mit seinem wiener Fernrohre lugte er von Zeit zu Zeit in die Ferne. Er stammte aus einer der interessantesten Gegenden seines Vaterlandes, aus dem reizenden, von Obstgärten rings umschlossenen Arabgir. Doch keine der Fragen, die ich an

ihn richtete, vermochte er zu beantworten und so oft ich es von Neuem versuchte, vernahm ich das langweilige "Bilsmem," d. h. "ich weiß nicht," als Antwort.

Auch die beiden armenischen Kausseute aus Tistis, die ich schon auf der Donau-Reise erwähnt habe, hatten sich wiederum auf demselben Schiffe eingefunden, um nach langer Abwesenheit ihrer Vaterstadt zuzueilen. Obgleich Nachstommen der einst für die armenische Geschichte so wichtigen Mamigonier, die aus China vertrieben in Armenien eine freundliche Aufnahme fanden und dort bald zu größerer Besteutung gelangten, wußten sie doch von ihren einst so mächstigen Vorsahren gar nichts und bekümmerten sich nur um die Gegenwart, um ihre in Leipzig und Wien aufgekausten Waaren und die daraus entspringenden Vortheile. Trausiges Volk, wo selbst das Andenken einer größeren und bessern Zeit keinen freudigen Gedanken in der Brust mehr hervorzurusen im Stande ist und die materielle Gegenwart das ganze Dasein in Anspruch nimmt!

Landsleute, fo nennen fich alle gebildeten Guropäer außerhalb ihres Erdtheiles, waren mit uns nur wenige auf bem vaterländischen Schiffe, beffen Mannschaft jedoch auch einen Deutschen aus hamburg besag und sonft aus schlauen Dalmatinern bestand. Desto größer mar aber bas orienta= lifche Publifum, und wie die Baringe nebeneinander geschich= tet, befanden fich Reprafentanten fast aller vorderafiatischen Bölker auf bem allgemeinen Verbede unseres Schiffes. Es war ein eigenthumlicher Anblid, ben biefes bunte Menschengewühl, besonders am Abende barbot. Das Schiff mar fo angefüllt, bag nur bie wenigsten Paffagiere im Stande waren, fich mahrend ber Racht auszustreden und viele von ibnen batten faum einen Raum von drei bis bier Fuß Länge und zwei Fuß Breite. Wer zuerst bas Schiff in Ronstantinopel bestiegen hatte, war klug genug gewesen, sich schnell ein Räumchen so bequem als möglich mit Teppi= den und Tuchern abzusperren, um am Tage gegen bie brennend heißen Strahlen geschützt zu sein. Armenier und überhaupt Christen hatten auf diese Weise die besseren Pläge eingenommen, bevor die trägeren Türken kamen und zuserst sich wunderten, daß jene ihnen nicht sogleich ihr gutes Pläzichen einräumten, dann aber mit einem "Masch allah" (Gott will es), sich selbst so bequem als möglich einrichteten.

Bei ber Armuth ber Orientalen im Allgemeinen war bie Direktion ber Dampfichifffahrtsgesellschaft auch gezwungen gewesen, für fie die Ueberfahrt so billig als möglich zu ftellen, und fo zahlte ein Paffagier bes Berdedes für bie weite Strede von Konstantinopel bis Trebisond nicht mehr als 150 Piafter (etwas über 9 Thaler), mahrend für einen Plag in der zweiten Rajute fast bas Bierfache entrichtet werden mußte. Jeder Drientale versieht fich für die ganze Reit ber Ueberfahrt mit ben nothigen Lebensmitteln, fauft fich hinlangliches Brob, etwas ichlechten Rafe, Gurten und vielleicht noch getrodneten Fisch und ift bon feinem frugalen Borrathe, so oft er hunger bekommt. Für trinkbares Waffer hat ber Schiffs = Rapitain gesorgt und Jebermann gapft fich aus bem aufgestellten Fage fo viel, als er ju gebrauchen bentt, ohne bas Geringfte bafür ju gablen. Waffer, Luft und Solg find bem Orientalen Dinge, bie ber liebe Gott jedem Menschen gegeben hat, und wo er fie findet, glaubt er auch ein Recht zu haben, fich dieser freilich nothwendigen Bedürfniffe zu bedienen. Als daber auf ben türkischen, Dieselbe Strafe fahrenden Schiffen eine unbedeutende Bezahlung für das Waffer verlangt wurde, bielten fich die Orientalen in ihrem Rechte beeinträchtigt und ftromten in Maffe ben öftreichischen Dampfichiffen gu, wo fluger Weise bas Waffer umsonst gereicht wurde.

Ich habe schon gesagt, daß es besonders gegen Abend interessant wurde, das dichte Treiben der Menge in Augensichen zu nehmen. Bis dahin war es ruhiger, benn die heißen Strahlen der Sonne hielten die Meisten in ihren

Berichlägen gurud, wo fie schlafend ober rauchend ibre Beit berbrachten. Aber auch fpater befummerte fich Reiner Der ftarre Anhänger ber Lehre Do= um ben Anderen. hammede und ber fpateren Ueberlieferungen (Sunna) betete vielleicht zu gleicher Zeit neben bem im Glauben fich freier bewegenden Verser, und der Kluch, den dieser über die brei erften, aber ungerechten Nachfolger bes Propheten aussprach, war ihm gang gleichgültig. Der schismatische Ar= menier bekümmerte sich nicht um seinen Landsmann, ber ben Papft zu Rom auch für fein geistliches Oberhaupt an= erkannt hatte und ebenfo lag ber Anhanger ber morgen= ländischen Rirche gleichgültig neben bem Befenner ber mofai= ichen Glaubenslehre. Türfen, Perfer, Armenier, Grufier, Lafen, schirwansche Tataren, Rachkommen ber Selbschuken, Griechen, Staliener, Englander und Deutsche waren für einige Tage in einem fleinen Raume zusammengepfercht und bie nicht immer freundlichen Gesinnungen ber verschiebe= nen Bölfer gegen einander ichienen auf immer gewichen ju fein.

Um 17. Juli bes Morgens erblickten wir zeitig bas burch ben maderen Tenophon uns zuerst befannt geworbene Trebisond, bamals Trapezus, jest hingegen von ben Türken Tarabofan genannt, und unter gunftigem Winde fegelten wir rafch ber ehrwürdigen Stadt gu. Immer beutlicher traten die Konturen bes bunt burcheinander geworfenen Bäusergewirres hervor und bor Allem wurden bie schlanken Moscheenthurme (Minarehs) sichtbar, hie und ba von allerhand freundlichem Laubwert, besonders von ppramidenformigen Cypreffen, umgeben. Bis bart an bie schwärzlichgrauen Relfen, auf beren Sobe bie einft ftolze Stadt fich ausbreitet, gieht fich bas bunkle Deer und feit vielen Jahrtaufenden toben feine Muthen vergebens gegen bas barte Geftein. Rur an einzelnen Stellen hatten fich, mahrscheinlich erft im Berlaufe ber Reit, Die Baffer gurudgezogen und burch aufgeschwemmte Muschelschaalen und allerhand Geröll ward

ein kaum 6 bis 12 Schritte breit hinziehender flacher Uferrand gebildet, auf dem eine Straße entlang führte. An anderen Stellen dagegen erhoben sich verschiedengesormte Felsen unmittelbar aus dem Meere und hatten allen Brandungen vieler Jahrtausende widerstanden.

Der Safen liegt binter bem felfigen Borsprunge bes alten Travezus und bildet einen unbedeutenden Busen von einer Biertelftunde Lange, mahrend Die Breite taum mehr als ein Drittel beträgt. Da er gerade nach Rorben fic öffnet, fo vermag er um fo weniger ben in ihm einlaufenden Schiffen eine fichere Bufluchtsstätte zu ertheilen, weil gerabe bie gefährlichen Nordwinde freien Eintritt besiten und mit Macht alebann bie häuserhohen Wellen gegen Die Relfen Größere Schiffe laufen beghalb nie in bem Safen ein und giehen es bor, lieber auf offenem Meere bie Anter zu werfen, um bom Ufer möglichst weit entfernt Die Mitte bes hafens wird von einem gegen awölf Schritte breiten Uferrande umfaumt und auf ibm führt die Uferstraße nach Often. Gin Dugend und vielleicht auch mehr Säuser find ber hinter bem Rande allmälig auffteigenden bobe angelehnt und bienen weniger jur Wohnung, als vielmehr um bem Raufluftigen verschiedene Gegenftande, besonders Lebensmittel barzubieten.

Auf ben steil aufsteigenden Felsenvorsprüngen, die den Hafen im Westen und Osten begränzen, hatte man in früherer Zeit Burgen, zum Theil aus großen und runden Thürmen bestehend, erbaut. Merkwürdig ist es, daß das Bolk sie nicht den einstigen Herrschern Trebisonds, sondern den Genuesern zuschreibt. Wenn es sich wirklich so verhielte, so datirte sich ihre Erbauung wenigstens aus dem 12. Jahrhunderte. Die westliche Burg ist besser erhalten, als die östliche. Die Ursache liegt darin, daß die erstere zu gleicher Zeit für die Stadt ein wichtiges Bollwerk war und daß man eben deßhalb größere Sorgsalt auf ihre Erhaltung

verwendete, während die entferntere des öftlichen Borsprunges sich später selbst mehr überlassen wurde. Die westliche Burg ist in der neuesten Zeit wiederum in Stand gesett worden, da man sie als Quarantaine benutzt.

So bequem auch in ber neuesten Zeit Reisen nach ben Ruften bes mittellanbischen Meeres, auch bes prientalischen Theiles, gemacht worden find, fo hat fich boch biefe Rultur auf die füdlichen und öftlichen Ruften bes ichwarzen Meeres noch nicht erftredt, und bie Reisenben bes europäischen Kontinentes wurden eine Tour von Konstantinopel nach Trebisond feineswegs fomfortabel nennen. Wirthshäuser haben hier ein Ende und man muß entweber zu ben großen, mit orientalischem Gefindel und aller= hand Ungeziefer angefüllten Rarawansarai's seine Zuflucht nehmen oder um vieles Geld eine driftliche Kamilie be= ftimmen, einen Theil ihres Sauses abzutreten. nun ebenfalls nicht wußten wohin, fo ließen wir unsere Effetten einstweilen auf bem Schiffe gurud und erftiegen auf einem fteilen Wege die bobe Trebisonds, um alle Borftabte und Bafare vergeblich nach einer Wohnung zu burchsuchen. Endlich erhielten wir unter Bermittelung Des öftreichisch= ruffischen Ronfule, herrn Gherfen, eines Rachkommen berfelben Genueser, Die nach den Griechen fich ben Sandel an allen Ruften in die Sande gespielt hatten, bei einem ande= ren Italiener eine freilich erbarmliche Wohnung. Kür drei Colonnati (gegen 41/2 Thaler) täglich erhielten wir zwei fleine Zimmer, von benen ein jedes nicht mehr als zwei ausgestredte Menschen umfaffen konnte, und außerbem bie nöthige, freilich febr ichlechte Rahrung. Die ursprünglichen Bewohner ber erftern, Wangen und Flohe, trugen jedoch schon in ber ersten Nacht hinlängliche Sorge, uns aus ihren Schlupfminkeln, auf die fie mehr Recht ju haben schienen, So waren wir gezwungen, unter Gottes au vertreiben. freiem himmel, im Angesichte bes buntelagurblauen, bicht

mit Sternen besäteten Firmamentes auf tischähnlich zusammengelegten Brettern eine ganze Woche zu verleben. Aber selbst bis dahin versolgten uns die einmal gereizten Bestien. So reizend mir am Tage die Küsten des schwarzen Meeres erschienen und so gern ich mich stets an den Genuß jener Tage erinnere, eben so fürchterlich waren die Rächte und sind es noch im Gedächtnisse. Wenn ich von einer Wanderung ermüdet heim kam und mein Körper die ihm nöttige Ruhe und Erholung verlangte, so vereitelte immer das Ungezieser, was sich hier allenthalben eingenistet zu haben schien, alle Versuche, mich dem süssen Schlase hinzugeben.

Unser Wirth war ein intereffanter Mann und gab fich übrigens alle Mühe, uns ben Aufenthalt fo angenehm zu machen als möglich. Mit unverwüftlicher Laune und Deiterfeit von der Natur begabt, ertrug er mit feltener Rube und ohne bas geringfte Murren alle bie harten Schlage, bie bas Schidsal über ibn verhängte. Er hatte mit seiner Frau einst beffere Zeiten gefannt und gern fprach er bon ben schönen Tagen, die ihm bereinft im Baterlande gewefen; in biefe fugen Erinnerungen verloren, vergag er ber elenben Gegenwart. In seinen jungeren Jahren hatte von ben neun Musen besonders Thalia seine gange Zuneigung erhalten, und als Sanger und Schauspieler erfreute er fich babeim nicht geringen Beifalls. Er errichtete fobann felbst ein Theater und durchzog mit seiner mehr oder we= niger auserwählten Gefellschaft bie fleineren und mittleren Städte Italiens, allenthalben Beifall einarntend. Frau machte bor ihrer Berheirathung, wie er fich ausbrudte. Kurore, und um fie fich für immer zu gewinnen, trug er ihr hand und herz an. Doch damit trat in sei= nem Leben ein Wendepunkt ein; bas Glud berließ ihn. Leiber hatte er in ber gunftigen Beit nicht verftanden, mit bem Erworbenen mögliche Bufalle ber Bufunft zu beden, und burch bie Noth gezwungen, faste er, ba er auf an-

bere Beife fein Leben zu friften nicht verftand, ben fühnen Entschluß, mit einem Theile feiner Leibensgefährten nach Aegopten zu geben, um an Mehemed Ali's glanzendem hofe neue Lorbeern, aber borguglich neuen Erwerb ju 3m Anfange ging wiederum, fo lange feine Besellschaft ben Aegyptern noch etwas Neues war, Alles gut, als Jebermann fich aber genug amufirt zu haben glaubte, verlor fich bas weitere Interesse für Schauspiel nicht weniger, als für Oper. Unser Wirth hatte aber auch bieses Mal von ben reichlichen Einnahmen bes Anfangs nichts zurückgelegt und so fam er nach ganglicher Auflöfung feiner Gefellichaft gar bald in eine fo hilflose Lage, wie fie ihm bis bahin noch nicht entgegengetreten war. Rummerlich ernährte er sich bamit, bag er Unterricht in ber italienischen Sprache ertheilte. Für bie Länge ber Zeit reichte selbst bieser Erwerb nicht hin und so wanderte er an ber Rufte nordwärts von einer Stadt gur anderen, bis er endlich nach Trebisond kam. hier ift er nun wiederum Lehrer und unterrichtet bie Rinder ber wenigen italienischen Kamilien in ihrer Muttersprache. Zwei Stunden am Tage raubt ihm biese Beschäftigung und in ter übrigen Beit er= freut er sich bes vaterländischen dolce far niente ober ftreicht auf ben belebten Bafaren berum.

Um die Lage der alten Tafelstadt — denn das griechtsche Wort "Trapeza" bedeutet einen Tisch, eine Tasel — in seiner Eigenthümlichkeit zu verstehen, verweise ich die verehrten Leser nochmals auf das ganze Gebirge. Daß dieses in einer Entsernung von acht die zwölf Stunden direkten Weges mit seinem eine gewundene Linie darstellensden Hauptkamme dem User parallel läuft, habe ich schon gesagt. Bon ihm gehen nun, meist in einem rechten Winkel, mehr oder minder mächtige Arme dem Meere zu. Zwischen dem Anfange von se zwei dieser Ausbreitungen besitzt ein Fluß seine Quellen und sließt auch ferner zwischen ihnen bahin. Je weiter die Arme sich von dem Hauptrücken

entfernen, defto mehr verlieren fie an Bobe, gewinnen an Breite, gertheilen fich oft ftrahlenformig und geben in ihren Winkeln neuen, aber fleineren Fluffen ober Baden ben Ursprung. Die ftrahlenformige Ausbreitung wieberholt sich oft einige Mal und in ber Regel ift bie Solche strahlenförmige Ausläulegte bie bebeutenbfte. fer von geringerer Länge finden fich auch bei Trebisond bor und auf einem berfelben fteht bie Stadt. fich von felbst, daß sie nach dem Meere zu abfallen und fich in bemfelben felbft verlieren. Bisweilen bilbet aber ihr Ruden eine weniger ichrage Gbene, fällt aber bann um fo ichroffer ab. Auf einer solchen ziemlich geraden Ebene liegt bie eigentliche Festung und fest fich felbft noch unterhalb des Abfalles weiter fort, mahrend die Borftadte fich öftlich auf der gegenüberliegenden Sobe ausbreiten und bafelbft fich bis jum Meere bingieben. läufer mit bem tafelformigen Ruden, auf bem bie Feftung fteht, ift schmal, kaum 8 bis 10 Minuten breit und fällt nach Weften plöglich in eine nicht unbedeutende Uferebene ab, auf ber bie Ruinen ber Sophienfirche fteben, nach Often hingegen begränzt fie eine jahe Schlucht, in ber bie Ram wanenstraße nach Erferum aufwärts führt. Nach oben (alfo füblich) befitt ber tafelformige Ruden eine bedeutende Einschnürung, so bag er nur burch einen Stiel von gegen 20 Schritte mit dem oberen Theile zusammenzuhängen Eine bobe Mauer, mit Wachtthurmen verseben, scheint. sverrt hier die Festung nach oben, wo sich der Rücken wiederum flächenartig ausbreitet, und mahrend fich jest Waizen= und Maisfelber bafelbst vorfinden, waren in ber Beit bes trapezuntischen Raiserreichs prächtige Bebäude und vor Allem ein weitläufiges Theater hier vorhanden.

Der Ausläufer, der weiter unten die Vorstädte trägt, hat die bedeutende Breite von gegen 25 Minuten und fällt weiter oben keineswegs so schräg als der vorherbeschriebene, auf dem die Festung liegt, ab, sondern breitet sich flächen-

artig aus und bilbet baburch eine bedeutende Terraffe, welche jenen weftlichen um mehre hundert Sug überragt, um bann mit einem Male fich zu fenten. Die Bobe felbft führt ben Ramen ber Grauspipe (Bos = Tepeh) und bildet eine icone mit Grasmatten bicht befeste Chene. Aber nur ihre Mitte fleigt jum Meere berab und umgibt bie Safenbucht, während auf beiden Seiten fich Schenkel mit ber Tafelhohe ber Festung in fast gleichem Riveau fortseten, wiederum eine Fläche bilben und fich erft bann in bas Meer ploplich Auf bem breiteren und westlichen Schenkel binabsenken. liegen bie Borftabte und find bon ber eigentlichen Festung burch bie schon erwähnte Schlucht ber Rarawanenstraße ge= schieden. Der schmalere und billiche Schenkel läuft unmit= telbar in den felfigen Borfprung aus, ber bas öftliche, ben Safen begränzende born mit seiner verfallenen Ruine trägt. Die gange Graufpipe wird aber mit ihren Schenkeln nach Often burch ein großes Thal, was ben Ramen bes Mühl= thales, Defirmen = (gewöhnlich Dermen =) Dereh, führt und weiter oben bie Rarawanenstraße aufnimmt, begrängt.

Im gangen Driente habe ich feine Stadt gefehen, Die ein so freundliches Ansehen barbietet, als Trebisond, und während man inmitten ber ftolgen Resideng bes Pabischah Ruinen von Säufern und felbst burcheinander geworfene Steinhaufen erblickt, fo fieht man jum ersten Male hier eine freundliche, in Ordnung erhaltene Stadt. acht türkischen Stadttheile, Die eigentliche Restung, tragen noch jum Theil bas Geprage ihrer Besither. Die Festung selbst besteht aus brei burch Quermauern von einander ge= schiedenen Theilen und von ihnen bildet der obere bie eigentliche Citadelle, die aber seit der Bertreibung der Rom= nenen fich keiner weiteren Beachtung erfreut hat und nun jährlich ihrem ganglichen Verfalle mehr entgegengeht. 3war haben bis jest Mauern und Wachtthurme ber Zeit und Witterung getrott, aber icon beginnen einzelne Steine fich ju lösen, und hat einmal die Auflösung ihren Anfang genom=

men, so wird sie wohl auch balb vollendet sein. Jene stolze Burg, in der mehre Jahrhunderte hindurch die trapezuntischen Raiser, die aus Ronstantinopel vertriebenen Komnenen, herrschten, ist öde und leer und an den zum Theil eingefallenen Mauern wuchern Spheu und Brombeerranten in üppiger Fülle, während in den Rigen der Mauern hie und da selbst Feigensträucher für ihre Eristenz kärgliche Nahrung gefunden haben. Wie kläglich sehen die elenden Baracken der jezigen Machthaber daneben aus! Es scheint selbst, als hätte man sie nur aus Dohn hierher gesetzt, um den Bergleich mit der erbärmlichen Gegenwart recht klar und deutlich vorsühren zu lassen.

Die mittlere Burg ober bie eigentliche Festung enthalt unter Anderem Die Wohnung bes Statthalters (Pafcha's) und ift noch weniger geeignet bie Aufmerksamteit eines Europäers auf fich zu lenken. Unter ihr zieht fich ber britte und größere Theil bin und breitet fich felbft weftlich noch weiter aus. Als nämlich in ben letten Jahrhunderten bes Mittelalters bie türkischen horben, besonders bie Seld= iduten, fich ber Rufte naber festfesten und ihre beutefuchtigen Schaaren von ben reichen Baaren = Nieberlagen ber Griechenstadt fich angezogen fühlten, hielt es ber zweite Aleris für nothwendig, bas Befigthum ber gablreichen, auch ihm reichlichen Gewinn verschaffenden Raufleute zu fichern, und so verlängerte er die Mauern der Festung, die bis ba= hin nur aus zwei Theilen bestand, bis an bas Deer berab. So entstand im Jahre 1320 bie unterfte Festung beren Mauern alle Märkte und Waaren = Nieberlagen einschlof= Ihre engen Strafen bilben faft nur fortlaufenbe Bafare, wie in Konstantinopel, aber auch größere vieredige Waaren = Niederlagen mit Sallen, in benen bie Ge genftande jum Raufe ausgeboten werben und bie Namen Befestans führen, find borhanden. Die unscheinbaren Saufer fteben bicht beifammen und haben ohne Ausnahme ein schmukiges, grauschwärzliches Aussehen.

Ungleich freundlicher find bie Borftabte aus der Ferne gesehen, wenn man jedoch in ben engen Strafen einhermanbert, bieten fie ben Augen nur bobe weiße Mauern bar, bie besonders im Sonnenscheine weit entfernt find, bem Auge vortheilhaft zu fein. Einen wohlthätigen Eindruck macht aber die allenthalben bemerkbare Ordnung und Reinlichkeit, obwohl hier keineswegs jene Schaaren räudiger hunde wie in Ronftantinovel Die Straken beleben, und ben aus ben Baufern geworfenen Schmut entfernen. Die Straken balb gerade, bald gewunden hören hin und wieber plöglich auf, und der Fremde hat bann nicht wenig Mübe, fich aus bem Labprinthe herauszufinden. Sie haben kaum bie Breite bon 6-8 Kuft, find in ber Mitte gum Abfluß bes Waffers vertieft und besiten auf beiben Seiten schmale Trottvire, auf bem aber nur ein Mensch zu geben vermag. Bis gegen ben fühlern Abend begegnet man nur felten hier einem ber Bewohner und wenn bies boch geschieht, fo burcheilen fie wenigstens ichnell bie engen Gaffen, welche burch die von den weißen Mauerwänden gurudgeworfenen bei= gen Strahlen unleiblich geworben find. Selbft bie fonft langfam baberschreitenden Frauen, in ein weites baumwolle= nes Tuch (Barkaff) gehüllt, und fogar, wenn sie einem Rechtgläubigen angehören, mit einer Drahtmaste (Beticha) verfeben, beschleunigen ihre Schritte und ihre mit boben Abfaten berfebenen Pantoffeln flappern, gleich einer Müble, auf ben Steinplatten bes Trottvirs.

Bon jeher scheint man in Trebisond, wenn auch nur im Aeußern, auf Zucht und Shrbarkeit gesehen zu haben, denn strenge Borschriften bestimmen die häuslichen Einrichtungen. Rein Haus und selbst nicht der Männer-Theil (Selamluk) darf nach der Straße zu erbaut sein, sondern muß innerhalb eines häusig gartenähnlichen Hofraumes auf der hinteren, also der hohen Straßenmauer gegenüberliegenden Seite sich besinden. Bon keinem Punkte außerhalb des Hoses (Awlu) darf man einen Blid in denselben haben, und selbst das

Daus muß mit seiner Fronte jeder möglichen Besichtigung von Außen entzogen sein. Mit wenigen Ausnahmen bestehen alle Häuser Trebisond's, besonders der Borstädte, aus einem Parterre und einem Stockwerke, und im erstern sind die Wirthschaftsräume und ein oder mehre kühlere Zimmer sür den heißern Sommer. Bon Außen führt eine hölzerne Treppe zuerst auf eine Gallerie, die sich nur auf einer oder zwei nach dem Posraume zu liegenden Seiten herumziehen darf und die breit genug ist, um für einen Theil des Tages von der Familie benutzt zu werden. Mit ihr stehen nun alle luftiger gehaltenen Zimmer, deren Anzahl sich nach dem Neichthume der Familie richtet, in Verbindung.

Der hof gleicht einem Garten und bient, wenn er mit Bäumen und Buschwerk bepflanzt ift, ber Familie mahrend ber warmern Jahreszeit Tag und Nacht zum Aufenthalte. In ber Regel fteht mitten barin, bieweilen auch auf ber Seite ein Wallnußbaum mit weithin greifenden Aeften, ober bie Bewohner erfreuen fich unter einem Del = ober Lotuspflaumenbaume bes erquidenben Schattens. Oft vertritt ihn auch ein Zurgelbaum. Feigensträucher, Granatsträucher, Lorbeer, Cypreffen und feltner Rofen = oder gar Myrtengebuich, in ber Regel von Ranten bes achten Jasmins burchzogen, ftehen mehr an ben Seiten, besonders nach ber äußern Mauer Obwohl die Familie zwei Drittel des Jahres in dem hofraume zubringt, trägt fie boch um die Berfchonerung ihrer nachften Umgebung feine weitere Sorge. Das Gehölz, einmal angepflangt, wachft von felbft und man gibt fic kaum die Mühe, einen vertrockneten Aft abzuhauen oder man bricht ihn wenigstens auf eine Weise ab, daß ber Reft nicht weniger schändet. Go reich die Natur ringe umber an schönen Blumen ist, so sucht man sie doch vergebens in den gartenähnlichen Hofräumen. Rur hier und da trifft man einmal einfache Relfen, Afrikanen (Tagetes erecta L. und patula L.), Sonnenblumen und vielleicht noch bas gewürgige Bafilifum.

Mein ärztlicher Ruf hatte fich, wie alles Neue im Oriente, fcnell in ber Stadt verbreitet, und bevor uns nur möglich war, bem Pascha unseren Besuch abzustatten, trug biefer fcon Berlangen, unsere Befanntichaft zu machen. Außerbem bag wir von Seiten ber öftreichischen und ruffischen Gefandtichaft in Konstantinopel mit fehr guten Empfehlungen verseben maren, trug auch ber öftreichisch-russische Ronful, Gherseb, Sorge, uns in Allem zu unterftugen und für bie fernere Reife bebilflich zu fein. Durch ihn wurden wir bei bem Statthalter, Abdullah = Pafcha, eingeführt. Doch bebor ich gur Borftel= lung felbft übergebe, wird es gut fein, einige Borte über bas Paschalif Trebisond und seinen bamaligen Statthalter au fagen. Das erftere besteht aus einem großen Theil bes frühern pontischen Reichs und bilbet jest einen schmalen, aber langen Ruftenftrich vom Ausfluffe bes rothen Stromes (Rifil = Irmat, fast einen Grad öftlich bon Sinope) bis an bas ruffifche Gurien. Der Ruden bes großen pontischen Gebirges bilbet meiftens die füdliche Grange, und nur in ber neueften Zeit foll man noch bas gange Bebiet bes Abichara = Sfu, eines bftlich einfliegenden Rebenfluffes des Tichorof, aus zwei Gauen (Sandschaf) bestehend, hinzugefügt haben. Während das Paschalif bemnach nur eine Breite bon 8-12 Stunden befigt, hat es eine Lange von 6 Grad (vom 33½. Grad öftlich von Paris bis zum 39½.). Mit Aus= nahme bes Deltalandes vom grünen Strome (Jeschil Irmat) fieht man nirgende größere Chenen, und nur bin und wieder hat angeschwemmtes Land am Ufer schmale, flache Striche gebildet. Enge Thaler wechfeln mit meift ichroffen boben ab. Tropbem erfreuen fich bie nördlichen Ausläufer bes Gebirges allenthalben einer üppigen Begetation, und es breiten fich be= fonders in ben mittlern Regionen große Wälder aus. bas Ufer bin fehlt oft bie nothige Feuchtigkeit, und beghalb bat fich auf den bortigen Abhangen häufig nur Gestrupp Un anderen Stellen jedoch finden fich gerade angefiebelt. bier bie fcon feit ben alteften Beiten befannten Dbft = und 27

besonders Rirschbaumwälder vor, und lettere gieben fich bis zu einer bobe von 4-5,000 Fuß hinan. Für Aderbau geigt fich bes unebenen Bobens halber bas Land nicht gunftig, wo aber am Ufer angeschwemmte Flachen fich gebilbet baben, ift es um fo fruchtbarer, und tron ber ichlechten Behandlung ber Meder festen mich befonders die Baigenfelber, wegen ihrer Ergiebigfeit, in Erstaunen. Das gewöhnlichfte Betreibe ift ber Mais, und große bamit angebaute Streden gieben fich an den oft fehr schrägen Abhangen der Rufte bin. In ber Regel robet man bazu ein Stud Balb aus, inbem man mit ber Art bie Bäume im Krübjahre ober auch erst im Sommer tobtet und bann im Winter abbremt. Die Afche bient bann zu gleicher Beit zur weiteren Befruchtung bes Bodens, aus bem nun jum großen Theil bie Burzeln berausgenommen werden. Deiftens ftedt man bie einzelnen Körner im Mai, bisweilen fogar erft im Juni und arntet bann im August ober September. Dhne Zweifel ift ber Mais bas ergiebigste Getreibe und wird wohl besonders defhalb im Driente fo fehr geliebt. In schlechten Jahren ift ber Ertrag immer noch ein 40=, in auten bingegen ein 80=fältiger. Bei ter nach Often bin wird auch an ben fruchtbaren Bergabhaugen fogenannter Bergreis gebaut, und wenn biefes Getreibe auch weit weniger ergiebig ift, als ber Sumpfreis, so sollen feine Rorner boch nahrhafter und wohlfchmedenber fein.

So leicht auch, der Nähe des Meeres halber, das Land einem Europäer zugänglich zu sein scheint, so ist sein Inneres, wenigstens in dem Theile, der sich östlich von Trebisond himzieht, doch noch nie betreten worden, und wir waren die ersten, die hier das Gebirge und zwar an seiner schwierigsten und gefährlichsten Stelle drei Mal überschritten. Rur die gewöhnlichen Handelsstraßen und besonders die von Trebisond nach Erserum werden häusig passirt. Gerade die Unterssuchung des bedeutenden Gürtels, der nach der Meerseite Kleinasien ringsum einschließt, müßte besonders für die physikalische Geographie von außerordentlichem Rugen sein.

Das Paschalik Trebisond gehört zu ben wichtigften im gangen türkischen Reiche, und bennoch ift es noch gar nicht lange ber, daß ber Sultan an einzelnen Ruftenpunkten mehr respektirt wird. Der Pascha hatte selbst Mühe, Die alte Waarenftrafe von Trebisond (Travezus) nach Erserum (Theodofiopolis) nur einigermaßen ju fichern und räuberische Lafen, hemidiner und Dichanen umidwärmten fie oft mit Selbst die Ruffen batten in ihrem letten Kriege mit ber Türkei mancherlei von biefen fühnen Stämmen gu Sultan Mahmub II. verwendete, von Englandern mit Recht barauf aufmerksam gemacht, seine ganze Aufmertfamteit auf bas bis babin fo vernachlässigte Pafchalit Trebifond, als Rugland feinen Freihafen plötlich verschloft und fich selbst einer wichtigen Waaren= ftrage, auf ber bis babin Guropa nach bem Innern Affens gehandelt hatte, beraubte. Um die Karamanen aber mehr ju fichern, mußte er fich juvor die bis bahin ziemlich unabhängigen Thalherren (Derebei's) bes Landes, bie Rach= tommen aus ber Feudalherrschaft ber Selbschuken, bollia Mit Gewalt mar weniger auszurichten, als unterwerfen. mit Lift, und fo griff auch Sultan Mahmud II. ju biefem in ber Politit fo häufig angewendeten Mittel, Unfrieden ami= fchen ben unruhigen Thalherren faenb. Suleiman, aus ber Familie ber Schapmeister, Chasnadar = Oglu war fast un= umidrantter Gerr über bas fruchtbare und malbreiche Dichanien (turt. Dichanit- Ili, d. h. heimath ber Dichanen, gruf. Dichanethi), einem Gau an bem Jeschil-Irmat (Grün-Strom) und übte einen großen Ginflug über bie gange Aber eben beghalb erregte er Reid und Be-Rufte aus. forgnif bei ben übrigen mächtigen Thalherren. ftarb und fein altefter Sohn Doman ihm folgte, brach eine icon längft genährte Febbe zwischen biefem und bem Bei bon Stiefat, bem herrn eines großen jenfeits bes Gebirges gelegenen Gaues, aus. Sultan Mahmud II. unterftütte ben erftern mit Belb und Silfetruppen, und baburch gelang

es biefem, feinen Feind aus bem baterlichen Erbe gu ber-Osman, jum Pafcha ernannt, wurde baburch mehr an seinen Sultan gefesselt, und ba er tapfer, schlau und ehrgeizig war, hielt ihn biefer fur hinlanglich befähigt, Die Eroberung bes Gebirges zu vollenden. Er wurde alsbalb Statthalter von Trebisond, und mahrend ju gleicher Zeit ber Pascha von Kars mit großen Streitfräften in das Gebiet bes Tschorok, füdlich vom Ufergebirge, rucke, um die bortigen Heinern Thalherren einen nach bem andern fich ju unterwerfen, griff Doman Pascha ju Lande und ju Baffer bie Besitzer ber Rufte und nördlichen Abhange bes Gebirges Ein Theil berfelben und zwar gerade bie machtigften, und vor Allem der Besitzer von dem alsbald zu erwähnenden Risa wurden mit Bewalt ber Waffen vertrieben. sprachen auch die anderen, sich freiwillig zu unterwerfen. war auf ein Mal die wichtige Rarawanenstrake nach Erserum ficherer, als je, und wenn auch bie Thalherren, die inmitten des Gebirges wohnen, jum Theil gar feinen Tribut geben, fo magen fle boch nicht, wie früher, Ueberfälle ju machen, um türkischen Truppen nicht Gelegenheit zu geben, auch ihre bis babin noch von feinem Türken gesehenen Thaler zu betreten.

1841 ftarb Osman Pascha, aber sein Bruder Abdullah hatte schon für biesen Fall in Ronstantinopel Schritte gethan, und fo wurde er jum Rachfolger ernannt. Bis ju Anfang biefes Jahres erhielt er fich burch aur gün= ftigen Beit abgesendete Geschenke, besonders an Risa-Paicha, ben nun ebenfalls abgefesten Großferiaster, in feinem So oft auch seine Grausamkeiten und sein fanatischer Christenhaß in Konftantinopel zur Sprache kamen, so verstand er doch meisterlich, mit hilfe feiner erpreften Reich thumer, alle brobenden Ungewitter fich fern zu halten. Selbst ber durch die Zeitungen hinlänglich bekannte Streit mit dem englischen Konful in Trebisond machte zwar großen Larm, endete aber mit einer golbenen Uhr fur ben lettern. So lange Risa = Pascha bas Ruber ber Regierung in ben

Banden hatte, waren alle Rlagen und Intriguen gegen Abdullah = Pafcha bergebens, benn ber Grofferiaster mochte nicht gern die bedeutenden Revenüen, die ihm bon Trebisond aufloffen, verlieren. Seitbem aber ber alte Choerem-Dafcha wiederum von den Todten erstanden ift und, mit Reschid= Pafcha vereinigt, an ber Spige ber Geschäfte fteht, fiel auch Abdullah und wurde feiner Rranklichkeit halber penfionirt, b. h. in feine beimathlichen Wälder Dichaniens gewiefen. Salil-Pafcha ift an feine Stelle getreten, und bamit er auch ferner im Stande fei, die unruhigen Bolfer im Baume gu balten, will man ihm 10,000 Mann reguläre Truppen gur Seite geben. Salil-Pascha wird zwar als weniger fanatisch geschildert, aber Sabsucht und Beig hat er mit feinem Borganger gemein und er ift außerdem wollustig und bergnügungs= Db beghalb bas Land beffer baran ift, und ob fich por Allem ber Buftand bes driftlichen Theiles ber Bevolke= rung beffer gestalten wird, mag bie Reit lehren.

Abdullah Pascha trug noch ganz den Typus seiner türki= ichen Abstammung, und nach ihm besonders habe ich früher bas Bild ber türfischen Bolfer entworfen. Wie er in for= perlicher hinficht nach unfern Schonheitsbegriffen auf einer giemlich tiefen Stufe ftand, fo blieb er in moralischer hinficht noch beträchtlich babinter jurud. Ich habe auf ber gangen Reise nicht einen zweiten Säuptling getroffen, ber fo deutlich bie Rorm eines acht muselmannischen Groken ber Jentzeit Ein treuer Anhänger bes Korans und ber dargestellt hätte. fpatern in ber Sunna niedergelegten Ueberlieferungen bakte er bon ganger Seele alle Reuerungen, besondere biejenigen, bie burch bie driftlichen Gjauren allmälig Eingang gefunden Er trug zwar die neue vorgeschriebene Rleidung, weil baben. er als Angestellter bagu genothigt war, im Bergen aber war er ihr gram, benn mit ihr hatte bie außere Macht ber Recht= Als ächter Türke war er gegen Un= aläubigen abgenommen. terthanen ber größern europäischen Mächte freundlich, während er im Stillen barüber nachfann, wie er ihnen ichaben konne.

Oft vermochte er es boch nicht, feinen Groll ju unterbruden, und als Rugland im Jahre 1842 feine fübliche Granze am schwarzen Meere erweitert haben wollte, und die ruffisch= türfische Rommiffion, Die jur Untersuchung ber Anspruche niebergesett wurde, biefem entsprach, war er übermuthig genug, Rukland ben Arieg erklären zu wollen. Wo er über= baupt eine Belegenheit finden tonnte, Christen seine Uebermacht fühlen zu laffen, that er es febr gern, und als im Jahre 1843 eine Rarawane angefallen und beraubt wurde, untersuchte er auf Befehl ber türkischen Regierung gu Ronfantinopel auf's Genauefte, aber mehr in driftlichen, als in türkischen Familien, tropbem bie Babricheinlichkeit bafür fprach, daß gerade Moslimen die Rauber gewesen waren. Seine, burch die nach ber hauptstadt abgesendeten Beschenke geleerten Gelbtruben wurden burch bie babei fattgefundenen Erpreffungen von Neuem reichlich gefüllt. fürchterlichen Graufamteiten, Die feine Untergebenen fich babei ju Schulden tommen ließen, übertreffen allen Glauben, und ich wurde Beispiele davon aufführen, wenn nicht fcon ein anderer Reisender, ber geiftreiche und genau beobachtende Morin Wagner, berfelbe, bem wir fo vorzügliche Aufflarungen über Algier und ben Raufasus verbanten, mir bei einer anderen Belegenheit juborgefommen mare.

Bei alledem war Abdullah = Pascha ein frommer Moslim; er befolgte die heiligen Vorschriften des fünsmaligen Gebetes mit den nöthigen Waschungen, hielt genau die Fasten ein, trank keinen Wein und vertheilte einen Theil seiner reichlichen Einkunste unter die Armen. Da Kränklichkeit ihn abhielt, selbst nach Mekka zu wallsahren, so unterfügte er doch freigebig alle die, die sich den Ramen Dadschierwerben, d. h. die Wallsahrt vollbringen wollten.

Ob er auch die nöthigen Fähigkeiten und Kenntniffe gehabt hat, um ein so wichtiges Paschalik zu verwalten, bezweiste ich; übrigens darf man den Maßstab rücksichtlich der Anforsberungen zu einer solchen Stelle nicht nach unseren Ginrichs

Bor Allem genügt ein offener Ropf und tungen anlegen. ein guter, instinktmäßiger Tatt, ber bei allen Fällen leiten Unfere ichreibseligen Rangleien und Gerichtsordnungen find im Oriente noch jum großen Theil unbefannt, und wenn bei uns zu viel geschrieben wird, geschieht es bort zu wenig. Der Koran und die Sunna find die einzigen Befegbucher und nur fur bie allgemeinen Falle berechnet, und es liegt baber bem Pafcha bei allen Streitigkeiten ob, feine eigene Meinung furz und bundig auszusprechen und fie gleich auf ben vorliegenden Fall anzuwenden. Der Augen= blid hat babei ben größten Ginflug, und die Enticheibung über biefelbe Sache ware vielleicht zu einer anderen Zeit und an einem anderen Orte eine andere geworben. In ber Regel erhalt bie Partei ben Sieg, welche bie nachbrudlich= ften Beweise in flingender Munge vorlegen fann, oder bie am Wenigsten im Stanbe ift, burch barauffolgenbe Strafen ben Beutel bes herrn zu füllen. Doch ich will nicht un= gerecht fein und beghalb bingufugen, bag ber Turte auf seine Art ein natürliches Gefühl für Recht und Unrecht befitt und diefes bisweilen fcnell in Ausführung bringt. Auch Abdullah=Pafcha foll bergleichen Anfälle gehabt haben, und folgende Anekbote, bie mir in Trebisond erzählt murbe, gehört wohl hierher. Ein Rechtgläubiger fand mitten in seinem Baixenfelbe einen Gfel, ber fich die Frucht seines Aders wohlschmeden ließ. Er arretirt bas unberufene Thier und geht mit dem Gegenstande ber Rlage jum Pascha, ber ben Gfel gurudbehalt und befannt machen läßt, dag ber Eigenthümer beffelben fich ftellen moge, um Schadenerfat Doch biefer hütete sich wohl, au leiften. dem Vascha Belegenheit zu geben, fich vielleicht an feinem anderen Gigenthume ju vergreifen, und jog vor, lieber ben Gfel ju Als fich nach brei Tagen Niemand gemelbet batte, murbe ber Gfel bon ben Berichtsbienern auf einen freien Plat geführt und feierlichft, in Gegenwart einer großen Menge Buschauer, burch ben Strang bem Tobe übergeben.

Eine Stunde bor Mittag, alfo genau zu unserer Besuche= geit, geleitete uns ein Beamter ber öfterreichisch = ruffifchen Gesandtschaft in bas Schlog bes regierenden herrn. mögen wohl die ritterlichen und gräflichen Wohnungen bes Mittelalters ausgesehen haben, bachte ich, als wir die äufere, aber überbaute und bolgerne Treppe binaufstiegen und alebald in einen ziemlich großen Borraum tamen. Gegen 40 Versonen waren daselbst versammelt, und Diejenigen, welche mit übereinandergeschlagenen Beinen fich auf ben Boben bingefest hatten, ftanden bei unferer Ankunft ehrfurchtsvoll auf. Es waren Sklaven, Polizeibeamte und sonstige Vollstreder des absoluten Willens, Ginwohner von Trebifond, Die mahrscheinlich sehnsuchtig bem Ausspruche ihres herrn entgegensaben, Bafallen aus ben entfernteren Der Dienstthuende Rammerbiener fcblug Gauen u. f. w. sogleich ben grünen Vorhang gurud, melbete uns an und alsbald gurudfehrend, öffnete er uns die Thure. Dr. Rofen und ich befanden uns in europäischer, unser Dolmetscher bingegen in ber neuen türkischen Rleibung. Wir verbeugten uns einfach, mahrend ber Lettere fich genau nach ben turti= ichen Regeln bes Unftandes benahm. Der Pafcha wünschte fich ju unferer Antunft Glud und ließ une, mich neben fich auf ben breiten Diman, Dr. Rosen hingegen auf einen Stuhl Außer ihm befand fich nur ein Sefretar und nieberseken. fein Leibargt, Dr. Thirte aus Butarescht gegenwärtig. Lettere war erft feit Rurgem aus Bruga hierber übergefiebelt und hatte mit dem Pascha einen Kontratt abgeschloffen, nach bem er bie Behandlung übernahm und bafür, wenn er ihn vollkommen herstellen wurde, die Summe von 60,000 Piafter (gegen 4,000 Thir.) und außerbem in ber 2wischenzeit monatlich 1,000 Piafter (ungefähr 67 Thir.) erhalten follte.

Auf die Frage des Pascha's, was uns in sein Land geführt hätte, setzte ich ihm durch unseren Dolmetscher Lukas, auf eine ihm verständliche Weise, die Ursache unseres Rom-

mens auseinander. "Daheim sei mein Konig und herr frant, und ba die Beisen unseres Landes in einem alten beiligen Buche gelesen hatten, bag bie boben, mit ewigem Gis und Schnee bededten Berge Lafistans herrliche Arzneien befägen, hatte er uns abgefendet, biefe, jur Berftellung fei= Diese Worte fand er viel ner Gesundheit, zu bolen." einleuchtender, als wenn ich ihm ben innern Drang, ben Die Wiffenschaft in einem Europäer herborgurufen im Stande ift, noch fo weitläufig auseinandergefest hatte. mich, wenn ich dieses gethan, entweder gar nicht verftanden, oder vielleicht gar für wahnsinnig gehalten, einem Phantome ju Liebe das Leben aufs Spiel ju fegen. Boller Bermunberung rief er aus: "Was feid ihr Nemtsche für Leute, Guch treibt nicht, wie die anderen Firengi, die Sucht nach Reich= thumern, euer 3wed ift nicht unfer Land auszufundschaften, sondern ihr kommt nur um der Menschheit Wohlthaten zu erzei= gen. Wie thöricht und unverständig muffen wir Guch erschei= nen, daß wir die feltenen Rräuter in ber Nähe haben und fie nicht fennen und, wenn wir fie fennten, uns vielleicht gar nicht die Muhe geben wurden, fie aufzusuchen." großer Bereitwilligfeit hat Abdullah uns nachher in Allem seine mächtige Gilfe angebeihen und mich in biefer gleichsam eine Entschädigung für meine Mühe und für ben Zeitverluft bon vierzehn Tagen, Die ich, seinem Wunsche nach, in Trebifond bleiben mußte, finden laffen.

Bald war sein eigenes körperliches Besinden der Gegenstand unserer serneren Verhandlungen. Schlemmerei und sonstige Ausschweisungen hatten seinen Verdauungs-Apparat schon seit langer Zeit dermaßen verschlechtert, daß allerhand Störungen in den ersten Wegen und vor Allem eine harts nädige Oppochondrie mit zu Zeiten sich einstellendem Augensübel seit zehn Jahren ihn bald mehr bald weniger kränklich machten. Bald hatte er Europäer um Rath gefragt, bald aber auch wiederum zu einheimischen Aerzten, zu Amuletten, Zaubermittelchen u. s. w. seine Zuslucht genommen. Dabei

war er wiederum in hohem Grade mißtrauisch, und schlug ein Mittel nicht in den ersten Stunden an, so hielt er sich für betrogen. Arzneien der Gjaur, d. h. europäischer Aerzte, ließ er erst an einem seiner Stlaven versuchen, denn er sürchtete eine Vergistung, und sühlte sich dieser von dem Mittel unangenehm ergriffen, so konnte ihn Niemand dahin bringen, es noch zu nehmen. Man gibt ihm Schuld, daß er dadurch den Tod seines Bruders Osman veranlaßt habe, indem er bei dessen plöglichem und gefährlichem Erkranktsein die wichtige Arznei, die ein englischer Arzt verschrieben, erst einen Stlaven einnehmen ließ und an diesem die Wirkung erproben wollte. Darüber starb Osman.

3ch verordnete ihm eine schwache und weingeistige Auf= lösung eines Strochninsalzes, beffen beilfame Wirkung bei bergleichen Störungen ich felbst im Oriente aus Erfahrung fannte; aber mahrscheinlich hat ber Sklave, bei bem er es gubor versuchen ließ, fich nachtheilig barüber geaugert, benn ber Pascha unterließ es ju nehmen, fich später bamit ent= schuldigend, bag ber Koran alles Weingeistige verboten babe. 3ch rieth ihm bei Tische, befonders bei fetten Spei= fen, bie er bor Allem liebte, anstatt bes reinen Baffers ein Glas Wein zu trinken, ba im Roran ber Wein zum Getränke, aber nicht als Arzneimittel verboten mare. war umsonft. Mit Dr. Thirte bemühte ich mich ebenfalls vergebens, ihn von bem Genuffe fetter, gewurzhafter und unverdaulicher Speisen abzubringen. Er erlaubte mir zwar, in seiner Ruche Die ihm zuträgliche Nahrung vorzuschreiben, aber bon all' ben nahrhaften und guträglichen Gerichten, und besonders von der guten Fleischbrühe, gebratenen Bubnern u. f. w. af er gar nichts ober nur wenig; heimlich ließ er fich bingegen mit svanischem Pfeffer, Basilitum u. f. w. reichlich versehene Saucen und Fleischklöschen, Pafteten, fettes hammelfleifch, geschmorten Reis, fette Gierspeisen u. f. w. zubereiten, und nahm biefe mit Waffer zwei Mal bes Tages und in reichlicher Menge zu fich. Mein Borfchlag, wenig

und mehrmals des Tages zu essen, wurde ebenfalls, als der Religion zuwider, nicht befolgt. Schon von vorn herein sah ich, daß weder meine Behandlung, noch die des Dr. Thirke zu einem Resultate führen würden, blieb aber doch die versprochene Zeit in Trebisond. Dr. Thirke siel ein halb Jahr nach meiner Abreise in Ungnade und wurde, ohne alle Entschädigung und ohne die geringste Erstattung der Reiselvsten, des Landes saft verwiesen.

Unser erfter Spatiergang führte uns auf die Sohe ber Grauspine (Bof-Tepeh), ba fie mir am Geeignetsten ichien, uns einen Ueberblid über bie gange Stadt und bie nachfte Umgebung zu verschaffen. Wir hatten nicht wenig Mübe, uns aus ben engen, jum Theil fich facformig ichließenden Strafen berauszufinden, gelangten aber endlich gludlich auf bie Raramanenstraße, bie, wie oben gefagt, zwischen ber alten Festungestadt und der Grauspike in einer engen Schlucht hinaufführt. In ben nächsten Regionen außer- und innerhalb ber Stadt herrschte bie Flora ber warmern Lander ber gemäßigten Bone, war aber im Bergleich mit ber Ronftantinopele icon nordlicher gehalten. Das immer= grune Behölz fehlte fast burchgangig, und wo es vortam, batten die Menschen es erft angepflangt. In ben mehr nach Außen gelegenen Strafen wucherte an und in ben Mauern bon unfern bahin gehörigen Kräutern bie Mauergerfte, bas Glasfraut und Die Saudiftel', benen aber hier fich noch die kleinblüthige Wolfsmilch, das Mutterfraut, ber gehörnte Sauerklee und die pillentragende Brenn = Neffel Auf Schutthaufen fand ich von vaterlandischen zugesellten. Pflanzen: bas Bilfenfraut, ben Stechapfel, bie großbluthige Malve (M. sylvestris L.), das Kreugfraut, feltener die Bogelmiere, ben ftinkenden und grünen Ganfefuß und ben Attich, außerdem aber noch in fehr großer Menge Xanthium spinosum L. und Centaurea calcitrapoides L. An Wegen und Randern fah ich bon bei uns wachsenben Pflanzen: bas englische Raigras, bas Fingergras, weniger ben Logelfnöterich, ben schmalblättrigen und den mittlern Wegetritt, die Tausben = Stabiose, die lanzettblättrige Distel, seltner unser Gänseblümchen, Apargien, die groß = und kleinblüthige Malve und den Heberich, von südländischen Arten hingegen Scolymus hispanicus L., Centaurea calcitrapoides L., Euphordia micrantha Willd., Echium plantagineum L. und violaceum L., Heliotropium europaeum L. und Cynoglossum pictum L.

Die gange Schlucht, in welcher ber Weg hinaufführte, war giemlich eng, bom Baffer vielfach gerriffen und von ger= brodeltem Augit = Porphyr = Gerolle bebedt. Weiter nach oben verließ die Strafe die unfichere Tiefe und feste fich links auf der anlehnenden Seite fort. Einige Garten und Gemusefelber gogen fich bom Bege rechts bis gum Bache binab, aber schon war jum großen Theil Die Aernte gehalten. Die Zäune und Beden unterschieden fich wesentlich von benen, wie ich sie in ber Rabe von Konftantinopel naber bezeichnet habe und glichen mehr benen, wie fie in Gut= deutschland vorkommen. Schwarg, weniger Beiß= und weiter oben Christ-Dorn bildeten mit hartriegel bas bauptfächlichste Gehölz und wurden von violett=rofa blühenden Brombeerranken, Waldrebe (Clematis Vitalba L.). ber großblättrigen Smilax und hie und da ber Zaunwinde burch= Außerbem bemerkte ich in und außerhalb des genannten Behölzes ben flielfruchtigen Rufter, Die fpigblattrige Esche, ben Delbaum, ben Granat= und Feigenstrauch, bie Espe und hie und da auch den Lorbeer. Von Aräutern wuchsen in ben Seden und Zäunen porzüglich viele Lippenblüthler, befonders eine hellviolett = blauliche Meliffe, Bett= boften, schwarzer Andorn, Ralaminthe, Braunelle u. f. w., aufferdem aber noch Gifentraut, Labkleber, Dchfenzunge, Torilis neglecta Schult. und die orientalische Nieswurg.

Nachdem wir gegen eine halbe Stunde lang die Waarenstraße verfolgt hatten, verließen wir sie, um in einer freundlich bewachsenen Schlucht die Grauspike zu ersteigen. Auch hier traten uns noch keine immergrünen Sträucher entgegen, wohl aber war die ganze Westseite des Berges vorzugsweise mit der pontischen Azalee bedeckt, die jedoch schon in Frucht stand. Später, und zwar mehr nach oben, wurde sie von dem oft vier und fünf Fuß hohen Adlerfarrn verdrängt, und dieser nahm dann eben so große Strecken ein. Dazwischen erblickte ich nur einzeln den Wachholder (und zwar den südländischen Juniperus Oxycedrus L.) und den pontischen Kellerhals in sehr dürftigen, zwergigen Eremplaren.

Die Söhe der Grauspisse dient den Saumthieren der zahlreichen Karawanen, die europäische Waaren ins Innere Assens führen, oder von dorther die fremden Stoffe nach Europa bringen, als Weideplatz und vermochte deshalb keineswegs blühende Pflanzen auszuweisen, erschien aber als eine schöne grüne Matte, die sich wahrscheinlich das ganze Jahr ihre dunkelgrüne Farbe erhält. Kräuter und Gräser vermögen nur aus der Wurzel zu treiben, und alle Theile, sobald sie sich mehr als einige Zoll über die Fläche des Bodens erheben, werden schnell von den hungrigen Thieren abgefressen.

Ueber die herrliche Aussicht, die sich allmälig unseren Bliden erschloß, in hohem Grade erfreut, gingen wir der vordern schräg nach dem Hasen und den Borstädten abkallenden Seite zu. Da lag unter uns die schöne, große Stadt mit ihren 6,000 Häusern und 30,000 Einwohnern, von benen nur gegen 1,500 Armenier, gegen 1,000 Griechen und gegen 300 italienischen Ursprungs sind. Was mag vor länger als 2,000 Jahren Xenophon mit seinen Helden-, schaaren für ein Gefühl gehabt haben, als er nach langer Abwesenheit von dem Vaterlande, ohne Zweisel von diesem Standpunkte aus, wieder eine Stadt unter sich erblickte, in der Landsleute, die eine gleiche Sprache redeten, eine gaßefreundliche Aufnahme erwarten ließen?

Die Borftadte nahmen fich, von biefer Obhe betrachtet, vorzüglich icon aus; alle ihre Saufer waren mehr ober

weniger von freundlichem Grun umgeben. Die und ba ragten ichlante Minareh's berbor, und ppramidenformige Copreffen versuchten vergebens mit ihrer bobe ju wett-Die eigentliche Festung hatte einen buftern Anblid, und bas alte und grauschwärzliche Gemäuer murbe nirgends durch anmuthiges Grün gemilbert. Ueber ihr jog fich weft= lich eine schone und fruchtbare Uferebene bin, auf ber bie Ruinen ber Sophienkirche fteben, von benen ich alsbald weiter fprechen werbe. In rein nördlicher Richtung breitete fich der unbedeutende hafen aus, aber nur wenige kleine Fahrzeuge lagen in ihm, mahrend das Dampfichiff, was uns bergebracht, weiter in ber Gee Anter geworfen hatte. Eine romantische Anficht gewährten die beiben zum Theil berfallenen Burgen, die auf ben, ben Safen einschließenden Borfbrungen in alter Zeit erbaut waren; über fie binaus berlor fich bas icone, große Meer in weiter Ferne. artiger noch wurde ber Blid, wenn man fich mehr oftwarts wandte und bas vielfach gewundene Ufer mit feinen gablreichen Buchten und Borfprüngen verfolgte. man blidte, um fo mehr erlaubte es bie Beschaffenheit ber Gegend, bas machtige Gebirge, mit feinen jum Theil mit ewigem Gis und Schnee bededten Soben, in Augenschein ju nehmen. Bis babin, wo es fich im Rion = Baffin verlor, vermochten es die unbewaffneten Augen deutlich zu erschauen, aber noch weiter entfernt, bullte fich ber große Raufafus auf seinem nordweftlichen Buge in blauliche Ronturen, bie um fo undeutlicher wurden, je weiter fie lagen. Es ergriff mich ein eigenthümliches Gefühl, als ich die paradiefischen Gegenden wiederum erblidte, in benen ich mich schon im Jahre 1836 eine langere Zeit aufgehalten hatte.

Die Sage geht, daß in der alten, heidnischen Zeit hier ein Tempel des für Kleinasien so wichtigen Mithras gestanden und daß der Berg nach ihm den Namen Mithrias gehabt habe; als nun das Christenthum auch hierher sich ausbreitete und heimlich viele Anhänger sich ihm zuwandten, erregte die

Bilbsaule bes Mithras bei einigen jungen, sich zur neuen Lehre bekennenden Leuten großes Aergerniß. Ein solcher, Eugenius mit Namen, verband sich unter der Regierung des Diokletian mit mehrern Glaubensgenossen und ftürzte mit ihnen die Bildsaule des Gottes von der Höhe hinab in die Tiese. Die Kühnheit des Eugenius und seiner Gesnossen mußten aber nicht allein die undorsichtigen Anhänger der neuen Lehre mit dem Tode büßen, sondern auch viele Andere wurden ergriffen und hingerichtet.

Bis dahin spielte Trebisond in ber Geschichte eine unbebeutende Rolle; von Sinope aus gegründet, ftand bie Stadt auch fortwährend unter beffen Gerichtsbarkeit. In Diesem Buftande fand fie Tenophon mit feinen Zehntaufend. fpater im Norden Rleinaffens fich von Verfien unabhangige Reiche bildeten und Sinope aufhörte, ein Freistaat fein, theilte auch Trebisond bas Loos feiner Mutterstadt; erft nach ber Gründung bes pontischen Reiches und nach beffen Ausbreitung über bie gange Gud = und Oftfufte bes fcmargen Meeres, icheint bie Stadt ju größerer Bedeutung aetommen zu fein. Nachdem Dompejus ben großen Mithri= bates, ben fiebenten König von Pontus, vertrieben hatte, war fie entweder romisches Belitthum, ober fand wiederum unter Ronigen. Spater, als bas morgenlandische Raiserreich in Konstantinopel sich von dem abendländischen zu Rom trennte, fcheint Trebifond ebenfalls nur ju geringer Bebeutung gekommen zu fein, und erft, als bie berrichende Raiferfamilie ber Komnenen, burch Isaac Angelus von ihrem Throne in Bogang bertrieben, im Jahre 1204 fich bier ein neues Reich grundete, erhob fich bie Stadt, besonders unter ben erftern herrichern, ju nicht unbedeutendem Glange. Seit ber Einwanderung türfischer Stämme, besonders ber Selbschufen und Demanen, vermochte bas junge Reich fich weniger burch seine innere Rraft und burch bie Gewalt ber Waffen, als vielmehr burch seine schönen Tochter zu erhalten. als Konstantinovel fiel, wurde auch Trebisond furz barauf, im Jahre 1462, eine leichte Beute bes grausamen zweiten Mohammed. Die Stadt wurde gräulich verwüstet, und von den mehr als 100,000 Einwohnern versetze der Sieger die Reichern, mit Landsleuten aus Sinope, nach Konstantinopel, während ein zweites Drittel unter seine Krieger vertheilt wurde. Rur das letzte Drittel durste bleiben, aber außershalb der Stadt wurden ihm Wohnplätze angewiesen. Zwar erholte sich Trebisond später, als es der Ausgang einer wichtigen innerastatischen Handelsstraße wurde, ging aber von Neuem dem Verfalle entgegen, als Rußland von Grussen Besitz nahm und durch seine neuen Länder eine sichere Straße über Tistis und Eriwan nach Tauris sührte. Seitzdem aber diese wiederum geschlossen ist, hebt sich die günstiggegelegene Stadt von Neuem und verspricht, in Kurzem wiesderum ein wichtiges Emporium zu werden.

Bergebens war unser Bemühen, aus einer sehr alten Zeit Ruinen aufzusinden. Eine kleine Kirche, wie man sie häusig in Armenien sindet, steht noch erhalten auf der Plattsform, und daneben sieht man Spuren eines alten Gemäuers und ein zum Theil eingefallenes Gewölbe, über deren Zusammenhang und Bedeutung sich aber nichts sagen läßt. Weiter nach vorn, und zwar nach der Stadt zu, sieht man einen ummauerten Raum und in ihm einige unbedeutende Gebäude der neuern, wenn auch nicht der neuesten Zeit.

Wenn die Grauspise (Bos Tepeh) auch nach vorn ziemlich steil sich herabsenkte, so zogen wir doch diese Seite zum Herabseigen vor, um uns mit der Beschaffenheit des Berges näher bekannt zu machen. Schrosse Felsenwände traten hier einzeln zu Tage, und aus ihren Spalten entsprangen einige Quellen. Die Felsart war zwar wiederum Augit-Porphyr, aber er hatte eine vorherrschend grauröthliche Farbe, während er an anderen Stellen dunkler gefärbt erschien. Mehr nach unten war ihm Geröll angelagert, hie und da durch einen leichten Cement vereinigt. Diese Stellen waren besonders wasserreich, und an mehren derselben

hatte man, um das vorzügliche Waffer bequemer zu haben, die Quellen ziemlich tief hinein erweitert.

An einem anderen Tage besuchten wir die Sophien= Rirche, Die aber burchaus Richts mit ihrer Namensschwefter in Konftantinopel zu thun bat. Wahrscheinlich ift fie im 13ten Jahrhunderte erbaut worden, scheint aber feit geraumer Zeit öbe und leer ju fteben. Sie befindet fich westlich bon der Stadt auf dem flachen Ufer, welches fich daselbst bingieht und ohne 3weifel bie fruchtbarfte Stelle in ber gangen Umgebung bon Trebisond barftellt. Spuren bon früheren Gärten erkannte ich hier und ba an einzelnen Del= und Obstbäumen und an zaunähnlichen Beden. Das Land war jum großen Theil jum Waizen = und Maisbau benutt und wo man ben ersteren ichon gearntet hatte, stedte man wie= berum Maisförner. Die Landwirthschaft icheint hier auf einer noch niederern Stufe zu fteben, als in Ronftantinopel und wie oberhalb bes Grofthales (Bojufbereh), fo gibt man sich auch hier gar nicht die Mühe, das Feld gehörig um= guadern und bon bem übermuchernben Unfraute gu befreien. Der Waizen, welcher noch bie und ba ftand, war icon überreif und die Salme erschienen jum Theil niedergetreten. Tropbem wunderte ich mich über die üppig = wuchernden Pflanzen, beren jebe aus ber Wurzel feche bis acht Stengel Die Aehren waren meift wiederum mehr oder we= niger jusammengesett, hatten aber nicht bie ichone gelbe Farbe, wie fie bei uns vortommt, fondern erschienen grau-Selbst bie Grannen waren eben fo gefärbt. Im Durchschnitt hatte jebe einzelne Aehre 30 - 40 Rörner. Wie bedeutend mußte bei einer geregelten Landwirthschaft hier ber Ertrag sein?

Die Sophienkirche liegt eine gute Biertelstunde von der Stadt entfernt und gehörte wahrscheinlich früher einem geswiß nicht unbedeutenden Kloster an, denn ringsherum findet man noch zum Theil gute, den hofraum abschließende Mauern und Ueberreste von anderen Gebäuden. Die Form der Kirche

gleicht wohl im Allgemeinen der Sophien-Moschee in Konftantinopel, wenn sie ihr auch nicht nachgebaut ist. Sie ist klein, aber leider konnte ich ihr Inneres nicht sehen, da ein türkischer Großer das Schiff zum Aufspeichern seines Getreides benutt hatte. In den Vorhallen fanden sich noch Spuren schlechter Wandgemälde, wie sie nur der morgensländischen Kirche eigenthümlich sind. Muselmännischer Fanatismus hatte sich bemüht, mit Steinen die Bilder zu verunglimpsen, und wenn die Kunst an ihnen auch nichts versloren, so muß man doch bedauern, daß gleicher Muthwille an den arabeskenartigen Skulpturen, besonders der Portale, seinen Unverstand an den Tag gelegt hat.

Auf beiden Seiten ber Kirche ftehen unbedeutende Ravellen, gerade groß genug, daß ich in ihnen aufrecht fteben und mit beiden ausgestredten Sanden bie gegenüberliegenben Mauern berühren konnte. Mehr als ihr leeres und bufteres Innere intereffirte mich bas fehr schräge, mit Steinplatten belegte Dach, benn zwischen ben Spalten breitete fich ber Barenklau aus, Diefelbe Pflange, beren Blatt in ber Arditeftur ber neueren Zeit eine fo bedeutende Rolle gefpielt hat und noch spielt. Aber auch roth= und weißblühendes Löwen= maul, ohne 3weifel von bem unfrigen verschieden, fant in ben engen Ripen bes Gesteins hinlängliche Rahrung. born ftand ein nicht hoher, zweistödiger Thurm, beffen ge= wölbtes Parterre ebenfalls burch elende holzerne Thuren verschloffen war. Bon außen führte eine burch bie Lange ber Zeit jum Theil eingefallene Steintreppe in bas erfte Stodwert und mit Muhe erfletterte ich die bobe, um auker ben leeren Wanben wiederum Spuren turfischen Muthwillens an ben Thurpfoften zu finden.

Alle diese Gebäude waren aus braunröthlichem und grauschwärzlichem Porphyr, wie er in der ganzen Umgegend von Trebisond vorkommt, erbaut und man hatte die im regelmäßigen Biered behauenen Steine so benutt, daß die

beiben Farben mit einander abwechselten und bie Mauern wie ein Damenbret gezeichnet erschienen.

Um die verehrten Leser auch mit den weiteren Umge= bungen befannt zu machen und ihnen bie Beschaffenheit ber Berge und Thäler und ber auf und in ihnen machsenden Begetation deutlicher bor bie Augen ju führen, geleite ich fle zunächst in bas breitere Thal, mas einiger wenigen Mühlen halber, die fich in seinem vorderen Theile finden, ben Namen bes Mühlthales (Dejirmen = Dereh, gewöhnlich aber nur Dermen = Dereh ausgesprochen) erhalten hat. Es begränzt im Often die Grausvike (Bof=Teveh) und zieht fich zwischen ihr in der südlichen Fortsetzung und dem eben fo mächtigen gegenüberliegenden Ausläufer bis au bem Sauptgebirge bin. Von ihm selbst entspringt aus einer Sohe von 7-8000 Fuß der Fluß, ber bas Mühlthal be= wäffert und Mühlthal = Waffer (Dejirmen = Dereh = Siu) ge= nannt wirb.

Raum vergoldete die aufgehende Sonne die fühn bem himmel entgegenstrebenden Spigen bes lasischen Theils vom pontischen Gebirge, als wir schon unsere Wohnung verließen und mit Vorrath an Brod, Rafe und Obft, auf dem Markt= plate (gewöhnlich Meiban, b. h. Plat, genannt) gefauft, bersehen unsere Wanderung begannen. Der Weg führte uns jum hafen hinab auf bie andere Seite bes ihn bftlich einschließenden Borsprunges, ber hier zwar weniger weit in bas Meer fich erftredt, aber feine Felfen um befto fchrof= fer in bie Fluthen binabsteigen läßt. Um eine Berbindung mit bem jenseitigen Ufer herzustellen, war es nothwendig, bas Porphyr = Ronglomerat, beren Bruchftude burch einen febr festen thonigen Cement vereinigt waren, zu burchhauen und ba biefes in alter Zeit ohne Schiegpulver geschah, fo war bas Durchbrechen mitten burch bas harte Geftein feine geringe Arbeit. Auf ber Gibe bes Felsens fah man noch bie Ruinen ber Burg, die bereinft hier gestanden.

Jenseits bes Kelsen = Borsprunges angekommen, breitet fic bas Mühlthal bis zu ber Entfernung einer guten Biertelftunde aus, zieht sich aber aufwärts allmälig zusammen, fo bağ es icon nach einer balben Stunde faum bie Breite bon 60-100 Ruft hat und fich weiter oben noch mehr verengert. Gine schöne Brude aus ber Romnenenzeit führt über ben Flug und fteht noch fo unversehrt ba, wie im Weil regelmäßig mit bem erften Jahre ihrer Erbauung. Schmelzen bes Schnees im Frühlinge Bache und Muffe oft zu einer furchtbaren Bobe anschwellen, fo ift ber Bau einer bauernden Brude in Diefen ganbern eine große Runft. In ber Regel bestehen bie Bruden womöglich nur aus einem halbfreierunden Bogen bon ziemlicher Sobe, fo baf bie Strake auf ber Mitte berfelben in einem ftumpfen Winkel. ber kaum 135 Grad beträgt, jusammenläuft. Ueber fie binweggebend, gelangten wir auf die andere Seite bes Muffes.

Das Delta bes Mühlthales ift, wie jedes Delta im Allgemeinen, fruchtbar und man hatte besonders allerhand Gemuse und Mais hier angepflangt. Obwohl Reis hier aut fortgekommen ware und reichlichen Ertrag verfprochen batte, bemerkte ich ihn hier ebensowenig, als in ber gangen Umgebung Trebisonds. Man hatte bas Waffer in mehre Ranale abgeleitet und aus ihnen konnte man im hoben trodenen Sommer nach Belieben die nahrende Kluffigfeit auf die Welber und in die Garten führen. Der Kluk und auch jum Theil die Ranale waren von Erlen = und Weibenge= buid. was fich weiter oben auch baumartig gestaltete, eingefaßt, aber eben so häufig nahmen die sandigeren, un= fruchtbareren Stellen ber Sanbborn (Hippophaë rhamnoides L.) und bie viermännige Tamariske ein. An Kräutern bemerkte ich als Uferpflanzen und Bewohner ber feuchten Stellen, größere Streden einnehmend, ben haarigen und ben auf ber Erbe friechenden Weiberich (Epilobium hirsutum L. β. intermedium Ser. und E. Dodonaei Ser.), ben Blutweiberich (und zwar Lytrum Salicaria L. und einereum Grieseb.), die Pferde = und hirsch = Minze und hie und da ben großen Schachtelhalm.

Die boben auf ber linken Seite waren im Bergleich ju der der Grausvipe weit unfruchtbarer und bas vorherr= schend röthliche Augitporphyr=Ronglomerat batte fich mehr als an anderen Stellen gerbrodelt, ben Berg jum Theil mit Berolle bededenb. Nur hie und da, besonders in ben höheren Regionen, traten unbedeutende Felsen ber= bor und damit eröffnete fich auch im Thale eine größere Mangel an Wasser war die Ursache ber er= Aruchtbarkeit. fteren Berhältniffe, Quellenreichthum und Reuchtigfeit bie Die Begetation erschien beghalb auf ben nach bem Meere zu abfallenden Sohen nur spärlich und ber Chrift= born (Paliurus australis Grin.) mit feinen ben Rleibern fo gefährlichen Dornen hatte eben seine ringsum mit einem bäutigen Flügel versehenen Ruffe angesett. Mit ber prien= talischen Weißbuche, beren sparrige Aeste fich zu einer bich= ten Phramidenform vereinigt hatten, bildete er fast allein bas Gehölz, aber nur einzeln ftanden bie Sträucher und erlaubten uns, ohne ihren Anfechtungen ausgesett zu fein. zwischen ihnen herumzuwandeln. Später trat auch bas immergrune Gebusch bes Lorbeers und bes hartblättrigen Rreuzborns (Rhamnus Alaternus L.) hinzu und nun bildete fich hie und da hedenähnliches Gebuich, was von der groß-, felten fleinblättrigen Smilar, bon violettrofabluthigen Brombeerranten, und einzeln auch bon ber verwilberten Weinrebe vielfach durchwebt jedem Gindringen ohne Beil in ber Sand fich widersette. Der Christdorn besitt übrigens in der Regel bas Eigenthumliche, bag er nur isolirt vorkommt und aus seinem berfürzten, zum Theil unterirdischen Sauptstamme oft bis 16 Nebenstämme treibend einen Busch für sich bar= ftellt, feinerlei fremdes Behölt neben fich bulbend.

An Naturschönheiten besitt bas Mühlthal wenig, ba bie Berge selbst nur geringe Abwechselungen und mehre Stun-

ben aufwärts dieselbe schiefe, burch unbebeutende Relfen-Borfprünge unterbrochene Alache barbieten. Selbst bas Gesträuch, wenn auch die Mannigfaltigfeit beffelben allmälig junimmt, vermag wegen feiner geringen Bobe feinen groß= artigen Eindrud zu machen. Der Kräuterflor ift ebenfalls unbedeutend und erft gegen bas Ende unferer Wanderung ftellten fich grune Matten ein. Bis bahin gefellten fich au dem schon genannten Behölze, dem fich nur der Chriftborn aus ber oben angegebenen Urfache ausschloß: Safelftauben, mit leider noch milchigen Ruffen reichlich verfeben, Bartriegel, Schiegholg, Weigborn, Feuerftrauch, eine groß = und eine fleinblättrige Straucheiche, ber Raftanienbaum, aber mehr strauchartig, ber Gerberstrauch (Sumach). ber Keigenbaum, ber Apfelstrauch, ber pontische Seibelbaft. die Amergmandel und der Erdbeerstrauch.

Reiter tamen baber geritten und gaben uns ihre Pferbe, um auf die andere Seite des Fluffes zu gelangen. An einer iconen, reichlich mit Quellen versehenen Matte klimmten wir brüben aufwarts und hofften in dem oben ftebenden Saufe, welches unfer Führer uns als ein Raffeehaus bezeichnete, fühlende Nahrung zu finden. Dben angelangt, befanden wir uns auf ber großen, ichon mehrmals erwähnten Waarenstrafe und wedten mit vieler Muhe ben Rabwehbichi, d. h. ben Besitzer ber elenden, mit bem vielberfprechenden Ramen eines Raffeehauses belegten Bube. hige hatte jest, wo bereits bie Sonne im Begriff mar. bie bochfte Stelle am himmel einzunehmen, bie bedeutende bobe von 270 R. erreicht und wer von den hiefigen Bewohnern nicht bringende Geschäfte hatte, verbrachte biese Reit mit Schlafen. So hungrig und durftig wir auch maren, fo fand fich unfer Appetit boch leiber burch bas Dargebotene nur wenig befriedigt. Die Raffeekanne ftanb gwar allerdings bald über dem Rohlenfeuer und das schwarze, unverfälichte Getrant wurde une ohne Buder und Dilch bargereicht. Außerdem bot aber bie gange Wirthschaft bes

Armeniere nur Brod, Gurfen und ftarten Fuselbranntwein, und ba man sich auf bergleichen Reisen in alle Umftande finden muß, fo versuchten auch wir bas eine nach bem an= beren. Sufelands "Runft bas Leben zu verlängern" leitete uns feineswege in ber Diatetit, benn ohne Zweifel maren wir bei ber Befolgung feiner Regeln verhungert. Sunger thut weh, und fo griffen wir nach ben roben Gurten, ein Stud berfelben nach bem andern mit gerbrodeltem Stein-Da uns auch ber Durft heftig falze zu uns nehmend. plagte, wurde bazwischen reines Quellmaffer getrunken, aber ber Borficht halber unterftütten wir unfern Magen in feiner Berdauung ber nach unseren biatetischen Regeln feineswegs zusammenpaffenden Ingredienzen durch bas eine und andere An was alles fich ber Mensch gewöhnen fann, Schnävschen. fieht man auf bergleichen Reifen. Bei uns werben ichon Gurten mit Effig und Del für fieberbringend gehalten und im Oriente genießt fle Jebermann rob, oft nicht einmal geschält und ohne Salz. Waffer wird in ber Regel fogleich barauf getrunken, ohne bag bie Leute baburch ben gering= ften Nachtheil fpuren. Mancher Reisenbe, ber biefe Sitten nachahmen wollte, aber in feiner Jugend babeim fich burch ängstliche Bahl in Speisen und Getranken berwöhnte und vielleicht außerdem feine gabe Konstitution besaß, bat fich daburch den Tod zugezogen.

Unter einem bichtbelaubten Rüfterbaume übergaben wir uns ein Paar Stunden der Ruhe, die auch außerbem um uns herrschte. Eine Karawane, die vor uns hier angelangt war, hatte sich in das Dickicht eines haines begeben und in demselben und um ihn erfreuten sich die Saumthiere, Pferde von einer kleinen und wie es mir schien schwachen Konstitution, und einige Maulthiere der saftigen Kräuter und Gräser, die hier in Menge wuchsen. Solchen Waarenzügen begegnet man auf dieser freilich alleinigen Straße nach Tauris und Nordpersien eben so häusig, als bei uns Fuhrmannswägen auf der frankfurt-leipziger Chaussee. Die Anzahl der Pferde

und Menfchen, Die ju gleicher Beit nach Erferum geben, ift jest, seifbem die Strafe gegen Räubereien und Ueber= fälle gesichert war, nicht mehr fo groß als früher, aber befto baufiger fieht man fleinere Buge. Oft besteht ber gange Rug nur aus 4 bis 6 Menschen und 24 bis 30 Saumthieren. Da nirgends in Innerasien Wirthshäuser vorhanben find und bie Thiere nichts verzehren, was bem Berrn eine Ausgabe macht, sondern was eben der Saltplag barbietet, und auch bie herren ber Rarawane feine Gelegenheit finden, mabrend ihrer oft Monate bauernden Reise uppia ju leben, und in ber Regel mit Brod, Rafe und Gurten fürlieb nehmen, so ift im Allgemeinen ber Transport in gang Affen febr billig. Ein Befiger von Saumthieren ift schon zufrieden, wenn er täglich für die Karawanen = Tage= reise, die aber nicht mehr als 6 Stunden beträgt, 4 bis 6 Piaster (8 bis 12 Sar.) verdient, und ba bas Pferd im Durchschnitt bochftens 11/2, häufig nur 1 Bentner trägt, fo bezahlt man für ben Zentner Waren von Trebisond bis Erserum nie mehr als 1 Thir. und 6 bis 12 Sgr. fo wohlfeil verhältnigmäßig konnen Guropaer ihre Reifen im Driente machen, benn felbft für ein Reitpferd bezahlt man für eine langere Zeit täglich nicht mehr. Die Reise mit einer Rarawane hat aber freilich viele Schattenseiten und ein Naturforscher tann fich mit Nugen ihrer nicht be-Wenn es ihm auch auf ber Strafe von Trebisond nach Erferum erlaubt ift, bie und ba feine Begleitung gu perlaffen und besonders an den haltepläten weitere Erfurfionen zu machen, fo barf er fich bieg boch nicht mehr jenfeits ber genannten Stadt erlauben, ohne fich großen Gefahren Der Raramanen = Reisenbe fann es jest nicht mehr magen, fich 1000 Schritte weit von bem Auge gu entfernen, benn rauberifche Rurben und Jurute (fo beifen die nomabifirenden türfischen Stämme) umschwarmen Die Rarawane, und zwingen fie felbst nicht felten zur bereinigten Gegenwehr. Die oben angezeigte Starte reicht

jenseits Erserums nicht mehr aus und es werden Karawa= nen von 30 und 40, ja felbft in gefährlicheren Gegenden bon 100 Menschen nothwendig. Wie leid muß es einem Naturforscher nun fein, wenn er eine intereffante Gegend burchreift und fich nicht von bem Pfabe entfernen barf, auf bem ber gange Trof fich bewegt! Die wichtigften Stellen, bie ihm vielen Aufschluß geben konnten und vielleicht faum eine Stunde von ihm entfernt liegen, muß er, wie dereinft Mofes, liegen feben und barf fie nicht betreten. man bei einer Karawane in Allem bem Kührer berfelben unterworfen und wo biefer einen geeigneten Plat zum Un= halten findet, da wird ausgeruht. In ber Regel bieten solche Stellen ben Saumthieren reichliche Nahrung, aber ber Naturforscher findet nichts. In gebirgigen Gegenden merben die Mariche ber leichteren Ueberfälle halber beschleunigt, in ebenern bingegen, besonders wenn eine gute Quelle ober ein schnellfließender Bach vorhanden ift und bas Bieh eine nahrhafte Weide babei findet, wird häufig mehre Tage lang ausgeruht und ber Naturforscher ift wiederum auf daffelbe Planchen angewiesen, auf bem er trop bes üppigen Bachs= thumes ber Pflangen nicht einmal eine Blume pfluden fann, Die bas Bieh unberührt gelaffen hatte. Reifen mit eigener Begleitung find unendlich belohnender und zum Theil auch ficherer, ja felbst wenn man will bequemer, aber die Roften für Pferde und Menschen erreichen eine bedeutende bobe, zumal wenn geographische Zwede ben Ort häufig zu wechseln verlangen.

Die Höhe, auf der wir uns befanden, bildet eine freundliche, nur wenig geneigte Ebene, die aus den vereinigten Rücken der Festungs = und Grauspitzen = Ausläuser bestehet. Freundliche Haine wechseln hier mit Getreideseldern. Zwisschen ihnen besinden sich die weist umschatteten und von ein ander entsernt liegenden Häuser einiger Dörfer und beleben die ganze Landschaft unendlich.

Einem mit allerhand verschiedenfarbigen Blumen Dicht

befetten Rande entlang fetten wir endlich unferen Weg fort und gelangten alebald ju menschlichen Wohnungen, beren Befiger aber nirgends ju finden und wahrscheinlich fcon feit mehren Wochen mit ihren Beerden in bas bobere Gebirge gezogen maren. Die Thuren, Die in bas Innere ber Saufer führten, maren nur wenig vermahrt und mit leichter Mühe konnten fie geöffnet werben, um bie inneren leeren Raume unferen Bliden barguftellen. Sämmtliche Baufer bestanden aus bolg, die Wande waren aus in ber Regel einen halben Fuß biden Brettern verfertigt. Mehr als ein Zimmer war meift nicht vorhanden und biefes nahm bann mahrscheinlich bie gange Familie ein. ebenfalls holzerne Dach bilbete einen ftumpfen Binkel. Außerdem hatte man noch kleinere Saufer gum Theil für bas Bieb, jum Theil für bie Wirthschaftssachen erbaut.

Da es immer noch sehr heiß war, so nahmen wir von Reuem in einem weniger dichten haine, aus schlanken Erlen und einigen Rüßtern bestehend, Plat und es schien uns, als wenn auch die Familie des jest verlassenen hauses im Frühjahre hier Tag und Nacht ihre Wohnstätte ausgeschlagen hätte. Die anderen Wohnungen des zerstreut liegenden Dorfes hatten ebenfalls dergleichen haine in ihrer Nähe. Die äußeren und zum Theil mehr freistehenden Bäume dienten Weinreben zur Stüße.

Endlich ziemlich ermüdet brachen wir wiederum auf und lenkten unsere Schritte nach der nach Trebisond abwärts führenden Straße, um auf ihr unserer Wohnung zuzueilen. Bald kamen wir an eine Quelle, deren Wasser in derselben Schlucht abwärts verläuft, die den Festungsberg von dem der Grauspige trennt; wir setzen ihm entlang unsere Wanderung fort. Dunkele Nacht drohete hereinzubrechen, als wir endslich glüdlich wiederum zu hause anlangten.

Man erzählte uns von Eisenwässern, die, gegen fünf Stunden von Trebisond entfernt, in der Thalherrschaft 30= mura, billich von der hauptstadt des Paschalika, vorhanden

fein follten und fo nahmen wir uns bor, fie ju befuchen. Wiederum an einem schönen Morgen, aber biefes Mal gu Pferde, gogen wir aus. Der Pafcha felbft batte es ge= wunscht und feine getreuen Unterthanen beordert, une bie nothigen Pferbe und einen bes Weges fundigen Begleiter ju ftellen. Dergleichen Befehle werben in ber Regel nur bann respettirt, wenn ein Polizeidiener mit bem Stode babinter fteht, und ba bie Reicheren burch allerhand Ge= ichenke u. f. w. fich beffen Bunft ju erhalten wiffen, fo kommt immer die Reibe an die Aermeren und zwar an die Aber auch biese suchen sich ihrer Pflicht zu ent= gieben, indem fie ihr gutes Bieh schnell in die naben Balber treiben, und so ist jedes Mal große Roth vorhanden, Die nöthigen Thiere berbeiguschaffen. Go tamen benn auch für uns die schlechtesten und räudigsten Eremplare, die auf= zutreiben waren, und zwar ohne Sattel und Zaum, als wenn biefe beiben Dinge fur einen Europäer unnöthige Lurusgegenstände maren. Tropbem glaubte ber bamit be= auftragte Polizeibiener mit einigen mitgebrachten Leuten berechtigt zu fein, ein Trinkgeld, mas wenigstens dem ent= fprache, wenn wir die Pferde für une gemiethet hatten, in Anspruch nehmen zu durfen und daffelbe machte fich bann wiederum nothwendig, als wir die Pferde abgaben.

Der Weg war weit bis zu dem Mineralwasser und in der Meinung, besser schlecht beritten, als gut zu Fuß gegangen, traten wir nach manchem vergeblichen Ausenthalte unseren Marsch an. Er führte wiederum nach dem Ausgange des Mühlthales, und so ritten wir über die schon erwähnte Brücke in östlicher Richtung weiter. Das Gebirge tritt hier mehr zurück und es stellt sich eine schmale Usergebene dar, die sich landeinwärts langsam erhebt und sich endlich nach 1/4 oder 1/2 Stunde den Bergen anlehnt. Ansfangs bedeckte Gerölle das User, doch je weiter wir kamen, um so fruchtbarer und angebauter erschien es, besonders wenn das gute Land einige 40-50 Fuß höher lag. Dicht am

am Deere jog fich bann auf einem schmalen Streifen von 10-20 Fuß baffelbe Berolle bin, murbe aber bon-bem fruchtbareren Terrain durch bichte Beden geschieben. babe icon auf meiner früheren Reise bergleichen Beden gleichsam als Wände gegen die anprallenden Fluthen fennen zu lernen Gelegenheit gehabt, aber in Gurien (zwei Grad öftlicher und einen Grad nördlicher) an berfelben Rufte bes schwarzen Meeres waren fie weit großartiger und bestanden aus bichtem Burbaum-Gebuiche, bor bem oft noch niedrigere Beden aus Mispelgesträuch, Weiftborn und ben pontischen Brombeer = Ranken bestehend fich bingogen. Sier hingegen erschienen sie buschiger und hinsichtlich ihres Umfanges und ihrer Dichtigkeit unregelmäßiger und bestanden aus verschie= benem Gefträuche, bas hinsichtlich ber Arten nicht felten mit einander abwechselte. Go nahm oft der gewürzige Reuschlamm= ftrauch, beffen icharfpitante Beeren in vielen Gegenden bes Drientes als Gewürz und zwar anstatt bes schwarzen Pfeffers benutt werben, große Streden ein; bann erschienen wieber Schwarz- und Weikdorn, Bartriegel, der immergrune Rreuzborn u. f. w., von ber großblättrigen Smilar und Brombeer-Ranten vielfach umschlungen, um von Neuem sparrigen und niedrigen Delbäumen Plat zu machen. Un Rräutern fab ich wiederum vorherrichend Dieselben Arten, Die ich ichon im Anfange bes Mühlthales näher bezeichnet habe und ju ihnen gesellten fich nur hier und ba, ebenfalls größere Streden einnehmend und dadurch ben Charafter ber Begetation mehr bezeichnend, bas Flohtraut (Pulicaria uliginosa Stev.), ber Sumpf= und Wald=Bieft, ber Wolfsfuß, bie Rohrfolbe, eine Aristolochie u. f. w. Die achten Uferpflanzen, die zwi= ichen bem Sandgerölle mehr ober weniger uppig wuchern, unterscheiben sich durchaus nicht von benen, wie ich fie auf ber ganzen Rufte bes Rion-Baffins ober bes alten Rolchis gefunden habe und bestanden bemnach auch hier aus Ervngium maritimum L., Raphanistrum odessanum Andrz., Cakile maritima L., aus bem schönen Verbascum gnaphaloides M.B., Plantago indica L.,  $\beta$ . arenaria W. et K., Polygonum maritimum L. u.  $\beta$ . w.

Endlich kamen wir an das Flüßchen, an welchem aufwärts wir nun gehen sollten. Eine theilweise eingefallene Brücke fand sich hier vor, aber Niemand dachte daran, sie wiederum auszubauen: so wird sie noch weiter einfallen und das besons ders im Frühjahre wilde Wasser die schönen Quadern mit sich allmälig in das nahe Meer hinabsühren. Ein Dorf sollte hinter dem dichten Buschwert liegen, aber vergebens blickte ich mich nach menschlichen Wohnungen um. Es wurde mir mit dem Namen Kowata genannt und nach ihm soll auch das Klüßchen genannt sein.

Wie überhaupt in unserer öftlichen Wanderung die Fruchtbarteit fast mit jedem Schritte zunahm, so zeichnete fich auch auf dem gangen Wege bas Delta bes genannten Flugchens burch seinen üppigen Pflanzenwuchs aus und übertraf barin in hobem Grade bas Mühlthal. Es war ziemlich breit, vollkommen eben und bestand jum großen Theile aus präch= tigen Wiesen. Einen Anbau bon irgend einer Getreibe= ober Gemuse=Sorte suchte ich aber vergebens und vielleicht furch= tet man nicht ohne Grund bie häufigen Ueberschwemmungen. Prächtige Erlen mit glangendem und freudig = grunem Laube umfäumten die Ufer des Flüßchens und in ihrem mohl= thuenden Schatten ritten wir an ihm aufwärts. Allmälig verengerte fich bas Thal und bas Flüßchen theilte fich. verfolgten es rechts und immer bichter wurde bas uns um= gebende Behölz, welches bald anfing, waldartig aufzutreten. Auch einzelne nadte Felsen boten fich ben Bliden bar und wenn auch in ber Regel ber Weg bicht am Alugchen binführte, so waren wir doch bisweilen gezwungen, daffelbe zu verlaffen und hinter und zum Theil auf emporgehobe= nen und bas Waffer beengenben Steinmaffen unseren Weg Auch die Bohen wechselten mit ih= weiter zu verfolgen. ren Formen und wenn auch ihre Mannigfaltigfeit noch fei= neswegs bedeutend erschien, so war fie boch unbedingt

Die folante Rothbuche ragte größer ale im Mühlthale. in ber morgenländischen Cypressenform an mehren Stellen weit über bas andere Bebuich, und auch Diefelben Erlen, welche bas Ufer bes Flüßchens befranzten, festen fich auf ben boben noch eine weite Strede fort. Allmälig trat auch bas immergrune Gehölz in größeren Maffen, wie es in Mingrelien, Gurien und Imerien fich fo wunderlieblich barftellt, auf und nahm besonders bie feuchten Stellen ein. Der bei Trebisond vorherrichend erscheinende Chriftborn, ber Lorbeer und ber immergrune Rreugborn (Rhamnus Alaternus L.) verschwanden zwar, wurden aber reichlich burch ben Rirschlorbeer, Die Stechpalme, bin und wieder burch Buchebaum, vor Allem aber burch bie Albenrose bes schwargen Meeres, benen fich auch beffen Azalee zugesellte, ber-Aukerbem bilbeten bie vrientalische Weißbuche, ber Raftanienstrauch und bie Safelftaube mit anderen weniger in Maffe auftretenden Sträuchern ein ziemlich bichtes Be-Am Ueppigsten fand ich nächst der Alpenrose noch ben Rirschlorbeer und fo bide Stamme, wie ich fie bier bis ju 21/2 Fuß im Durchmeffer gefeben, waren mir noch nirgenbe entgegengetreten.

Endlich tamen wir in dem Dorfe Watuf, in dessen Rähe sich die Mineralwässer besinden sollten, an und fanden bei dem dortigen Schulzen eine freundliche Aufnahme und manche Rotizen über sein Baterland, das sich bei ihm freilich nicht weit über die Gränzen seiner Thalherrschaft erstreckte. Das Dorf selbst mag wohl noch einen anderen Namen besihen, denn der, welcher mir genannt wurde — Wakuf — bedeutet nur, daß es Eigenthum einer Moschee und zwar hier einer konstantinopolitanischen ist. Wie in den katholischen Ländern der liebe Gott oder vielmehr seine Diener und Stellverstreter am Reichsten sind, so verhält es sich auf gleiche Weise in der Türkei und deßhalb besigen besonders die Moscheen der Residenz unermeßliche Reichthümer. Abgesehen davon, daß die Großherren durch Geschenke, welche sie dem lieben

Gotte und seinen ihm erbauten Säusern bemuthig barbrachten, um Berzeihung ihrer gahlreichen Gunben gu erhalten, bas Befftthum ber Dofcheen vergrößerten, tam Diefen noch ein anderer Umftand zu Gunften. Das Gigenthum erfreut fich seit Einführung bes Jolams im Oriente feineswegs mehr allgemeiner Achtung, am allerwenigsten bon Seiten ber Machthaber, bie boch gerade bie Unterthanen ichugen follten. Braucht nun ein Großherr ober ein Pascha, ber getreue Wiederschein seines gnädigen herrn, einmal Geld, fo fieht er fich um und mo er am Meiften zu finden wähnt, wird ber Befiger ohne weiteren Prozeg in die andere und beffere Welt abgesendet. Nach einem Staats = Grund= gefege fällt nun bas gange Bermogen eines folden Opfere bem Gebieter anbeim und Weib und Rind haben von Glud ju fagen, wenn sie mit beiler haut bavonkommen. gludlichen muffen bas väterliche Besithum verlaffen und geben oft elendiglich ju Grunde. Um biefem Uebel vor= jubeugen, halt man bie Große feines Bermogens nicht allein gebeim und fpielt augerlich ben armen Schluder, fondern man trifft auch wohl die Borficht, es lieber ber Mofchee feierlichft zu vermachen und fich fur fich und bie Kinder den Niegbrauch vorzubehalten. Damit ift das Bermogen unantaftbar und felbft ber graufamfte Butherich magt keinen Gingriff in foldes Belitthum. Dennoch hat fich bie mohammedanische Kirche von Anfang an bis auf die neuefte Beit babei auf eine Beise benommen, wie die fatholische, ober vielmehr beren Priefter, es nie gethan haben. Erbschleicherei noch Ueberredung, beren fich fast alle Rlöfter besonders in den früheren Zeiten bedienten, haben bei ben islamitischen Inftituten ber Art stattgefunden und selbst jebe Schenfung, Die nicht mit vollem Rechte gefchah, wurde wieberum aufgegeben. Alle Forderungen, die vielleicht viele Jahre fpater an ben früheren Befiger gemacht wurden, burften nicht abgewiesen, sondern mußten befriedigt werden. Selbst die Moschee erkennt keinerlei Berjährung an. Oft auch legten Rauf= und handwerks-Leute, wenn fie eine weitere Reise machen wollten oder in den Krieg zogen, ihr baares Geld in besonders dazu eingerichteten Räumen der Moschee nieder und wenn der Besitzer nicht wieder kam, wurde es Eigenthum derselben. Doch jett streckt die Regierung in ihrer äußersten Roth ihre hände bereits nach den Reichthüsmern der Moscheen aus, um eine Zeit lang wiederum ihr armseliges Leben zu fristen.

Wie alle Dörfer ber füblichen Rufte bes schwarzen Dee= res gerftreut und meift in Sainen verftedt liegen, fo nahm auch Watuf eine bedeutende Strede ein, fo bag ich in bem giemlich bichten Gebusche taum einige Saufer erschauen konnte. Das gange Dorf ichien ein großer Garten ju fein, allerband icone Obft = und zwar vor Allem Aepfel= und Birn= und einige Rirschen-Bäume breiteten hier fich aus, und waren jum Theil reichlich, mit leiber unreifen Früchten bebedt. Rur bie Rirschbäume hatten ihre saftigen Früchte bereits verloren und glichen im Wuchse unseren sogenannten verebelten Bäumen mit füßen Früchten, follen aber faure getragen haben. Die Rirschen, welche ich in Trebisond auf den Märkten gesehen habe, unterschieden sich nicht von unsern gewöhnlichen Sauerfirschen, besagen aber einen intensiber und reiner fauern Geschmad, wie ich ihn selbst bei Früchten von verwilderten Bäumen bei uns nie bemerkt habe. Dieser Rirschbaum ift es vorzüglich, ber bie berühmten Pfeifenröhre ber Türkei liefert.

Während die genannten Obstbäume einzeln standen, breitete sich auf den schönen grünen Matten Daselgebüsch aus und bildete, wie unsere Saselstaude, mehr oder minder umsfangreiche Gruppen. Da die Nüsse zum Theil schon reif waren, so erfreuten wir uns auch reichlich ihres Genusses. Sie glichen hinsichtlich der Größe, aber nicht hinsichtlich der Beschaffenheit des sie einschließenden Bechers unseren Lambertsnüssen, besaßen aber eine mehr längliche Gestalt. Da ich die mitgebrachten Eremplare leider jest nicht zur Sand habe, so muß ich die nähere Untersuchung auf eine andere Zeit

verschieben. Die Nüsse bilden übrigens für die ganze Küste einen bedeutenden Aussuhr = Artikel; ganze Schiffsladun= gen gehen aus den Umgebungen von Trebisond nach Kon= stantinopel. Auch unser freundliche Wirth lieserte jährlich eine nicht unbedeutende Menge nach der Hauptstadt, und die Abgabe der Dorfbewohner an ihre Moschee besteht eben= falls hauptsächlich aus solchen Rüssen.

Eine Viertelftunde oberhalb bes Dorfes theilt sich bas Thal und in bem linken liegen, kaum noch 100 Schritte entfernt, an bem bort fliegenden Bache bie oben genannten Mineralwäffer. Die wenigen Quellen, welche aus bem Befteine hervorkamen, waren nur unbedeutend. Ringsherum hatte sich in Menge Gisenocher angesett. Die Felsart war ein bichter grau-braun-röthlicher Augitvorphyr, beffen einzelne Theile fich taum unterscheiben ließen. Außer Gifen enthielt bas Waffer noch einige Rali= und Natronsalze und vielleicht noch etwas Schwefel. Rohlenfäure entwidelte fich beständig, wenn auch nicht beträchtlich, an ber Oberfläche und ließ fich auch burch ben Geschmad unterscheiben. Das Waffer gebort baber im Allgemeinen ju ben ichwachen Säuerlingen. Seine Temperatur betrug 80 R., während bie ber äußeren Luft 170 zeigte, es war bemnach ein Unterschied von 90 vor-Kur uns, bie wir aus ber heißeren Ufergegend ta= men, war bas Thal und besonders die Bohe, auf der wir uns befanden, ziemlich fühl, benn bicht am Meere hatten wir 27,50 R. gehabt. Auch ber Luftbrud zeigte fich um 1/3 Boll geringer, benn hier war er gleich 280 9', bort hingegen 270 48'.

Noch wenige Stunden aufwärts, so kommt man an die Quellen unseres Flüßchens. Prächtige Wälder (wahrscheinslich aus Nothbuchen bestehend), die sich hier schon zu zeigen begannen, bedecken die Söhe des Gebirges und ziehen sich auch auf den jenseitigen Abhängen hin. Nur zwei Tagesreisen gebraucht man nach der Aussage unseres Wirthes, um von Wakuf nach den Silberbergwerken — denn dieses bedeutet Gümüschschaneh — jenseits des Gebirgekammes

zu kommen, und da der Kamm selbst noch mit schönen Wäldern bedeckt ist, so kann seine Söhe gar nicht so bedeutend
sein, als auf der gewöhnlichen Karawanenstraße nach Trebisond, wo selbst der Paß des Gebirges sich noch sast 9000
Fuß über den Meeresspiegel erhebt. Es wäre demnach wohl
einmal zu untersuchen, ob längs des Rowata=Thales nicht
eine bequemere und weniger beschwerliche Straße angelegt
werden könnte. Jenseits des Gebirges, erzählte man mir,
gelangt man in ein freundliches Thal und in ihm bald
nach Gümüsch=Chaneh.

Rach Baiburt geht von diesem Thale keine direkte Straße, und um dahin zu gelangen, muß man erst den linken Gebirgs-Ausläufer übersteigen, und gelangt dann in das eigent-liche Thal von Jomura, einem großen, vorzugsweise von Armeniern bewohnten Dorfe. Bis dahin braucht man eine Tagereise. Wahrscheinlich verfolgt man dieses bis zu seinem Anfange und begibt sich nun in das schwarze Thal (Kara-Dereh), an dessen Ausgange Ssürmeneh liegt, um in diesem auswärts gehend endlich den Kamm zu übersteigen.

Der Gau ober bie Thalherrschaft Jomura beginnt mit bem Mühlthale und erstreckt sich östlich bis zu dem Aus- läufer, der dort westlich das schwarze Thal begränzt. Er wird vorzugsweise von Christen bewohnt und hier sast allein sind noch Griechen aus der alten Zeit ihrer Religion treu geblieben, aber oft halten sie ihren Glauben geheim. Auch Watuf ist ein solches griechisches Dorf und der Schulze theilte uns erst später, als er sich sicher fühlte, diese Kunde mit. Ausger den genannten beiden Dörfern zählt die ganze Thalherrschaft noch dreizehn, deren häuser sämmtlich auf gleiche Weise zerstreut liegen.

Es wurde spät, ehe wir unsere Rückreise antraten, und wir gelangten erft turz vor Mitternacht wiederum nach Trebisond.

:

·

•

. • • • •

•

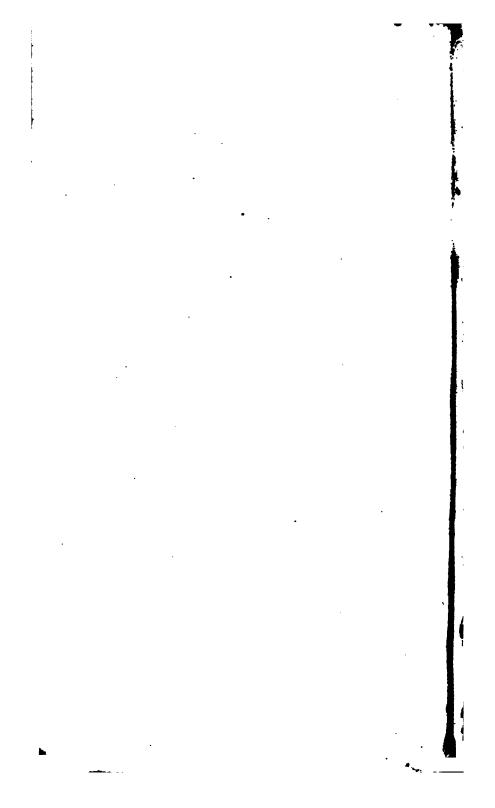

P. Halford

